

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

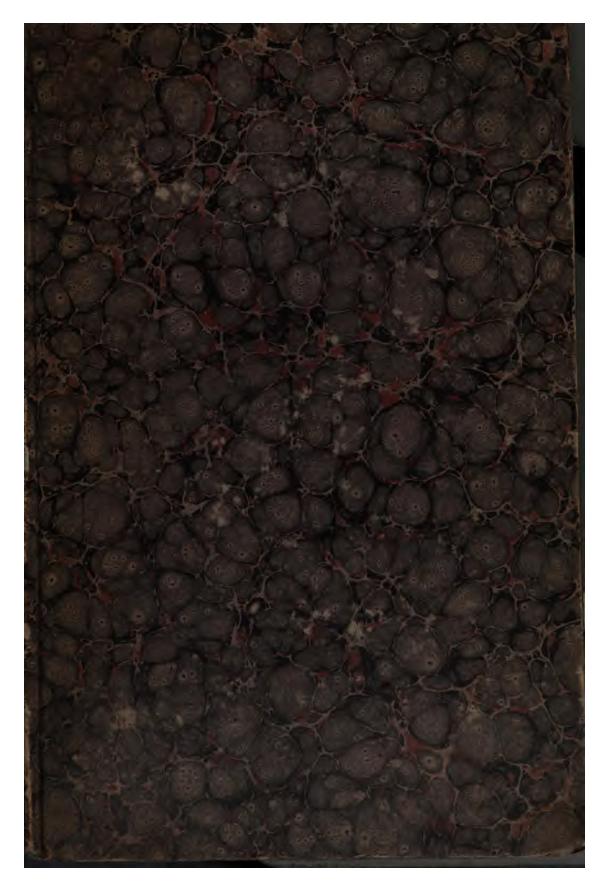



FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR KONRAD VON MAURER OF MUNICH.

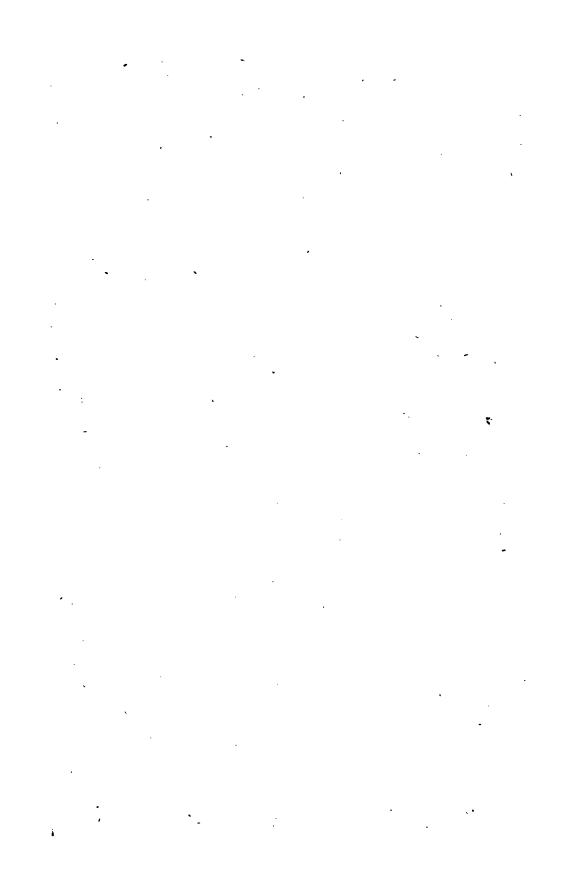

# Wittelsbacher

mit ihren

24 Moura my 1850.

17-

## Zeit genoffen

į m

Königreih Bayern.

- ----

W o u

Dr. 3. M. Söltl,

Ponigl. Profeffor an ber Univerfitat ju Minchen.

Sulzbach, Druck ber J. E. v. Seibelschen Offizin. 1840. Ger 9218.

. •

· .

.

### Seiner Majestät

# MAXIMILIAN II.,

Königs von Bayern,



in tiefester Chrfurcht gewibmet.

Die

# Wittelsbacher

mit ihren

Beitgenoffen.

.

. .

•

### Die driftlichen Glaubensboten.

Unter ben Sturmen ber Bolferwanderung brach die Berrichaft ber Romer Bufammen, welche fie an ber Donau und am Rhein gegrundet hatten, und Deutsche nahmen alles Land in Befig von ben Ruften ber Rordfee bis in Die verborgenften Alpenthaler und von den bohmifchen Gebirgen bis über Die Pprenaen. Die Deutschen ichieben fich aber in mehrere große Stamme: Die Rranken breiteten fich aus an ben beiden Ufern bes Rheines bis babin. mo fie gegen Morgen an bie Thuringer und Cachfen ftiegen; Die Allemannen mit ben Schwaben hauseten am Dberrhein bis an ben Lech. von ba bis Panonnien binab malteten Die Bayern, und fo murbe benn bald beutiche Sprache und Sitte berrichenb; ben einzelnen Gauen ftanden vor bie Grafen, über ben gangen Bolfsstamm maltete ber Bergog, über bie Gemeinfreien erhoben fich bie Eblen, Die Leibeignen waren an Die Scholle - an Brund und Boden gefeffelt - und bauten und bewirthichafteten als Bauern bas Gut für ihre Berren. Das Leben Aller mar einfach, rauh, gemaltthatia, fie lebten als Beiben, bis fromme Manner aus ben beutichen Bruderstämmen von England ber ober von Gallien famen und bie befelis gende driftliche Lehre verbreiteten und baburch Sitte und Lebensart milber machten.

Am Bodensee und in Allemannien lehrten Columban und Gall, am Oberrhein Fridolin, im Breisgau Trudpert, Magnus aber am Lech, wo sich dann am Eingang in die Alpen ein Stift ihm zu Ehren erhob, Rupert predigte im Gebirg, baute Rirche und Rloster auf den Trümmern der zerstörten Römerstadt Juvavium und legte so den Grund zu dem nachmals herrlich aufblühenden Salzburg; Emmeram aber verkündete das göttliche Wort in der Gegend des alten Regensburg, wo der Herzog von Bayern saß; im östlichen Franken am Main predigte Kilian und bewog den Herzog Goßwert zu Würzburg, daß er sich tausen ließ, und in der Gegend von Freising lehrte Korbinian.

2

Aber Einheit und Ordnung in bas beilbringende Befehrungswert tam erft mit Binfriet, ber aus einem Germanifchen Gefchlechte aus England ftammte und voll beiligen Gifere Die noch beidnischen Deutschen bem Cbriftenthume ju geminnen, fein Rlofter und Baterland verließ und in verfdiebenen Gegenten Deutschlands bas Evangelium predigte. feinen Bunterungen murte er beschütt burch bie Dacht und bas Anfeben bes frantifden Dausmaiers Rarl Martell, und bann auch burch bas bes romifiben Papites. Denn er war nach Rom gewandert und hatte bort bem beiligen Peter und beffen Stellvertretern und Rachfolgern gelobt, ben tutbolifden Glauben treu und rein zu lebren und in ber Ginheit biefes Blaubene zu verbarren. Der Papit aber nannte ibn bann Bonifa ; -Mobitbater -- unt forieb an bie Deutschen, bag fie feinem Abgefanbten wie einem Ruter geborden fouten. Da er ibn nicht bes irbifchen Geminnes wegen, fontern allein megen ibret Cerlenbeiles an fie geschidt habe. Much mabnte er: "Bretet Bett. lagt end taufen, betet nicht Gogenbilber an und enfert ibnen nicht!" Unt Benife; feter Priefter und Bifcofe, baute Rinden unt Alefter. tamit burd fie bie Caat bes Chriftenthumes fortnebeiben meibte. In Buvern vernete er mit Beiftimmung bes Bergogs und ber Melen bie Rindenfhrengel Rreifing, Calzburg, Regensburg und Muffinn. Dann errichtete er Die Rirdenfprengel Burgburg und Gichftatt, und im Anbre 742 murte auf einer allgemeinen Berfammlung alfo bestimmt :

"3.4 Rarlmann, Perzeg und Fürft ber Franten, babe nach bem Muthe ber Artefter und meiner Grien burch bie Gauen Bifcofe geordnet und wir fenen uber fie ale Gravifdof ten Bonifag, melder ift ber Weitunder bes beiligen Peter, und bestolieften, baf alle Sabre eine Spnobe gebatten werbe, tamit in unferer Gegenwart bie tanonifden Beidluffe und Mrechengefone bergeftellt und Die driftliche Religion gebeffert merbe, und mir Rollton Die ben Mirchen entriffenen Guter gurud, entfernten Die falichen und untenfiben Diatonen und Aleriter und zwangen fie zur Bufe. Bir verbieten allen Dienern Gottes bas Tragen ber Waffen, bag fie tampfen ober gegen ben Beind gieben, außer benen, Die wegen ber Feier ber beiligen Wene und ber Wefpegung ber Deiligthumer bagu ermablt find. Much verbieten wir ibnen bie Jugt und alles Berumfdweifen in ben Balbern, bas Dalton ber Dabicte und Palten; ber Bifcof foll für feinen Rirchensprengel furgen und machfame Aufficht über bie Priefter, Monche und Ronnen haben." Werhaten murbe: Das Berbrennen ber Leichname nach Art ber Beiben, unbei fpuft Thiere, ja felbft Stlaven mitverbrannt murben; Die Leichenmublgeiten, Die beibuifchen Fefte im Februar, Die Opfer in ben Sainen, uber au Dueffen und auf Felfen, bas Tragen ber Amulette im Babne. Dupuid Mrautheiten abzutreiben, bas Rot . ober Connenwend., fvater Aubunut . Feuer genannt und überhaupt alle beibnifchen religiöfen Gebranche. Au ber Bolge wurden ftrenge Befehle i gen ber Sonntagsfeier gegeben.

fo zwar, daß ein freier Mann, der auf dem Felbe arbeitete, den rechten Ochsen verlieren sollte.

Drei Jahre später wurde Bonifaz zum Erzbischof von Mainz erhoben und diese Kirche als die erste aller Kirchen in Deutschland erklärt.

Darauf knüpfte er die bisher schon eingeleitete und unterhaltene Berbindung
mit Rom immer sester, das römisch - katholische Glaubensbekenntniß wurde
in Deutschland angenommen und dafür gesorgt, daß auch nach seinem Tode
das innige Berhältniß mit Rom fortdauere und die eingerichteten Kirchen
in ihrer bisherigen Beise fortbeständen und die Kirchengesetze durch regelmäßige Bersammlungen in beständiger Uebung blieben. In Fulda, dessen
Umgegend ihm von dem Frankenfürsten Karlmann geschenkt wurde, gründete er noch ein Kloster, welches lange Beit die Pflanzschule und MusterAnstalt für Geistliche und Wönche, die Lehrer des Kolkes, war. Im Jahre
754 ward er in Friesland von den heidnischen Bewohnern erschlagen, da
er ihnen das Evangelium verkündete.

### Die Karlingen.

Seine herrlichen Anstalten zur Befestigung ber christlichen Religion aber bauerten fort und gediehen immer schöner, und von biesen Stiftern und Klöstern aus ging die Beredlung des Bolfes und Landes. Jahrhunderte hindurch wetteiserten die Großen und Reichen, diese Sige der Gottesverehrung, der Kunst und bes Friedens, mit Geschenken aller Art zu überhaufen. Am Reisten zeichneten sich darin aus die Agilosfinger, die Herzoge von Bayern.

Allein, um die driftliche Religion gegen bie neuen Sturme gu fichern, bedurfte es eines gewaltigen Belbengeistes, ben Gott unter ben Franken erwedte. Drei Manner nacheinander, Rarl Martell, fein Sohn Pipin und fein Entel Rarl ber Große, maren in ber That von Ginem Beifte befeelt : bas Chriftenthum zu behaupten gegen bie verlodende, allen Sinnen fcmeichelnde Religion bes Muhamed und gegen bie norbifden Seekonige, welche mit ihren Rormannen alle Meere und Ruften beunruhigten und ihre riefigen Rebelgotter fiegend in Deutschland einführen wollten. Doch Rarl gerschmetterte bie Duhamedanischen Araber und trieb fie über bie Pyrenaen nach Spanien gurud und erhielt baber ben Ramen Martell - hammer; fein Sohn Pipin nahm bem ichmachen Merowinger Childerich die Krone ber Franken mit beren Billigung, fcmudte fich bamit und behauptete fich mehr burch feine Rraft als burch die Salbung bes Papftes und Binfrieds und maltete mie fein Bater. Auf ihn folgte Rarl ber Große, mahrhaft ber Bort ber Germanifchen Bolfer gegen bie neue brobenbe Barbarei. Er kampfte den mehr als breißigjahrigen Kampf gegen die heibnischen Sachsen und zwang fie endlich jum Christenthume; er entfernte Die Gefahr,

von den aufgelösten und zerstreuten, aber noch immer furchtbaren Schaaren der Hunnen brohte, die nun mit den Avaren verschmolzen waren, indem er das Land an der Donau hinab bis an die Theiß eroberte. Auch brach er die Macht der Araber in Spanien und wurde vorzüglich dadurch der Hort deutscher Bildung, daß er selbst die deutsche Sprache sprach, vervollkommnete und befahl, daß sie von den Geistlichen und Richtern sollte gebraucht werden. So schirmte er Boden, Glauben und Nationalität wider eine neue Barbarei ein halbes Jahrhundert hindurch und trug seine Herrschaft auch nach dem vielsach bewegten Italien. Dort vernichtete er das Reich der Longobarden, zwang sie zur Puldigung und ging später wieder nach Rom, das ihn als seinen Herrn begrüßte und ihn mit dem Namen der früheren Beherrscher Raiser nannte. Das that der Papst im Ramen der ehemaligen Weltsadt, und Rarl handhabte die oberste Schirmherrschaft der Kirche, wie kein auberer Kaiser.

Aber dieser Rame, den ihm die Römer beilegten, murde für Deutschland mahrhaft verhängnißvoll, zuerst weil Karl nicht mehr als König der deutschen Bölker nach bisheriger Sitte, sondern als römischer Kaiser nach römischem Rechte herrschen wollte, und dann, weil die Papste im Bertrauen auf die Einfalt der Deutschen bald zu behaupten magten, Karl habe die Kaiserkrone vom Papste erhalten und seine Rachfolger müßten deswegen den Päpsten unterthänig ergeben senn. Die Berpflanzung jener den deutschen Einrichtungen ganz widersprechenden Kaiserherrschaft in das frankische Reich zertrummerte aber die Rationalität der einzelnen deutschen Bölkerstämme.

Schon früher waren von den Franken die Thuringer, Allemannen und Schwaben unterworfen, jest follten Die Bagern bas gleiche Loos erfahren. Der Bergog Thaffilo II. follte bugen bafur, bag er fich mit den Longo. barben verbunden und jum Rampfe gegen ben übermachtigen Rarl felbft bie Sachsen wieder aufgemahnt und feine Selbstftanbigkeit gegen die frantifche Bevormundung immer und immer wieder zu behaupten versucht hatte. Er mußte mit feinem gangen Gefchlechte in einem Rlofter verschwinden, und auch Bayern murbe ein Theil bes großen Frankenreiches. So verwandelte Rarl alle beutschen Bergogthumer, fo weit er nur konnte, in frankische Provingen, welche er burch feine Beamten, Die Grafen, vermalten und burch ausgeschickte Sendboten übermachen ließ. Es entftand bas ungeheuere Frantenreich vom Ebro in Spanien bis an die Theiß in Ungarn und von ber Eiber in Danemart bis an bie Tiber. Alles nach dem Borbilde romifcher Raifer gegen bie Reigungen und Buniche ber beutschen Bolfer. Er zwar umfaßte mit Riefenkraft bas gewaltige Reich, hielt bort bie Feinde von ben Grenzen ab, underwarf bier andere, ordnete Bisthumer gur Belehrung und Milderung ber barbarifchen Stamme an, entwarf mit weitschauendem Beifte ben Plan gur Berbindung bes Rheines mit ber Donau, und mahrend er für die Sicherung feiner ausgebehnten ganber fefte Plage anlegte und icon auf den Bau einer Flotte bachte, unterhielt er fich in Stunden der Duße mit den Edelsten, die er in seinem Reiche aufsuchte und als treue Freunde immer um fich hatte, baute Rirchen und Palaste und überwachte die Einstunfte seiner Maierhofe mit demselben Blide, mit dem er seine Reiche pronend und beruhigend überschaute.

Aber diesen gewaltigen Geist konnte er seinen Sohnen nicht einstößen und wie wenig solch eine Herrschaft von einem Einzigen gelenkt werden könne, erkannte er selbst und machte noch bei seinen Lebzeiten Theilungen bes ungeheueren Reiches zwischen den ihm sehr unahnlichen Sohnen und Enkeln.

Als er starb, 814, begannen benn sogleich Leibenschaften aller Art in seinen Rachkommen am Riefenleibe zu zerren und die Bölkerstämme wurden in die unseligen Kämpfe der Karlingen — der Söhne gegen den Bater, der Brüder gegen Brüder und der Großen gegen einander fortgeriffen, die Bilbungsanstalten verkümmerten, Barbarei lagerte sich über das Land, die Feinde an den Grenzen begannen ihre verheerenden Einfälle in die deutschen Länder, welche zwar in der Folge wieder ein Mann, Karl der Dide, vereinigt beherrschte, der aber weder im Innern noch nach Außen die Ruhe herzustellen vermochte. Bald wogte Alles in grauenvoller Berwirrung durcheinander und Deutschland wurde hier den wilden Ungarn zur Beute, dort von den Rosmannen beunruhigt.

Das war die Folge der Bersplitterung der Rational-Herzogthumer, bas die Ursache des gänzlichen Bersallens deutscher Kraft. Dem letten Karlingen in Deutschland, Ludwig dem Kinde, leuchteten die von den Ungavn angezündeten Dörfer und Kirchen zur schauerlichen Todesseier in das frühe Grab, 911. Erst als tapfere Männer aus den edelsten Geschlechtern das alte Gefühl der Rationalität wieder erweckten und zur lodernden Flamme erhoben, erst als diese eingebornen edlen Männer die Gaubewohner wieder um die Herzogsschne sammelten: da erwachte Muth und Kraft mit dem Streben nach selbstständiger Stammversasjung. Rur die Wiederherstellung der alten Herzogthumer rettete Deutschland vom Untergange und wurde für jeden einzelnen Stamm ein glühender Sporn zur Auszeichnung.

### Die Wittelsbacher.

Doller verrauschen und Namen verklingen und dustre, Vergessenheit bedt ganze Geschlechter. Rur wenige überdauern die Stürme ber Beit und ragen wie die Alpenhaupter aus der Vergangenheit noch herein in die Gegenwart. An diese wenigen Geschlechter, welche von der Vorsehung bestimmt sind, die Geschiede der Volker zu leiten, reiht sich das der Wittelsbacher.

Der ursprüngliche Name bes erlauchten Geschlechtes war Seiren ober Schiren und bezeichnete ben Namen eines kleinen aber tapferen Bolksftammes, der schon im ersten Jahrhunderte der christlichen Beitrechnung bekannt und ostwärts der Weichsel seshaft war und durch seine Abstammung zum Bolke der Gothen gehörte. Wann es aus jenen Wohnsigen aufbrach und in die allgemeine Völkerbewegung mit fortgerissen wurde, die von Asien durch die Hunnen veranlaßt ausging, ist ungewiß; mit den Gothen baten sie den römischen Kaiser Warcian um Aufnahme in sein Reich und erhielten gleich ihren Stammbrüdern klein Scothsien und Untermössen am rechten Ufer der Donau gegen das schwarze Weer hin angewiesen, während andere ihres Stammes im Heere der Hunnen blieben.

In der Rolge murben Jene von Chunimund, bem Ronige ber Sueven. überredet, Die bisherigen freundschaftlichen Berhaltniffe mit ben Gothen gu brechen, um fich ihm zum Rachezug anzuschließen; allein Die Gothen fiegten und die Riederlage ber Sciren mar fo groß, daß fie nur noch als Bolf fortbestehen fonnten, fich an die Beruler anschlogen und mit biefen im Beere bes machtigen und gludlichen Sauptlings Dboater nach Stalien gogen. Dort erhielten fie neue Wohnfige und blieben unter Dboafers Berrichaft. als diefer ben alten romifchen Raiferthron fturgte, den letten Raifer Romulus Anguftulus auf ein Landqut verbannte und fich felbst gum Ronige von Italien erklarte, 476. Allein fein Reich bauerte nicht lange, benn bie Dftgothen verliegen unter ihrem Auführer Theodorich die Begenden an ber Donau und wendeten fich auch nach bem ichonen Italien; Die Schlacht entichied gegen Dboaker, ber nun bie Berrichaft ber Gothen erkennen mußte, aber bald barauf treulos erichlagen murbe. Rach feinem Sode faben feine einstigen Berbundeten, Die Beruler, Turcelinger, Rugier und Seiren fein Beil für fich unter ber Dberherrichaft ber Gothen, fie verließen begwegen Italien, wendeten sich der mittleren Donau zu und zogen aufwärts bis zur alten Kömerstadt Regensburg, und breiteten sich nordwärts und füdwärts an der Vils, Raab und Schwarzach, so wie an der Abens, Ilm, Amper und Paar aus, so daß der Rame des Volkes haüsig in dem der Ortschaften Scheiern oder Scheuern, Schireck, Schirling und anderen erscheint. Rach ihrer Einwanderung nach Bayern scheint Hahiling, das im achten und neunten Jahrhundert als in der Rähe von Regensburg genannt wird, der älteste und wichtigste Wohnsitz der Schiren gewesen zu seyn, und sie gehörten zu den fünf ältesten und mächtigsten Geschlechtern des Landes, derer die Geschichte und selbst die bayerischen Gesetze unter der Herrschaft der Agilolsingen erwähnen.

MIs nach bem Sturge biefer Bergoge bie machtigen Franken auch über Bavern, wie über die meiften übrigen beutichen Bolfer herrichten und bie Rarlingen bas große Frankenreich grundeten und eine Beit lang machtig und rubmvoll behaupteten, ericheinen als die Erften bes Gefchlechtes ber Schiren die Bau. ober Martgrafen Luitpold und Ernft, Diefer geehrt mit bem Bertrauen bes frommen Raifers Ludwig und Beerführer ober Bergog in ber gegen Bohmen gerichteten Markgrafichaft - bem Rorbgau oder ber heutigen oberen Pfalz, auch mar er ber Schwiegervater Rarb manns, bes Cohnes Lubwig bes Deutschen. Bei ber allmähligen Berubigung jener Gegenden verlor bie nordbaperifche Markgraffchaft jenfeits ber Donau ihre Bichtigkeit, besto wichtiger murbe bie Dstmark megen ber Rabe ber milben Ungarn, und Quitpold II., bem Entel bes Ernft, murbe ber Schutz und Schirm Diefer Markgrafichaft gegen Die haufigen Einfalle berfelben anvertraut, und fo weilte er benn meistentheils als ein fraftiger Bort in jener Gegend. Bu feiner Markgrafichaft hatte er ausgebehnte Besitzungen in Rarnthen, besag vieles Gut rechts und links ber Dongu und ftand bei bem Raifer Arnulf im hoben Anseben, ba gur feinen Berdiensten auch noch die Bermandtichaft mit dem Karlingischen Sause geachtet murde.

Rach bem Tobe Arnulfs war Luitpold bei der Minderjährigkeit bes Königs Ludwig, genannt das Kind, der wichtigste Mann in SudDeutschland, von dessen Klugheit und Stärke die Erhaltung der Ruhe im Reiche abhing, und mit tapferem Muthe hielt er so viel möglich die feindlichen Einfälle ab, bis er selbst erlag. Denn als im Jahre 907 von den Reichsverwesern ein Heerzug gegen die Ungarn beschlossen wurde, während der junge König an der Enns weilte, drang die eine Heerschaar auf dem rechten Donauuser unter der Anführung des Erzbischoses Dietmar von Salzburg, die andere aber unter Luitpold auf dem linken Ufer siegreich bis in die Gegend von Presburg vor; hier aber wendete sich das Glück, die Ungarn stürzten insgesammt zuerst auf den Erzbischof, vernichteten dann die Schiffe und übersielen das Heer unter Luitpold. Rach lang

zweifelten Widerstande sant er und mit ihm drei Bischofe, Kebte und neunzehn bayerische Grafen, erschlagen, 10. August. Der ganze heerbann war vernichtet und in wilder Fluth ergoßen sich darauf die Ungarn über das wehrlose Bayern. Damals wurde alles Land bis zum Lech schauerlich verwüstet und es santen die Rlöster und die kaiserlichen Güter, die Dörfer und offenen Flecken bis in das Gebirg hinein; nur die wenigen Städte mit ihren starten Mauern und tiefen Gräben aus den Römerzeiten her entzgingen der allgemeinen Berwüstung.

Auf Luitpold folgte in den Gütern und Graffchaften sein Sohn Arnulf als Befehlshaber des Heerbannes und in der That als Herzog Bayerns; aber weder er, noch die übrigen Herzoge, Grafen und Bischöfe von Deutschland konnten den Graüeln wehren, welche die Ungarn in wieder-holten Einfällen über das ganze Land brachten; einzelne Siege, welche Arnulf über die Schaaren der Feinde errang, blieben ohne Erfolg; der junge König sah mit Schmerz das allgemeine Unglück und starb erst achtzehn Jahre alt 21. Rovember 911 und beschloß die Reihe der einst übermächtigen Karlingen in Deutschland.

Damals ichien es, ale follte fich bie bisberige Bereinigung ber beutichen Bolter lofen und jeder Boltsftamm unter einem Rational-Bergoge für fich bestehen; ba aber Die Franten und Sachfen wieder einen Ronig wunschten, stimmten auch bie Bagern und Allemannen bei, daß ein gemeinfames Band alle Stamme umichlinge und fie mablten noch in bemfelben Jahre Ronrad aus bem Gefchlechte ber Franken gum Ronige ber Deutschen. Inbeffen wollten bie einzelnen Bolter ihre Stamm . Berzoge als bie erften und eigentlichen Bachter ihres Bohles und ihrer Selbstftandigkeit behalten und in Allemannien fprachen Erchanger und Berthold, in Bayern aber Arnulf biefe Burbe an, und Diefer zeigte fich gleich Anfangs mit Beiftimmung bes Boltes und burch feine Thaten mahrhaft biefer Ghre murbig und als mahren Befchüger Bayerns. Denn ba im Jahre 913 die Ungarn vom Reuen verheerend einfielen, ichlug er fie in Berbindung mit ben Allemannen enticheidend und verfolgte fie bis an ben Reufiedler See binab, wodurch er folden Ruhm erlangte, daß fein Rame wegen Diefer That Jahrbunderte lang in ben Bolfeliedern fortlebte.

Arnulf übte die ganze Fülle der herzoglichen Gewalt über Bayern und er verdankte diese Burde nicht dem Könige Konrad, sondern seiner eigenen Macht, dem glorreichen Andenken seiner Ahnen und der Beistimmung der Edlen des Landes und so nannte er sich denn auch: "Arnulf durch Anordnung der göttlichen Borsehung Herzog in Bayern und der angrenzenden Länder" und setzte die Grafen und Markgrafen im Lande ob und unter der Enns, in Karnthen und an der Etsch über dem Gebirge gegen Italien hin, denn so weit erstreckte sich damals das Gebiet Bayerns. Allein der König Konrad wollte die alte Herrschaft der Karlingen herstellen,

burch welche bie Bergoge erft ju Bafallen berabgebrudt und endlich gang vertrieben worden, um allein über alle beutichen Bolterftamme zu gebieten. und ba es ihm gelungen mar, bie beiben Rammerboten Erchanger und Berthold in Schwaben zu demuthigen : fo wendete er feine Baffen auch gegen Arnulf. Diefer widerftand bem Beere bes Ronigs tapfer, mußte aber ber überlegenen Dacht endlich weichen und entfloh mit Beib und Rinbern zu feinen ehemaligen Reinden ben Ungarn. Indeffen unterwarf fic Ronrad bas Land, ließ fich von ben Bifchofen und Edlen buldigen und burch Jene felbit ben Bann auf alle Biberfpenftigen gur Befestigung bes toniglichen Ansehens legen; barauf brachte er bie beiden Grafen Erchanger und Berthold in feine Gewalt, und ließ fie treulos todten; basfelbe Loos batte er insgeheim dem Sachsenherzoge Beinrich bereitet, ber es aber burch feine Rlugheit vermied. Das Beifpiel Diefes Bergogs ermuthigte auch ben Arnulf gum neuen Rampfe; er brach uber Salgburg ber in Bayern ein und fonell fammelte fich bas Bolf wieder um ibn; aber Die Beiftlichen waren wiber ihn, und fo mußte er von Renem nach Ungarn entflieben, als Ronrad mit einem Beere gegen ihn angog.

Rach Dem Tode bes Konigs, 23. December 918, erichien Arnulf von feinen Getreuen gerufen fogleich wieber in Bayern, murbe von bem Abel und bem Polfe mit Freuden und Chrenbezeigungen aufgenommen und felbft gur Bewerbung um Die beutsche Ronigefrone ermuntert, und maltete wieber in alter bergoglicher Dacht. Allein als am 1. Juli 919 ber Bergog Beinrich von Sachsen jum Ronige ermablt mar und auch er nun bie Dacht ber Stammberzoge burch Deutschland brechen wollte und ben Bergog Burfarb von Schwaben ichon unterworfen hatte : ruftete fich Arnulf, Gewalt mit Gemalt abzumehren und fich in Dacht und Burde zu behaupten. Er befeftigte Regensburg und erwartete bier ben Angriff bes Ronigs; vergebens belagerte biefer bie Stadt, und als er abzog und ihm ber Bergog jum Rampfe folgte, lub er ibn zu einer Unterredung ein, fprach von ber Rothwendigfeit ber Bereinigung ber beutichen Bolfer unter Ginem Dberhaupte und brachte es durch feine eindringliche Rebe babin, dag ihm Arnulf als Reichevafall buldigte; über Bapern aber blieb er Stammbergog in aller Macht, felbit mit dem Berfügungsrechte über Die Bochstifte Bayerns.

Bon nun an waltete er ungekrankt in voller herzoglicher Gewalt, sandte gleich den Karlingen seine Sendboten durch das Land, um über den Bollzug der Gesete zu wachen und den wichtigeren Berhandlungen von Seite der Kirche beizuwohnen; den deutschen König unterstützte er in einem Buge gegen die Böhmen, welche sich der deutschen Oberhoheit wieder entziehen wollten; mit den Ungarn scheint er fortan in freundlicher Berbindung geblieben zu seinen, seitdem er Buslucht bei ihnen gesucht und gefunden hatte, denn während beinahe alle deutschen Länder abwechselnd von denselben gebrandschatzt und verheert wurden, blieb Bayern verschont. Arnulf sorgte hier für die re

ftellung ber Rirchenqucht und unter feinem Schuge murbe bie General-Synobe ju Regensburg und Dingolfing gehalten, auf welcher nicht blog die bobere Beiftlichkeit, fondern auch die Großen des Landes und Abgeordneten bes Bolfes ericienen und Theil an den Berhandlungen nahmen, bier ftellte er ben Rirchen und Rloftern viele Guter wieder jurud, Die ihnen mabrend ber fruberen friegerifchen Jahre entriffen maren, benn er felbft hatte vieles Rirdengut gur Belohnung feiner Getreuen genommen. Bie groß ber Reich. thum mancher Rlofter gewesen fenn muß, erhellt baraus, bag Tegernfee allein bamals 11,752 Jaucherte Landes verloren haben foll, und ihm boch noch 1368 verblieben. Dadurch aber lud Arnulf ben Sag ber Beiftlichen auf fich, Die ihn vergebens mit Bitten und Drohungen um Burudgabe ber entriffenen Guter besturuten; ichon bei feinem Leben ergingen mancherlei bofe Berüchte über ihn, nach feinem Tode aber 937 murben fie baufig unter bem Bolfe verbreitet, um Jeben abzuschreden, in Butunft nach bem Gute ber Beiftlichen ju begehren. Dagegen melden die Geschichtschreiber, melde bem Parteitampfe in Bayern fremd blieben, daß Arnulf ein Rurft fomohl an Beift als Rorper ausgezeichnet gewesen fen, und ein Mond von St. Emmeram fagt: Unfer glorreicher Bergog, von der Borfebung mit Zugend begabt, mar berühmt burch feine Sapferteit und glangte bell burch feine Siege; benn aus bem Blute ber Raifer und Ronige entsproffen, bat er bas driftliche Bolf bes Landes von bem blutgierigen Schwerte ber Beiben erretfet und ibm die Freiheit verschafft.

Er war der Erfte, ber ausbrudlich als Graf von Scheiern bezeichs net wird.

Arnulf hinterließ vier Sohne, die sogleich in das väterliche Erbe eintraten, die herzogliche Burde aber sollte allein dem ältesten, Eberhard, bleiben; die Verleihung derselben sprach jedoch der deutsche König Otto I., der Sohn Heinrichs I., an, während Jenex das Stammherzogthum als väterliches Erbe behaupten wollte. Der König seste seine Ansprüche mit Gewalt durch, vertrieb den Eberhard und verlieh das Herzogthum Bayern barauf dem Bruder Arnulfs, endlich, nachdem er so die Bahn zur willstürlichen Berleihung gebrochen hatte, seinem eigenen Bruder Heinrich. Die Scheiern blieben von nun an von der höchsten Würde im Lande verdrängt und Jahrhunderte lang wurde sie an Sohne oder Berwandte des jemaligen königlichen Geschlechtes vergeben. Allein, was die Könige dadurch erreichen wollten: die Befestigung der Königsmacht in ihrem Hause und die allmählige Einführung der Erblichseit der Krone: dieses errangen sie doch nicht, weil die Herzoge stets nach Unabhängigkeit strebten.

So blieb benn bas reiche und mächtige Geschlecht ber Scheiern auf seinen Gutern, boch murbe es balb zur pfalzgräflichen Burbe berufen, ber ersten nach ber berzoglichen im Lande, und bestimmt, diese selbst zu besichränken; benn ber Psalzgraf hatte die Oberaufsicht über die Besigungen

und Ginfunfte bes Ronigs und bes Reiches und fag als Statthalter ben oberften Sofgerichten bes Landes vor. Allein fie tonnten ben Berluft ber Bergogswurde nicht vergeffen, und als Otto I. mit feinem eigenen Sohne in eine Fehde verwidelt marb, ergriffen bie Scheiern fogleich bie Baffen, um bie berzogliche Burbe fur ihren Bruber Arnulf zu erringen. Lange und tapfer ftritt diefer von Regensburg aus gegen ben Ronig, bis er bei einem Ausfalle erichlagen marb, 954; erft fpater mußten fich feine Cohne ergeben, bie Otto auf ihre Guter verbannte und ber Menge iconte, bamit er nicht ben Bag bes gangen Bayern : Bolfes gegen fich errege. Aber nun maren fie auch aus ber gräflichen Burbe verbrangt und lebten als bie erften und machtigsten Eblen bes Landes auf ihren Stammautern. Doch ichon nach wenigen Jahren ericheinen fie wieder als Gaugrafen an ber 3lm und Abens und als die Schirmvögte des Stiftes Freifing, weil die wichtigften Guter ber Scheiern mit bem Schloffe gleichen Ramens in ber Rabe lagen; in ber Rolge malteten fie auch als Grafen im Relegau und Donaugau, thronend auf der Burg zu Rellheim und Ratternberg, und grundeten eine neue Burg Bittelsbach auf einem Bugel ohnweit ber Paar, welche icon vor ber Mitte bes eilften Sahrhunderts bewohnt mar, und von ber fie bann auch ben Ramen Bittelsbacher trugen. Dtto ber fünfte biefes Ramens aus bem Geschlechte ber Scheiern erscheint als Pfalzgraf, und im Jahre 1116 als der erfte Graf von Bittelsbach, und Diefes blieb fortan ber Sauptzweig, mabrend bas Gefchlecht fich auch in ben Grafen von Bogen und Dachau, von Bartenberg und Balan über Bavern verbreitete.

Rach ben wenigen Undeutungen ber Geschichtschreiber und aus ben noch porhandenen Urkunden ericheinen Die Wittelsbacher als ein tapferes und frommmes Gefchlecht, theilnehmend an allen wichtigen Beitereigniffen. Effehard unternahm noch vor den eigentlichen Rreuzzugen ichon im Sabre 1064 mit ben Bifchofen Siegfried von Maing, Bilhelm von Utrecht, Gunther von Bamberg und Otto von Regensburg eine gefahrvolle Rahrt in bas beilige Land, von welcher er gludlich wieder gurudtehrte. Die Gemablin Otto's II, Bazaga, mar die Stifterin Des Rlofters Bifchbachan, bas im Rabre 1077 eingeweiht murbe, und Otto III, verwandelte mit Ruftimmung aller Mitglieder bes Geschlechtes, nur mit bem heftigen Biderfpruche bes Grafen Arnulf, Die alte Stammburg Scheiern in ein Benediktinerklofter 1113, welches ber Papft Calirt im Jahre 1123 bestätigte, und ber Pfalggraf Dtto V. grundete mit feiner Gemahlin Belifa bas Rlofter Ensborf an ber Bils, beffen Bau im Jahre 1121 begann. Diefer Otto mar hochgeehrt bei Beiftlichen und Beltlichen, und fein Schire vereinigte fo viele Schirmvogteien in feiner Perfon als er.

### Otto von Wittelsbach, Serzog in Bapern.

Als der Pfalzgraf Dtto V. im Jahre 1155 ftarb, hinterließ er vier Sohne, Dito VI. ober ben Größeren, Ronrad, Friedrich und Dito VII. ober ben Jungeren, bie alle ben Ramen Pfalzgrafen führten, unter welchen aber Dtto ber Großere fich auszeichnete, ba er bie herzogliche Burbe wieber an fein Gefchlecht brachte und bem funftigen Gefchlechte bie Bahn gu Ruhm und Dacht eröffnete. Im Jahre 1147 fcolog er fich an die Rreugfahrer an, die unter ber Anführung des Raifers Ronrad nach dem Morgenlande gur Befampfung ber Zurten gogen, aber nach ben mubfeligften Anftrengungen ohne Sieg ben Feinden erlagen, bag nur Wenige nach Deutschland gurudfehrten. Unter biefen Gludlichen mar auch Otto, ber bald barauf als ber treueste und tapferfte Anhanger bes Raifers Friedrich I. erscheint und fich vorzuglich im Rampfe fur Diefen gegen die übermuthigen Stadte Dberitaliens, besonders gegen Mailand, hervorthat. Bo irgend ein Ueberfall, ein Sturm, eine gefahrvolle That jum Ruhme ober gur Rettung ber Deutschen ausgeführt murbe, ba ftand Dito an ber Spige ber Unternehmung; por allen aber wichtig und ruhmlich mar feine That bei Berona.

Als der Kaiser nach Deutschland zurücklehrte, 1155, suchten die Beroneser ihn zu verderben, und Alberich, ein Edler aus Berona, hatte sich mit einer Schaar gleich Berwegener eines Engpasses an der Etsch bemächtigt, und drohte von der sichern Burg herab jedem Borüberziehenden den Tod durch geschleuberte und herabrollende Steine; vergebens sendete der Kaiser Boten an ihn um freien Durchzug, dieser sollte ihm und den Seinen nur gegen eine große Geldsumme und die Auslieserung der Wassen werden. Allein Otto wendet Schmach und Verderben ab, erklettert nach unfäglichen Rühen mit zweihundert Wännern eine über dem Schlosse emporragende Klippe, entfaltet siegreich die Reichssahne und stürzt nun auf die Feinde, welche erschreckt und besinnungslos zu entstiehen suchen, aber durch das Schwert der Deutschen oder an den Felsen zerschmettert, die wenigen Anderen als Gesangene des schmählichen Todes durch den Strick, zu Erunde gingen.

Bleiche Treue zeigte Dtto im Rampfe bes Raifers gegen bie Bapfte, welche feit Gregor VII. über bie Raifer und über Deutschland gebieten wollten, worüber ber heftigfte Streit entstand. Als nun im Jahre 1157 zwei Carbinale als papftliche Gefandte vor Friedrich auf bem Reichstage ju Befangon in Burgund bas Schreiben Babrians IV. übergaben, welches in harten Musbruden gegen ben Raifer verfagt mar, entftand unter ben anmefenden gurften allgemeiner Unmille, besonders über jene Stelle, durch welche das Rais ferthum felbit als eine Gunstbezeigung — Beneficium — burch ben Papft verliehen, erichien. Giner ber Gefandten aber, Roland, wollte Rechte und Dberhoheit bes Papftes vertheidigen und fragte: "Bon Bem benn bat ber Raifer bas Reich empfangen, wenn nicht von bem Bapfte?" Da erhob fich der Pfalggraf Otto im bochften Borne, rif fein Schwert beraus und murbe ben Cardinal getodtet haben, hatte es nicht ber Raifer verhindert. Streit, in Italien bauerte fort, und Otto erfcheint überall als ber treuefte Worlampfer bes Raifers und ber Deutschen Unabhangigfeit; er bahnte bem Rriedrich ben Beg, und als Sabrian IV. ftarb, und vierzehn Cardinale fcnell jenen Roland jum Papfte, als Alexander III. mablten, Die neun anbern aber, unterftugt von ben weltlichen Großen und ben Freunden Frie briche, ben Cardinal Octavian als Bictor III. ertoren: berief ber Raifer eine Rirchenversammlung nach Pavia, um ben rechtmäßigen Papft gu be-Als nun die versammelten Rater, gegen fechzig Bifcofe und viele Mebte erflarten, Dictor fen ber einzige rechtmäßige Papft, befraftigte ber Raifer die Bahl und ber Pfalggraf Dtto ftartte burch feine Bemubung ben Anhang besfelben. Aber Alexander achtete nicht auf Die Enticheidung der Rirchenversammlung, und fprach am grunen Donnerstag 1160 ben Bann über ben Raifer und ben Pfalzgrafen, und erwedte von Reuem ben unfelig. ften Bwift, ba Geiftliche und Beltliche fich fur ben Raifer und ben Dapft Bictor, ober fur Alexander erklarten, und felbft im Gefchlechte ber Bittels. bacher zeigte fich offener Bwiefpalt. Denn Konrab, ber Bruder Otto's, vom Raifer jum Erzbischofe von Maing beforbert, verließ feinen erzbischöflichen Sit und begab fich ju Alexander, ber ihn jum Cardinal und apostolifden Legaten erhob, indeffen Otto ben Bifchof Abalbert von Freifing und ben Erzbifchof Ronrad von Salzburg mit Baffengewalt zwang, fich bem Raifer ju unterwerfen. Das Benehmen Konrads mochte biefem felbft Digtrauen gegen feinen bisher treueften Anbanger eingeflögt haben, benn viele Jahre binburch erscheint Dtto nicht mehr als ber Führer und Rollzieher ber wichtigften kaiserlichen Unternehmungen; boch ber Rampf in Italien dauerte fort und endete vorzüglich burch ben Tros Beinrich bes Lowen mit ber Demuthigung bes Raifers. Der Papft und bie Stabte Italiens hatten gefiegt 1176, und als Friedrich im folgenden Jahre Frieden mit ben Stadten und bem Papfte fchlog, zeigte fich beutlich, bag er ber Befiegte fen, und ba er ben Bergog von Bagern, Beinrich ben Lowen, als ben Urheber feiner Demuthigi

fah, gegen ben überdieß die geistlichen und weltlichen Großen bes Reiches klagten, entseste er ihn seiner Herzogthumer Bayern und Sachsen.

Jest gedachte Friedrich wieder der treuen Dienste, welche ihm der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach geleistet hatte, und verlieh ihm mit dem Beirathe der Fürsten zu Altenburg in Sachsen im Jahre 1180 das Herzogethum Bayern; sein Bruder Konrad erhielt das Erzbisthum Salzburg, spater aber Mainz wieder.

Seit dieser Beit bis auf unsere Tage ist das Geschiet des Boltes und Sandes an das des erlauchten Geschlechtes geknüpft und Freude und Leid schlugen gleich an die Herzen des Bolkes und jenes Geschlechtes, und Ruhm und freudiges Erheben des Einen ist zugleich der Glanz und das Glück des Anderen, und so scheint das Geschlecht der Bittelsbacher von der Porsehung dazu ausersehen, die Schicksale eines ganzen Volkes zu lenken, und sich selbst dadurch sein Loos für die Gegenwart und seinen Ruhm für die Rachwelt zu bestimmen.

Als Otto bas Bergogthum Bayern übernahm, hatte es meder biefelbe Grofe noch Bebeutung mehr, wie vor mehr benn zweihundert Sahren unter Arnulf I.; ber Raifer hatte bie Ditmart - Defterreich bavon abgeriffen und qu einem eigenen Bergogthum erhoben; auch Rarnthen, Steiermart und Tyrol, alte Bestandtheile von Bagern, waren bereits abgeriffen und unmittelbar unter ben Raifer, nicht mehr unter Bagern, gestellt, und biefes batte gegen bie fruberen Beiten eine geringe Musbehnung gwischen bem Inn und Lech, ben Alpen und bem Richtelgebirge, ba ingwischen auch bas Gebiet ber Bifcofe und Reichsstädte fich bem Bergoge mehr und mehr zu entziehen trachtete. Aber Otto nahm bankbar an, mas ihm ber himmel burch ben Raifer gemahrte, Rlugheit, Bieberteit und tapfere Treue tonnten weiter forbern und bie gerfplitterten Bolfoftamme wieber vereinen. Dbgleich er nur brei Jahre über bas Bergogthum maltete, benn er ftarb ichon 1183, vergroßerte er bas vaterliche Erbe ichon burch vortheilhaften Guterfauf und binterließ ben Ruf, er fen ein Dann gewesen, nicht weniger boch gestellt burd Glud als burd Beisheit, unter beffen Regierung fich Bayern bes tiefften Friedens und eines großen Wohlstandes erfreute.

Sein Sohn Ludwig, genannt der Kellheimer, weil er auf diesem Schlosse an der Donau wohnte, bewahrte den Hohenstausen dieselbe Treue, wie sein Nater, erhob Landshut mit der Burg Trausnig und Landau an der Isar, und Straubing an der Donau, die bald zu schönen Städten hersanblühten, und waltete gerecht und tapfer. Als sein Better Otto, der Sohn seines Oheims, des jüngeren Otto, den Kaiser Philipp von Schwaben in Bamberg ermordete, 1208, weil ihn dieser treulos an seiner Ehre tief gestränkt hatte, und der Gegenkaiser Otto von Braunschweig über den Thäter des Reiches Acht verhängte, worauf ihn der Marschall von Calatin bei Abbach erschlug: zog der Herzog Ludwig einige Güter desselben ein, und ließ

bie Burg Bittelsbach, ben Bohnfit bes Geachteten, brechen; er bulbigte bann bem Raifer Dtto, und erhielt von biefem bas Bergogthum Bayern erblich, und Damit mar recht eigentlich ber Grundstein gur ichnell fich verbreitenden wirklichen Berrichaft ber Bergoge über gang Bayern gelegt. 218 jedoch ber junge Sobenftaufe Friedrich II., ber bisber in Italien weilte, auf Betrieb bes Papftes als Raifer von den Deutschen anerkannt murde und Dtto fich nicht gegen ihn behaupten konnte, folog fich auch Ludwig an benfelben und erneuerte fo bie alte Berbindung ber Bittelsbacher und Sobenftaufen. Bum Danke ertheilte ibm Friedrich bie Pfalggrafichaft am Rhein, 1215, welche ber Belfe Beinrich, Dtto's bes Raifers Bruber, noch befag. Gin Berfuch, biefen ichnell ju verbrangen, miglang gwar, und bet Bergog Ludwig murbe gefangen und mußte fich mit vielem Belbe lofen; allein in der Rolge gab der Pfalzgraf Beinrich feine Erbtochter dem Sohne Ludwigs, Otto, jur Gemahlin; Die Bochzeit murbe ju Straubing im Jahre 1215 gefeiert und barauf Die Pfalz mit Banern vereinigt. Ereu bem Raifer Friedrich ergeben, führte Ludwig Die Reichsverwefung in Deutschland, während ber Kampf in Italien zwischen ben Stadten und bem Papfte gegen Den Sobenstaufen beftiger als je fortbauerte, und bewirkte bei ben Rurften, baß fie beffen Sohn Beinrich als Konig anerkannten. Ludwig führte über ben Minderjährigen treue Normundschaft, bis er ben Dof verließ, ba ber junge Ronig fich offen bem Papfte gegen ben eigenen Bater guneigte. Fortan waltete er friedlich handelnd in feinem Lande, und fuchte auch bie gebben ber geiftlichen und weltlichen Großen gu fclichten. Als er eines Abends auf ber Donaubrude bei Rellheim manbelte, murbe er ploglich von einem Unbefannten angerannt und ermorbet, 1231, 14. September. tonnte die Urfache folder Frevelthat erfahren. 3hm folgte fein Sohn Dtto, ber Erlauchte, der die Berbindung mit ben Sobenftaufen noch befestigte, inbem er feine Tochter Glifabeth mit bem Ronige Konrad IV. vermablte, und Die Guter ber Seitenafte ber Wittelsbacher, Bogen und Balan, nach bem kinderlosen Lobe ber letten Grafen unter fich vereinigte.

### Walther von der Vogelweide.

Im Gemuthe bes Dichters fpiegelt fich bie Belt mit ihren Ericheinungen, und in fußen Gefangen offenbart er, mas ibn bewegt, und welche Bilder feine Seele umichweben. Je lebendiger feine Empfanglichkeit fur die Ginbrude von außen, je edler feine Phantafie Diefelben gestaltet, besto reicher und wirksamer find bie Lieber bes Dichters, ben besonders ein heiterer milber himmel, großartige Landichaften mit himmelanstrebenden Bergen und machtigen Stromen und die Gunft ber Rurften ergieht. Defimegen mar Sudbeutschland von jeher reich an Dichtern und bas Beitalter ber Bobenftaufis ichen Raifer im zwolften und breizehnten Sahrhunderte auch bas Beitalter ber Minnefanger, Die vorzugsweise fo genannt murben, weil fie Die Minne fomobl die himmlische als die irdische in ben mannichfaltigften Beifen priefen. Ronige, Fürsten und Edle trieben bamals die freie edle Runft bes Gefanges, und ber Dichter, welcher feine Lieber jugleich fang, mar überall willtommen. Aber nur von Benigen wiffen wir bie naberen Lebensumftande. Bu ben ebelften und gefeiertsten berfelben gehort Balther von der Bogelmeibe, aus beffen reicher Rulle von Dichtungen wir ihn und feine Beit beurtheilen konnen, und ber von der Singicule unter die zwolf Altmeifter bes Gefanges und die Stifter ber Runft gegablt murbe. Beit und Drt feis ner Geburt find ungewiß; Die Ginen glauben, er ftamme aus bem Thurgau am Bodenfee, wo ber beutiche Gefang felbft burch bas nabe Rlofter St. Ballen gepflegt murbe und mehrere Dichter blubten; Andere meifen auf Burgburg bin, mober auch ber Deifter Ronrad ftammte; wieder Andere anbers mobin. Balther felbft fagt, er habe fingen und fagen in Defterreich gelernt, wo unter ben Bergogen aus bem Babenbergifchen Geichlechte bie Dichtfunft geehrt murde.

Gleich Anfangs zeichnet er sich selbst in einem seiner Gedichte, wie er betrübt über ben Bustand seines beutschen Baterlandes wegen des Streites der papstlichen und kaiserlichen Gewalt auf einem Steine sitt, die Beine übereinandergeschlagen, darauf den Ellenbogen, und Kinn und Wangen in die Dand gestüt, und sich selbst fragt: "wie man jest Ehre und sahrendes Gut und dazu Gottes Huld erwerben möchte. Aber Das könne nicht senn, daß die Orei zusammenkommen, da Untreue herrscht, Gewalt auf den Straßen fährt und Friede und Recht wund liegen. Seit der Streit zwischen den Geistlichen und Weltlichen begann, seitdem Jene bannten, den sie wollten und nicht den sie sollten, seitdem ist das Unheil gekommen. D weh dir, deutsche Bunge! Wie steht deine Ordenunge!"

Gegen bas Ende feines Lebens murbe Balther, ber in feinen jungeren Jahren fo viele frohliche Lieder gedichtet hatte, burch bie fortbauern. Den Streitigfeiten zwischen bem Papite und bem Raifer ernfter gestimmt. und fein Berg burch ben Berfall bes beutschen Reiches innig ergriffen. Er ift ein inniger Anhanger Friedrichs II., beffen muhfelige und gefahrvolle Laufbahn ber gleichzeitige Dichter, Bruber Berner, in dem treffenden anschaulichen Bilde schildert, ba er ben Raifer mit einem Manne vergleicht, ber in einem Balde geht, mahrend ein Bolf hinter ihm berfchleicht, ftets begierig, wenn ber Mann ftraucheln ober fallen murbe, über ihn bergufturgen. Balther eiferte offen gegen bie Priefterherrichaft, und findet in ibr und in bem Reichthume ber Geiftlichen Die Ausartung bes Chriftenthums, ben Berfall ber Rirche, und verwünscht begwegen bie bamals noch geglaubte Schenfung von Rom burch ben Raifer Constantin an ben Dapft; eben fo heftig tabelt er icon ben Digbrauch bes Ablaffes, ber ben Romern nur Geld einbringen folle, Die begwegen über Die Deutschen lachen. Aber ber Dichter ift ein begeifterter Berold ber Rreugzuge, burch welche bas Chriftenthum foll verbreitet werden, er ruft allen Chriften ju, aus dem langen Schlafe ju ermachen, und er forbert felbft bie Engel berbei, gegen bie Beidenschaft mitzufampfen. Den Friedrich mahnt er, Deutschlands innern Rrieden zu befestigen, und die gange Christenheit zu verfohnen, darum habe er zweifache Raifersitarte, bes Mares Tugend und bes Leuen Rraft, Defwegen habe er Dieje beiben als Beerzeichen auf feinem Schilbe.

Mit treuem Sinn bleibt Balther seinem kaiserlichen Bohlthater ergeben, und als bieser wegen des gescheiterten Kreuzzuges von Papst Gregor IX. mit dem furchtbarsten Bannstrahle gezeichnet wurde, wies der Dichter den Fluch der Kirche, der auch die Anhänger des Kaisers treffen sollte, unerschrocken von sich ab, und hielt dem Papste entgegen, wie er dem Kaiser einst den Segen gegeben, und den Bölkern geboten, daß sie ihn ihren Herrn hießen, und wie er selbst gesprochen habe: "Wer dich segnet, der sey gesegnet!" Dann wendet er sich an den Kaiser und rath ihm unbekümmert um des Papstes Frrung dennoch abzufahren.

Aus den Liedern zeigt sich, daß er felbst bei dem Kreuzzuge war, den der Kaiser Friedrich II. im Jahre 1228 endlich unternahm, und troß der Hindernisse, welche ihm der Papst nun legte, glücklich und rühmlich ausführte. In volltonender Beise läßt Balther den Kriegsgesang erschallen, wie das Kreuzheer am wogenden Weere hinzieht, und er fühlt sich überglücklich, daß in Erfüllung ging, um was er gebeten, und daß er nun an der Stätte angesommen ist, wo Gott in Menschengestalt wandelte. Belche Freude mochte sein herz empfinden, als sich Friedrich, der heldenmüthige Kaiser, im Tempel des heiligen Grabes mit der Krone von salem schmückte!

Datte ber Dichter ichon vorher burch bie Ungunft bes Gefchices bewegt feinen Sinn haufig auf bas Bobere gerichtet, fo ericheinen feine Lieber von ba an wie von einem milben Sauche ber Entsagung irdischer Freuden Durchweht: bas Irbifche fdminbet ibm, fo wie beim Sinken ber Conne fic Die Thaler in Schatten hullen, und bald nur noch bie bochften Bergesgipfel beleuchtet fteben. In einem Breigefprach nimmt er Abschied von ber Frau Welt, Die ihn vergebens langer ju feffeln fucht. "Belt!" ruft er ihr ju, "ich habe beinen Lohn erfeben. Bas bu mir gibft, bas nimmft bu mir. Bir icheiden Alle nacht und blog von dir. Gott gebe bir, Frau, eine gute Racht; ich will gur Berberge fahren." Sein Leben vergleicht er mit einem furgen Traum, aus bem er nun ermacht. Bann er ftarb, ift unbetannt, und nur Dieg gewiß, daß er in Burgburg begraben liegt. Darüber berichtet eine alte Banbidrift, Balther fen im Gange bes neuen Dunftere, gewöhnlich Lorenzgarten genannt, unter einem Baume begraben. und habe vor feinem Ende verordnet, bag man auf feinem Grabfteine ben Bogeln Baigenforner und Trinten gebe, und begwegen habe er in ben Stein, unter bem er begraben liege, vier Locher gum taglichen Ruttern ber Bogel machen laffen.

### Ludwig der Strenge, Bergog in Babern.

Die beiden Söhne Otto's des Erlauchten, Ludwig und Heinrich, wal• teten in Frieden und in gemeinschaftlicher Regierung über bas vaterliche Erbe, bis die ungleiche Gemuthsart und bruderliche Gifersucht, wie es gu geschehen pflegt, Bwift und endlich Theilung berbeiführten, 1255. Beinrich erhielt Riederbayern, gub mig bas fleinere Dberbayern und bagu bie Pfalz am Rhein, an welche bie erfte Rurmurde und nach bem Tobe eines beutichen Ronigs bis gur nachften Babl Die Reichsverweferichaft gefnupft mar, moburch bas Land erft wichtig murbe. Go mard bas Landesbergogthum getheilt, und badurch Beranlaffung gur fortbauernden Berfplitterung und Schwäche bes ebemals fo ichon aufblubenden Landes und bes faum feit einem halben Jahrhundert fo herrlich machfenden Gefchlechtes der Bittelsbacher gegeben. Bas hatte fonft aus Bapern und Bittelsbach merben mogen, beren Sobeit oder Freundichaft ringsumber die fleineren Berren und Rurften anerkannten ober fuchten, ba meder in Defterreich, noch felbit in Bohmen ein Gegner ihnen gewachsen war und die erfte gunftige Gelegenheit dem alten Stammberzogthume Bapern feine abgeriffenen Theile wieder pereinen fonnte!

Am Meisten weilte Ludwig in der Pfalz, dem lieben Lande seiner Geburt, denn er hatte auf dem Schlosse Peidelberg im Jahre 1228 das Licht der Welt erblidt, und dort suchte er Macht und Ruhm vorzüglich dadurch zu gründen, daß er sich eng den Städten anschloß, welche von den Edlen umber hausig besehdet und in der Entwicklung ihres bürgerlichen Lebens gehemmt wurden. Ludwig erkannte mit richtigem Gefühle, daß seine Fürstenmacht die größte Stütze an den Bürgern habe, und schloß sich deswegen den neu entstehenden Städteverbindungen am Rheine an, und wie er sie schirmte, ward er hinwieder von ihnen gehoben. Kon Seidelberg aus waltete er über das Land, und als er im Jahre 1256 wieder von München dahin reisete, begleitete ihn seine Gemahlin Maria von Brabant bis Donauwörth, wo er sie mit seiner Schwester Elisabeth, der jungen Wittwe des Königs Konrad IV., in sicherer Obhut zurückließ.

Erft seit zwei Jahren mit ihm vermahlt, empfand sie große Sehnsucht nach ihrem Gemahl; und schrieb beswegen bringend und liebevoll an ihn, baß er bald nach Bayern zurudkehre; einen anderen Brief sollte ber Bote bem Ritter Ottlinger übergeben, ber mit dem Herzoge gereiset war, und ber einst gebeten hatte, sie moge ihn zum Beichen bes Vertrauens gleich ben

übrigen Dienern bugen. Sest ichrieb fie biefem, wenn er ihren Gemahl bewegen fonne, balb gurudgutehren, fo wolle fie ihm die erbetene Gunft gemahren. Allein burch bie Ungeschicklichkeit bes Boten murben bie Briefe verwechselt; ber Bergog las ben Brief an ben Ritter, fand bie ihm unverftanbliche Andeutung; ber finftere Geift ber Gifersucht und bes Argwohns bemachtigte fich feiner Seele, er ftieg ben Boten nieber, fcmang fich auf fein Rog und ritt fpornstreichs ohne Aufenthalt nach Donauworth; bier ermorbet er ben ihm ehrerbietig entgegentretenben Schlogvogt als feilen Bachter fürftlicher Ehre, bann bas Fraulein ber Bergogin, Belita von Brennberg, lagt andere Jungfrquen von ben Binnen bes Schloffes fturgen, beschuldigt die Bergogin felbst bes Treubruches, und befiehlt ihr, fich jum Tobe gu bereiten, benn fie muffe fterben. Bergebens maren ihre Bitten und Die Betheuerungen ihrer Unschuld, vergebens bas verzweifelnde Rleben feiner Schwefter; bas haupt ber ungludlichen Fürftin fiel am 18. Janner 1256. Als er von feinem Bahne genas, und die Unichuld ber Ermorbeten und feine ungeheure That ju faffen vermochte, mar fein Schmerg fo groß als vorher feine Rachfucht, und bie Cage ergablt, fein Baar fen barüber in einer Racht gang grau geworben. Er fand nirgends Rube; ber Papft Alexander fprach ihn auf die Rachricht von der großen Reue von der Blutichuld los, gebot ihm aber zur Suhnung ber Schuld ein Rlofter gu bauen, und Lubwig grundete bas Rlofter Fürftenfeld.

Der Aufenthalt in Donauwörth war ihm von nun an verhaßt, und er mählte München zum bleibenden Bohnsige, das dadurch an Größe, Wenschenmenge und Bedeutung für Bayern zunahm, und an dessen nördlicher Seite er seine neue Burg — den jesigen alten hof, erbaute. Das Gewühl der Fehden und das Streben nach neuen Erwerbungen milderte allmählig das Andenken an die grausenvolle That; denn er gerieth mit Regensburg und Augsburg in Streit, und ließ, den kühnen Tros derselben zu brechen, nahe bei Regensburg auf dem Geiersberge eine Burg erbauen, und hielt so die Straße nach Kürnberg in seiner Gewalt; Augsburg gegenüber aber erbaute er Friedberg, das sich tros aller Ansälle behauptete. Wit den Regensburgern versöhnte ihn sein Bruder Heinrich und die Beste auf dem Geiersberge wurde abgebrochen.

Deutschland war damals ohne gemeinsames Oberhaupt, und jeder der Fürsten waltete bereits selbstherrlich in seinem Gebiete; kein Fürst bemühte sich mehr um die Krone, welche den beiden mächtigen Geschlechtern der Salier und Hohenstaufen den verderblichsten Krieg mit Rom und den Untergang bereitet hatte. Als deswegen jest, nach dem Tode Wilhelms von Holland, Richard von Cornwallis durch Mainz und Köln, Alfons von Kastilien aber durch Trier, Sachsen und Brandenburg zum deutschen Könige gegen große Geldspenden gewählt wurden, erklärten sich bie beiden Wittels-

bachischen Brüber für Richard, und erhielten für ihre Bustimmung eine febr große Summe. Allein die Achtung für den neuen König dauerte nur so lange, als das Gelb reichte, und kein Fürst gehorchte demfelben langer und weiter, als es Jeder seinem Bwede angemessen fand.

Indeffen muchs ber lette Sprogling des Sobenftaufifchen Gefchlechtes, ber Sohn bes vierten Ronrad, Ronrabin genannt, unter ber Bormund. fcaft feines Dheims Lubwig heran; allein nach bem vaterlichen Gute bes Baifen ftredten Berren und Grafen ungescheut und ungestraft bie Bande aus, und als er, ein fechszehnjähriger Jungling, befchloß, bas Reich feiner Ahnen in Stalien wieder zu erobern, welches ber Papft an Rarl von Anjou veridenft hatte, verpfandete er, um bas nothige Gelb jum Buge ju erhalten, feine noch übrigen Guter in Bayern und im Nordgau an feinen Dheim, und trat, begleitet von Diefem und einer trefflichen Schaar Deuticher, ben verhangnifvollen Bug uber bie Alpen an, 1266. In Berona verließ ihn aber Ludwig und fehrte nach Bayern gurud, indeffen Ronra-Din fiegreich burch Mittel - Italien bis nach Rapel vordrang. Dort murben feine ermudeten Schaaren nach der fcon gewonnenen Schlacht bei Lagliafozzo überfallen und gerftreut, er felbit mit feinem Rreunde Rriebrich. bem Bergoge von Desterreich, treulos gefangen, an Rarl von Anjou ausgeliefert und auf beffen Befehl zu Reapel enthauptet, 1268. Go fant ber legte Sproffe bes Bobenstaufifchen Gefchlechtes, und Lubwig trat in ben Befit ber ihm verpfandeten Gater.

Dagegen erhob fein Bruder Seinrich Erbansprüche, und verlangte eine Theilung des Erbes, die endlich durch die erkornen Schiederichter erfolgte und die brüderliche Eintracht wieder für eine Beit lang befestigte. Mein die Bahl eines neuen deutschen Königs nach dem Tode des Schattenkonigs Richard, 2. April 1272, entzweite sie auf's Neue. Ludwig, der indessen die Reichsverwaltung führte, strebte selbst nach der Krone; der Erzbischof von Mainz aber lenkte die Bahl auf den Grafen Rudolf von Habsburg, dem bald die mächtigsten geistlichen und weltlichen Fürsten und endlich auch Ludwig beistimmten. Rudolf verlobte ihm dagegen seine älteste Tochter Mechtilbe, feierte die Bermählung zugleich mit seiner Krönung, und bestätigte dem Sidam allen Besig aus der Erbschaft Konradius gegen jeden fremden Auspruch.

Seinrich aber war unzufrieden, baß fein Bruder zu ber Reichs. verweserschaft auch die Kurstimme allein führe, und so als erster weltlicher Kurfürst und als Richter über die Sandlungen des Kaisers walte; er forderte, daß Ludwig Pfalzgraf, er selbst aber Serzog von Bayern sey und heiße. Statt dem gewählten Könige zu huldigen und die Lehen von ihm zu erbitten, schloß er vielmehr mit seinem ehemaligen Feinde, dem König Ottofar von Bihmen, einen seiten Bund, um sich zu behaupten. Ber-

gebens mahnte und brobte Rubolf; ba verhangte er bie Reichsacht über bie beiben ungehorfamen Fürsten, und gog, unterftugt von feinem Schwiegerfobne Lubmig, gegen fie; Beinrich in Riederbayern murde querft überfallen und gefchlagen 1276; aber Ludwig verfohnte ihn mit bem Ronige. Beinrich entfagte bem Bunde mit Ottotar, icos bem Ronige feche undvierzig taufend Goldgulden vor; Diefer gab bagegen an Seinrichs älteften Sohn Dtto feine Tochter Ratharina gur Gemablin und ftattete fie mit ben altbayerifden Grafichaften am Inn aus, und Beinrich fam nach der Beffegung Ottokars von Bohmen in den Befig bes Landes ob ber Enns für fein bem Ronige geleistetes Darleben, in Ludwigs Sand aber murbe einstweilen bas Bergogthum Defterreich übergeben, und allmählig fcbien fich bas alte Bergogthum Bapern in feiner ehemaligen Ausbehnung neu ju gestalten. Doch ber unruhige Bergog Beinrich vereitelte, mas gunftige Berhaltniffe ihm boten und Alugheit befestigen fonnte. Denn als Dttotar fich jum neuen Rampfe gegen Rubalf ruftete, um Defterreich wieder ju geminnen, verband fich Beinrich wieder mit ihm, aus Born, meil Rubolf megen ber Rurwurde noch nicht für ihn entschieden hatte. In der Schlacht auf dem Marchfelde verlor Dttofar Rrone und Leben. 1278, und bas Berberben Seinrichs murbe barauf nur burch bie Bitten feiner Gemahlin und feines Bruders abgewendet. Doch verlor er bas Land ob ber Enns, welches Rubolf wieder mit bem Bergogthum Defterreich pereiniate.

Ludwig blieb fortmahrend bem Konige treu, und mar, wie Rudolf felbit fagte, die unerschutterliche Saule feiner Berrichaft; er half ibm bie Rube gegen die Rauber am Rhein und in Schwaben aufrecht erhalten und Die fühnsten berfelben burch Berftorung ihrer Schloffer bandigen. Für all Die treue Dienftleiftung mochte er mit feinem Bruder wohl den Beimfall Desterreichs an Banern erwarten, und beide begaben fich mit ihren Sohnen auf ben Reichstag ju Mugsburg. Allein hier, 1282 im December, verlieh Rudolf mit Berwilliqung ber Aurfürsten feinen beiben Sohnen Die Bergogthumer Desterreich, Steiermart, Rrain und Binbifd Mart. Difvergnugt verließ ber Bergog Beinrich Augeburg, Ludwig blieb aber auch barnach feinem Schwiegervater noch treu ergeben und machte feine Anfpruche auf Defterreich mehr. Er hatte nur fur Die Bergrößerung Babsburg fich bemuht, welches erft bamals in Die Reihe ber fürftlichen Gefchlechter in Dentichland eintrat, und fortan ftets bemuht mar, Bagern ju fcmachen, und Stud um Stud an fich ju bringen. Gleich im nachften Jahre, als Beinrichs Schnur Ratharina ftarb, verlangte ihr Bruder Albrecht bas Beirathsgut am Inn gurud; die Bergoge von Riederbagern wollten es gwar mit Baffengewalt behaupten, aber auf das Bureden der Bijcofe von Paffau und Regensburg verzichteten fie gegen eine Gelbfumme auf Die Guter, 1283, und immer machtiger brangte bas neue Gefchlecht gegen Bayern beran.

Sein rich ftarb im Sabre 1290, und mabnte feine brei Sohne bringend, daß fie gemeinschaftlich regieren follten.

Ludwig, der eifrige Anhänger der habsburger, erscheint haufig in der Begleitung des Königs Rubolf und gibt seine Billebriefe zu den Berfügungen desselben. Als dieser 1291 in seinen Armen zu Germersheim verschieden war, trug er seine Anhänglichkeit auf dessen Sohn, den Herzog Albrecht, über, welchem er nicht nur seine Stimme bei der neuen Königswahl zusagte, sondern als Reichsverweser auch die anderen Fürsten ihm zu gewinnen suchte. Allein indessen unterhandelte der Graf von Rassau schneller, und erhielt durch große Spenden und Versprechen die meisten Stimmen der Kurfürsten.

Da ju berfelben Beit feine Reffen von Riederbayern an Defterreich und Oberbayern Streit fuchten, fehrte Ludwig vom Rhein nach biefem Lande gurud. Indeffen gog ber neue Ronig Abolf in großer Begleitung gu Schiff nach Roln, und als er vor Fürstenberg, bem Schloffe bes Pfalge grafen, vorüber fuhr, verlangten die im Schloffe die gebührenden Bolle, ba fic nicht mußten, mer im Schiffe mare, und ichogen, als Jene nicht anhielten, auf bas Schiff, und todteten einen Mann an bes Ronigs Seite. Darüber entstand großer Larmen; die Rurfürsten aber hegten den Ronig gegen ben Pfalzgrafen, fagend, es mare auf beffen Befchl gefchehen, und fie wollten, daß ihn Abolf feiner Burben entfege und in bes Reiches Acht ertlare. Als Ludwig Diefes borte, fchicte er fogleich ben Grafen von Dettingen und den Burggrafen von Rurnberg an den Ronig, fich zu entschuldigen, da weder er folche That befohlen, noch feine Leute wegen ihrer Unmiffenheit ftrafbar maren. Allein bie Gefandten murden nicht gebort, und Die drei geiftlichen Rurfürsten von Roln, Main; und Trier hatten in ihren Gedanken die Pfalz ichon unter fich getheilt. Da eilte Lubmia ichnell an ben Rhein, befeste und befestigte feine Fleden, marb Bunbes. genoffen, und ruftete fich, Gewalt mit Gewalt gu vertreiben. Darauf murbe Die Cache verglichen. Ludwig reinigte fich mit einem Gibe, bag ber Schuf auf bas Schiff ohne fein Biffen und Willen geschehen, und murbe von bem Ronige in Gnaben aufgenommen, und erhielt fogar fur feine gehabten Auslagen breitaufend Mart.

Im Sahre 1294 murde er von Abolf an den Rhein gerusen, daß er zwischen diesem und dem Herzoge Albrecht von Desterreich Frieden mache. Da erfrankte er plöglich, und als er sein Ende fühlte, sandte er seinen Ehering an seine Gemahlin nach München, und starb am 1. Februar zu Beidelberg in demselben Gemache, in welchem er geboren war. Sein Leichenam aber wurde nach Bayern geführt und in Fürstenfeld begraben.

und das herz burchdrangen, und ben wahren driftlichen Sinn wedten. In natürlicher fraftiger Einfalt und in lebendigen Bildern sprach er zum Bolte, und wenn er von der Anhöhe herab die im Grünen gelagerte Wenge überblickte: da floß der Strom der Rede, und wie er himmel und Erde übersschauen konnte, so nahm er auch seine Gleichnisse und Bilder von daher, wie sie Jedermann verständlich waren.

Welch einen Einbruck mußte seine Rebe auf bem freien Felde machen, wenn er mit den lebendigsten Farben das Gute und Bose schilderte, und ausrief: "Wie wir sterben murden vor Freude, wenn wir Gott sahen mit leiblichen Augen, also vor Furcht, wenn wir den Teufel sahen. Ginge er jest dort her vor dem Walde, und ware diese Stadt ein glühender Ofen: Alles wurde sich in diesen drängen." Ober wenn er ein Anderesmal sagte: "Gott hat uns zwei große Bücher gegeben, daraus zu lernen: den himmel und die Erde. Daran sollt ihr lesen und lernen Alles, was euch noth ist an Leib und Seele: an der Erde bei Tag, an dem himmel bei Racht. Wenn du einen Baum mit Obst siehst, sollst du denken: Wäre ich doch so tugendhaft, daß ich dir, o Gott, mit meinen Tugenden so wohl gesiele, als das Obst den Menschen. Und wenn du einen Baum in Blüthe siehst, so benke: Wäre ich auch so guter Gedanken voll, die dann in Thaten sich zeigten, wie die Blüthe zur Frucht reist!"

Dann führt er aus, wie wir an Alem, was Gott geschaffen, seine Liebe und Gute erkennen mögen, besonders an dem Pflanzenreiche, an dem Getreide, an den Baumen mit den süßen Früchten und an dem Weinstode. Bei der Racht aber sollen die Menschen lesen und Tugend lernen aus den Gestirnen, denen Gott große Kraft gegeben über die Dinge auf der Erde, daß sie wachsen und gedeihen, oder daß Mißwachs entstehe. Aber über Etwas auf der Erde hat Niemand Kraft und Gewalt: das ist des Menschen freier Wille, den Richts zwingen mag, als er selber. Als Gott, der freie Heile, den Menschen nach seinem Bilde schus, da wollte er seinen Willen nicht binden oder zwingen, wie den Esel; der muß den Sach tragen, er thue es gern oder ungern; so muß auch der Ochs den Wagen ziehen und den Pflug. Einen Menschen bindet man wohl, wie man will, aber seinen Willen kann man nicht binden.

Immer kehrte Berthold in feinen Gleichnissen zur Ratur zuruck, und mahlte seine Beispiele so aus ihr, daß ihn seine Buhörer dann leicht verstauden. Einst sagte er: "Manche hatten gern Wunder und sichtbare Beichen von dem Herrn, und er thut doch täglich große Beichen, die man aber aus Gewohnheit nicht mehr achtet. So ist ein großes Beichen die Sonne, so das Korn, so der Wein. Und täglich thut er das Beichen, daß die Erde auf Richts schwebt. Kein Kaiser ist so gewaltig, daß er einen Pfennig mag aufhängen, daß er auf Richts schwebt in der Luft!"— Er

nimmt Beispiele zur Ermahnung von den bekannteften Thieren: "Bie der Dase furchtsam ift, so soll sich der Mensch vor der Sunde scheuen; wie die Heuscheste unter allen Blumen und in aller Wonne des Sommers doch ihr schwaches Körperlein nicht ganz fättigt, so soll auch der Mensch dem Leibe seine Wollust nicht lassen, und enthaltsam senn im Essen und Trinten und in der Kleidung." Bei seder Gelegenheit wies er auf die Ratur hin, um von ihr zu lernen, wie denn auch der heilige Bernhard auf die Frage, woher er seine Weisheit habe, antwortete: "Ich lerne an den Baumen."

Immer und immer ermahnt er zum guten Leben, zur innern Beiligung: "Du magft viele gute Dinge thun mit Gebet, Almofen und Gottesfahrten, und tommit boch zur Bolle, wenn bu babei in Sunden bleibft." Dem, ber Bojes gethan, bem, ber Andere betrogen und ungerechtes Gut an fich gebracht, rebet er vaterlich gu, basfelbe gurudgugeben. Du fagft: "3ch bin in der Bruder Rath und beichte ihnen alle Jahre, und fie find oft in meiner Berberge; ich habe mich in ihre Bruderschaft und in ihr Gebet gefauft, daß fie meine Bigilie begeben follen mit Singen und Lefen, wenn ich fterbe. Das ift recht gut und Das mag bir Gott vergelten, mas bu uns zu Gute thuft, und wir holen dich gar icon von beiner Pfarre mit unferer Proceffion, und bestatten bich in unferem Munfter und legen bich por ben Altar, aber die Teufel haben beine Seele gleich, wenn fie aus bem Munde fuhr, jum Abgrund der Bolle geführt. Und maren alle Eropfen. Die je regneten, graue Monche und ichwarze Prediger, und meine Bruber Patriarden und Propheten, und lafen und fangen fie immer, und weinten blutige Thranen zu Gott um beine Seele bis zum jungsten Tage: es balfe Billft bu einen Schilling nicht erstatten, und bu meift, mem dir nichts. du ihn foulbig bift, fo gebe in ein Rlofter, fen wie ein reines und feufches Zurteltaublein, flieg mit ben Brudern ju ben Detten, fast alle Zage: Die Teufel nehmen bein mahr, bis Die Seele aus bem Leibe fahrt, und fuhren fie bann in den Grund ber Bolle. Stifte alle Tage Gott ein Riefer ober gar ein Spital: es hilft bir Richts, bu laffest benn bas ungerechte But."-Barmbergigkeit zu üben, ermahnt er befonders Die Großen, denn bavon hange es ab, ob Gott fich auch ihrer erbarme.

Am Meisten eisert er gegen den Mißbrauch des Ablasses und gegen diejenigen Prediger, die benselben anrühmten, daß dann die Menschen glaubten, sie bedürften der Buße und Besserung nicht mehr, wenn sie nur das Geld bezahlt hatten. Einen solchen Prediger nennt Berthold den Mörder der rechten Buße, und sagt von ihm: "Er fährt aus unter die einfältigen Leute, und predigt und ruft, und er sagt, er habe vom Papste die Gewalt, daß er dir alle Sünden abnehme um einen Häller. Und er lügt, daß man damit ledig sey gegen Gott, und bringt dem Teusel alle Tage viele tausend Seelen. Ihr sollt ihnen nichts geben, dann mussen sie abstehen von d

Betrug." Eben fo beftig bonnert er gegen ben Aberglauben, wie gegen bie Reger, Die den mabren Glauben verderben; er preiset ben Segen der beiligen Deffe, aber er eifert gegen bezahlte Deffen; über bie Gewalt bes Papftes will er Richts fagen; jedem Alter und Stand halt er feine befonberen Pflichten vor, und immer bringt er auf innere Demuth, Reue und Biebererftattung bes ungerecht erworbenen Gutes. Aber er ift wieder milb in feinem Glauben, und fagt: "Gott bat jeglichem Menfchen einen Suter und Engel gegeben und halt jeglichem Beiden und Reger, Juden und Sartaren. Es fegen jene ober biefe, bie nach Menfchen gebildet find, beren bat Reglicher feinen Engel, ber fein butet, und es fpricht ein Beiliger: Es ift Riemand fo arg, er habe etliche Tugenden, Die gum himmelreich gehören." Bugleich marnt er vor freventlichem Urtheil und vor unzeitigem Sabel. "Bieb bein Gemuth ab von allem Dem, bas bich nicht angeht! Lag einen Jeglichen feine Sitten halten und ichaff bu mit Gott bein Ding! Beffen aber bu Macht haft, bag es gebeffert merbe, beffen nimm mahr, bas Andere laffe geben! Befummere bein Berg nicht mit Urtheilen, benn bu fannft nicht miffen, in welchem Sinn Das geschieht, worüber bu urtheileft. Bas bu nicht beffern fannft, barin ube beine Geduld! Benn aber von beinem Schweigen follte bas Uebel arger werben, und es konnte burch beine Rebe gebeffert werben: ba fprich fanft und ernstlich ohne Streit!"- Bie ichon mahnt er gur Feindesliebe und gur Bergeihung: "Benn bir ein anderer Mensch feind ift, mas Ungemach haft bu bavon, bas er bei fich in feinem Bergen tragt? Du bift boch nicht in feinem Bufen. Und fpricht er Bofes von bir, bas Bort tragt ber Bind fort wie ein leerer Schall, wo hat es benn bich getroffen? Um Saupt ober an bem Bals, ober mo fonft? Greift er bich an bei beinem Gut ober an beinem Leibe? Sein Bort beunruhigt bein Berg nicht, wenn bu es nur felbft in Rube laffeft. Bergilt Riemanden Bofes! Unfer Berr vergalt es nie, wie viel Leides man ibm Thut bir Jemand Leibes, fo verzeihe es und febre es gum Berrn, bag er bich beffen ergoge und trinte feinen Geift in bich. Bu zwei Dingen ift es uns nuge, wenn wir verleumdet werden: bag wir uns befto mehr in allen Dingen huten, bamit bie Feinde befto meniger an une finden, was fie laftern konnen, und bag wir unfer Gemuth befto mehr zu Gott erbeben. Lerne auch beinen Reinden nicht feind fenn, benn ber Menfch ift bes himmlifchen Baters Rind und Jefu Chrifti und Die Bohnung bes beiligen Beiftes. - Mles Irbifche vergeht, alle Beltherrlichkeit ift nur wie ber Blid eines ichnellen Reiters in einen flimmernben Rramlaben."

Der edle Mann ftarb gegen bas Ende bes Jahres 1272, und liegt in Regensburg begraben.

## Ludwig der Bayer.

Mur wenige Fürsten zeichneten sich zugleich im Kriege und im Frieden aus, und flochten in den Schlachten-Lorber die schönere Palme der Bolts-beglückung, und errangen sich den dauernden Dank der Nachwelt dadurch, daß sie ihrer Nation die Bahn zur Unabhängigkeit durch geistige Erhebung zeigten und ebneten. An diese Wenigen reiht sich Ludwig der Bayer, bessen ruhmvolles Andenken in ganz Deutschland fortleben wird.

Er war der jüngere Sohn Ludwig des Strengen und bei dem Tode des Baters erst zwölf Jahre alt, weßwegen die Mutter Mechtildis die Bormundschaft und Erziehung dieses ihres Lieblingssohnes um so inniger leitete, als ihr älterer Sohn sie ganz von der Theilnahme an der Regierung zu verdrängen suchte, und sich eng an den neuen König Abolf von Rassau anschloß, mit dessen Tochter er sich vermählte. Mechtildis ging klagend und Hüsse suchen zu ihrem Bruder Albrecht nach Wien, wo Ludwig mit ihren Ressen in ritterlichen Künsten erzogen wurde. Rach wenigen Jahren erhob sich Albrecht von Desterreich als Kaiser gegen Abolf von Rassau, von mehreren deutschen Fürsten erwählt; in der Schlacht bei Göllheim fällt dieser, und Kudolf von Bayern muß darauf dem mächtigen Cheim huldigen, Mutter und Bruder in ihre Rechte einssesen, und diesen als Mitregenten anerkennen.

Allein balb erhob sich der Bwist wieder, da Rudolf die Macht Benerns bloß für sich und zu Gunsten des neuen Königs Heinrich VII., aus dem Hause Luvemburg, benügen wollte. Erst nach langem Widerstreben theilte er mit Ludwig, will ihn jedoch stets bevormunden, daß dieser eine verheerende Fehde gegen den Bruder erhebt. Doch bald versöhnt er sich wieder mit ihm, die Theilung wird aufgehoben und gemeinschaftliche Regierung bestimmt, worauf Rudolf den König Heinrich nach Italien begleitet, Ludwig aber indessen die Verwaltung Bayerns allein führt.

Während dieser Fehden der herzoglichen Brüder in Oberbayern war in Niederbayern ber Stamm Deinrichs, ihres Oheims, in manches Ungemach verwickelt, und als Otto, der älteste Sohn desselben, sein Ende nahen sieht, war sein Sohn Deinrich erst wenige Wochen, von seinen Reffen der eine erst acht, der andere fünf Jahre alt. Um ihnen die Erbschaft gegen Habgier zu sichern, ernannte er sterbend den Herzog Ludwig von Oberbayern zum Psieger und Normund der minderjährigen Fürsten, legte diese Berordnung vertrauensvoll in die Hande der Städte nieder, und empfahl sie vorzüglich den Bürgern von Straubing und Landshut, wor

fie ihm Treue gelobten und er getröstet starb 1312. Der Abel Rieber-bayerns fühlte sich aber badurch gekränkt, schloß sich an die österreichischen Fürsten an, und wollte mit beren Gulfe die Bormundschaft der Minderjährigen mit Gewalt erzwingen; Ludwig widersprach, und als Friedrich von Desterreich mährend einer mündlichen Unterredung zu Landau von seinnem Borhaben nicht lassen wollte, drang er heftig emport über das ungerrechte Benehmen mit gezücktem Schwerte auf ihn ein, daß nur die Umstehenden mit Mühe Ungluck abwehrten, worauf Friedrich zu seinem Bruder nach Schwaben eilte, und von dorther zum Kriege rüstete, während auch von Desterreich andere Schaaren droheten, und der niederbayerische Abel ihnen leichten Beg bahnte.

In biefer bringenden Noth zeigte fich Lubwigs Bruber Rubolf aang unthatig, und blieb in Diefem ehrenvollen Rampfe um Bittelsbachs Rechte lauernd ohne Theilnahme. Qubwig aber wirbt mit geringen Gulfsmitteln Schaaren in Bapern, ruft andere aus ben Nachbarlandern, Schwaben und Rranten, berbei, und giebt ben Defterreichern muthig entgegen, überfällt fie bei Gammelsborf nahe bei Moosburg am 9. Rovember 1313, erringt hier einen ichonen Sieg, und wehrt badurch die Anmagung Defterreichs und bes niederbayerischen Abels ab. Der Stadt Landshut verlieh er für ihre Tapferteit in Diefer Schlacht brei Belme in bas Bappen; burd milde Behandlung gemann er bie Gefangenen, balb entließ er bie Deiften und behielt nur Benige gurud; Abel und Burger erfannten feine Bormundichaft, gang Bayern blidte auf ibn, und fein Ruhm erfcholl bereits burch Deutschland. Sein bober folanter Buchs, feine fraftige Geftalt und ruhige Baltung, Die freundliche Miene, Die blaulichen Augen und bas lebhafte Roth feiner Bangen flogte Bertrauen auf feine Rraft, und fein Betragen Buverficht auf feine Redlichkeit ein. Rudolf fab mit Reid bes Bruders Ruhm und mendete fich nach Beibelberg, mahrend Lubmig in Dberbanern maltete.

In bemfelben Jahre 1313 war ber König Heinrich VII. in Italien, wahrscheinlich vergiftet, gestorben, und sein Tob regte im beutschen Bahlereiche die Parteien auf, diese Bürde zu erwerben ober zu vergeben. Der Sohn des Verstorbenen, Iohann, der König von Böhmen, hatte zwar an seinem Oheim Balbuin von Trier und an Peter Aichspalter, bem mächtigen Kurfürsten von Nainz, wichtige Gönner; da es aber Grundsatz der Fürsten geworden, die deutsche Krone nicht zweimal nacheinander demsselben Geschlechte zu übertragen, damit dessen Nacht und Ansehen nicht zu groß würde, konnte er nicht hossen, dieselbe zu erringen, zumal ihm das mächtige Geschlecht der Habsburger entgegenstand, an deren Spize jest Friedrich der Schöne und der kriegeri Leopold waren, welche Alles ausboten, die Krone wieder an

eifriger wirkte thun die luxemburgische Partei entgegen, und wendete sich an Ludwig von Bapern, der anfangs dem Ansinnen widerstrebte, dann aber selbst Bieles versprach und gemährte, um die deutsche Krone zu erhalten. Wie zum Kampse erschienen die Parteien bei Frankfurt, dem alten Wahlselbe, und am 19. October 1314 wählten die Einen eilig Friedrich den Schönen, die Andern aber am folgenden Tage Ludwig von Bayern, und ihm öffnete Frankfurt sogleich die Thore. Acht Tage lang erwartete er seinen Gegner auf der Bahlstatt, und zog dann triumphirend nach Aachen, wo er am 26. November seierlich die Krönung empfing; Friedrich aber, weder affenen Kamps wagend, noch in Nachen eingelassen, wurde in Bonn gekrönt.

So maren benn in Deutschland zwei Gegentonige, beren jeder burch feine Partei fich über ben Andern erheben, und durch die Anerkennung bes Dapites als einziger und rechtmäßiger Ronig gelten wollte; Die Stimmenmehrheit ber mahlenden Furften aber hatte Ludwig; ihm maren bie Stadte zugethan, die er fogleich durch die Bestätigung ihrer Rechte und Einrichtungen fich verbundete, und fo begann er mit magigen Bulfsmitteln, aber voll Muthes und Rlugheit ben Rampf gegen ben bei Beitem mache tigeren Babsburger und Jugendfreund Friedrich. Seine Lage in Bayern, amifchen Defterreich und Schwaben, ben habsburgifchen ganbern, mar um fo gefährlicher, ba fein eigener Bruber Rubolf gu feinen heftigften Gegnern gehörte, und er fab fich felbft in feiner Refideng Dunchen nicht immer ficher, und nur ber ungludliche Rampf Leopold's und bes ofterreichischen Abels gegen bie Schweizer, welche bei Morgarten ihre Rreiheit belbenfühn vertheidigten, gemahrte ihm fur einige Jahre Rube. Bahrend berfelben fucte er feine konigliche Dacht und fein Ansehen in Deutschland, und befonders in Bayern ju befestigen, gewann die Treue und Anhanglichfeit Rieberbaperns durch Milde und vaterliche Sorgfalt, vergrößerte und vericonerte Runchen, beffen Bohlftand er burch die Berleihung einer freien burgerlichen Bermaltung, burch die Grundung einer Bauptfalgnieberlage für Dberbayern und bas Musland, burch gegenseitige Bollfreiheit mit mehreren Reichsftadten und burch ungeftorte Sicherheit bes Sandels für immer bob. In gleicher Beife wirfte er fordernd auf bas übrige Deutschland burch Saudhabung ber Ruhe gegen Rauber und Friedensftorer. Auf dem Reichs. tage ju Rurnberg 1316 murbe auf die Rlage ber Schweizer gegen Frie b. rich und Leopold von Desterreich die Acht verhangt, bann gog Lubmig an den Rhein, und ficherte fich die Buneigung Balduins von Trier. Sein Ansehen wuchs mit jedem Tage, aber noch war er nicht Sieger und in feiner Rabe felbst ber feindliche Bruder. Der Bwift mit diefem brach der offen und diegmal gewaltiger als fruber aus; aber nun bietet Lub M feine Rraft auf, entreißt bem Bruder Schlog um Schlog, und 3 ibn ju einem Bergleiche, in welchem Rubolf perfpricht, .. Gewinn

Berluft mit seinem lieben, in mannichfaltigen Ruhseligkeiten befangenen Bruber Ludwig zu leiden, damit bieser den obschwebenden Krieg deste träftiger durchzusehen vermöge. Und weil er selbst aus körperlicher Schwäche nicht Theil nehmen könne, überlasse er an Ludwig bis zur Beendigung bes Krieges gegen Desterreich die Lande zu Bayern und am Rhein, und verspreche, sich nach der Wiederherstellung in seine Rechte und Bestigungen wie ein redlicher Bruder, bei ungetheiltem Gute und wie es einem Fürsten gegen seinen König zieme, zu betragen." 1317. Also wurde gefriedet, aber Rudolf konnte seine Demüthigung und seines Bruders Glück nicht ertragen, verließ Bayern und ging wahrscheinlich nach Desterreich. Rach zwei Jahren starb er, 1319, doch kennt Riemand seine Grabstätte.

Run konnte Ludwig über bie Krafte Oberbayerns und ber Pfalz zum Rriege verfügen, ber bald heftiger begann, ba fich bie öfterreichischen Bruder von ber Rieberlage bei Worgarten erholt hatten, und mit gefammter Wacht die Entscheidung in Bayern selbst herbeiführen wollten.

Im langfamen Boge rudte Friedrich ber Schone mit einem großen Leopold sammelte feine Schaaren am Rhein und in Beere beran. Schwaben. Da entbot Ludwig ben Konig Johann von Bohmen mit beffen Oheim Balduin von Erier und feine Anhanger in Rranten und am Rhein zu foleuniger Gulfe; fie fammelten fich bei Munchen in taglic fich mehrenden Beerhaufen, von ba rudten fie an ben Inn, welchen Alug Rriedrich mit feinem Beere bereits überfchritten batte. Bier Zage ftanben die Beere einander gegenüber, Friedrich erwartete feinen Bruder Leopold im Ruden feines Gegners Ludwig; Diefer aber übertrug, um fich por Berrath zu fichern und Ginheit in Die verschiedenen Maffen gu bringen, ben Dberbefehl bem alten erfahrnen Senfried Schweppermann. Der entwarf ben Plan, legte ben Burggrafen Friedrich von Rurnberg mit vierhundert Reitern in Sinterhalt, ftellte ben Ronig Johann mit ben Reitern bes Bergogs Beinrich von Riederbayern auf ben linten Rlugel, auf den rechten aber und in die Mitte die bagerifchen Ritter und Reichs-Unerfannt im blauen mit weißen Rreugen befaeten Bappenrode bielt fich Ludwig mit zwölf tapfern Begleitern gum Mitteltreffen. Inbeffen hatte Ariebrich ber Schone eilige Boten an feinen Bruder gefchidt. ber am Lech ftand und ftreitbegierig auf Rachricht über Die Stellung feines Freunde und die Beit des Angriffes martete, allein ben Boten hatten Die Monde bes Rlofters Fürstenfeld ihre Roffe abgenommen und fo ihre Gile gebemmt. Bergebens barrte nun auch Friedrich auf Runde von feinem Bruder, und gegen ben Rath feiner Reldherren wollte er beffen Untunft nicht abwarten, fonbern rudte in herrlicher Ruftung, Allen tennbar, gur Schlacht, Die er am 28. September 1322 bei Ampfing und Dublborf am frühen Morgen begann.

Dit ungeheurer Anftrengung ftritten bie Schaaren auf beiben Seiten, bin und ber wogte ber Rampf, aber Riemand wich, fo Biele auch fanten, bis bie Bohmen vor ben Pfeilen und haufigen Aufallen ber ungarifchen Reiterei jurudbebten, bann Unordnung fich ihrer Saufen bemachtigte, funfbundert gefangen wurden und der Ronig Johann mit Rube Diefem Loofe entging. Soon neigte fich ber Sieg ju Desterreich: ba führte Schwepper mann bie Bayern aus dem hintertreffen vor; bie fturgen fich ben Defterreichern entgegen und werfen fie gurud; Die flüchtigen Bohmen fammeln fich wieber; jest gibt Schweppermann bem Burggrafen Friebrich bas verabredete Reichen, ber bricht aus bem Sinterbalte bervor, Defterreichs Banner fdmingend, bag bie Schaaren Friedrichs bes Schonen ibn jubelnd begrufen, im Bahne, ber erfebnte Leopold nabe gu rechter Beit. Aber bald ertennen fie ihre Saufdung, Schreden und Berwirrung ergreift fie, bie gefangenen Bohmen befreien fich und fturgen auf ihre Reinde ein; jest lofet fich ihre Ordnung und in milder Flucht gerftreuen fich bie Schaaren. Um bie Besperzeit halte ber Ruf: Sieg bem Ludwig! Rur einzelne Saufen ber Desterreicher tampften noch mannlich, unter ihnen ber Marichall Dilichborf und ber icone Rriedrich mit feinem Bruder Beinrich, der feine Riederlage nicht überleben wollte. Als aber alle Gefährten um ibn ber fielen und auch fein Streitrog erlag, tonnte er bem anbrangenben Unführer ber Bapern, Ronrad Rindsmaul, nicht langer widerfteben, und ergab fich an ben berbeigerufenen Burggrafen. Dit ibm murbe gefangen fein Bruder Beinrich, ber Pilich borfer und eine Menge bes ofterreichifchen Abels.

Mis ber gefangene Rriebrich bem Sieger gegenüber fant, begrußte in Diefer mit den Borten : "Es freut mich, lieber Better, Guch bier gu feben." Dann übergab er ibn fur bie folgende Racht ber Dbhut bes Solbeders auf bem naben Schloffe Dornberg. Den versammelten Anführern wollte Ludwig von der Bige des Tages eine Erfrifchung reichen, aber man fand Richts als wenige Gier; biefe vertheilte er felbit unter fie mit ben Borten: "Jebem Mann ein Gi, bem frommen Schweypermann amei." Go bedeutsam wußte Ludwig bas Berbienst zu ehren. Als Leopold ben ungludlichen Ausgang ber Schlacht erfuhr, jog er nach Schwaben gurud, voll Bermunderung, bag ber Sieger ben Befangenen fo mild Wirklich hatte Lud mig, wenn er besiegt worden, für fich ein anberes Loos gefürchtet. In Regensburg erfolgte bie Bertheilung ber Gefangenen; ber Ronig Johann nahm ben Pringen Beinrich, ber Bergog Beinrich von Riederbagern mehrere Eble aus Desterreich, andere erhielt ber Burggraf von Ruruberg. Ludwig aber behielt feinen Gegner Friedrich, und ließ ihn querft in Regensburg burch ben reichen Burger Gumbrecht, bann auf bem Schloffe Trausnig in ber obern Pfalz burch ben Ritter Beigel bemachen.

Run erst war Ludwig wirklicher Konig, und jest erkannten ihn selbst diesenigen Fürsten, welche bisher bem Streite der Parteien theilnahms- los zugeschaut hatten; mit den neuen Gülfsmitteln dachte er aber zuerst seine Treuen zu belohnen, und Edle und Stadtgemeinden, welche ihm Hüste leisteten, erfreuten sich größerer oder kleinerer Belohnungen. Am Schwersten war der König Johann zu befriedigen, der für seine eigene Erhaltung in Berbindung mit Ludwig stritt, durch die Auslösung des gefangenen Prinzen Heinrich die Anerkennung Desterreichs auf sein Recht zu Böhmen, eine große Geldsumme und einen Landstrich von Mähren, so wie von Ludwig die Reichsstadt Eger mit ihrem Gebiete und mehrere andere Städte theils als Pfand, theils als Sigenthum erhielt. Allein seine Anssprücke dehnten sich bald auf die Oberlausit, dann auf die schlessischen Fürstenthümer aus; noch hatte er dem Könige Ludwig nicht gehuldigt, und er blieb unzufrieden, weil er die Mark Brandenburg nicht erhielt.

Dieses Kurfürstenthum war durch den Tod des kinderlosen Baldes mar feit dem Jahre 1319 erledigt, jest ertheilte es Ludwig als eröffnetes Reichslehen mit Beistimmung der versammelten Fürsten zu Rürnberg 1323 seinem ältesten Sohne Ludwig, der von nun an der Brandenburger hieß. Im folgenden Jahre vermählte sich der König, dessen erste Gemahlin im Jahre 1321 gestorben war, mit Margaretha, der reichen Tochter des Grafen von Holland und Hennegau.

So verftartte er feine Sausmacht, wobei er nur bem Beifpiele feiner Borganger folgte, und fraftigte fich baburch jum fortbauernben Rampfe, welchen Leopold am Rhein und in Schwaben mit aller Rraftanftrengung führte, um. fo burch Gewalt bie Unterhandlungen wegen ber Befreiung feines Brubers gu forbern. Als Diefes nicht gelang, versuchte er ben bereichenden Aberglauben gur Rettung Friedrichs gu benügen, und ein verwegener Student ericbien in einer Racht vor dem Renfter bes Gefangenen, forderte ibn auf, ju folgen und den bereitstehenden Rorb zu besteigen, in bem er ihn von ber Bobe binablaffen wolle. Allein Friedrich, felbft vom Aberglauben und Bahne ber Beit umftridt, folagt bas Rreugzeichen, erhebt ein Gefchrei, erwedt bie Bachter und zwingt fo ben fahrenden Schuler gur eiligen Rlucht. Bwar lieferte Leopold, um feinen Bruder zu befreien, Die Reichsinfignien nach Rurnberg aus; ba er aber weber feinen bisherigen Anfpruden entfagte, noch die Reicheftadte in Schwaben und Elfag frei lief, und beutlich zu erkennen gab, er wolle bem Ludwig nicht hulbigen, burfte Diefer feiner eigenen Sicherheit und ber allgemeinen Beruhigung megen Den Begner nicht frei laffen, bamit Deutschland nicht alfobald wieder in Barteis ungen gerriffen murbe. Der fleine Rrieg horte in Schwaben und am Rhein ohnehin nie auf. Getaufcht in feinen bisherigen Unternehmungen wendet fich Leopold barauf um Bulfe nach Frankreich und an ben Papft, und nun erft beginnt der furchtbarfte Rampf fur Ludwig.

Im Laufe ber Sahrhunderte hatten die romifchen Bifcofe als Bapfte nicht blog bas bochfte Unfeben, fonbern auch bie bochfte Dacht in Deutschland erlangt, daß fie es als ihr Recht ansprachen, die Ronige gn bestätigen, und wegen Ungehorsames ju entfegen, und Bonifag VIII. fprach in einer bonnernden Bulle an ben Ronig Philipp ben Schonen von Rranfreich ben Grundfat aus: "Bwei Schwerter find in der Gewalt ber Rirche, bas geiftliche und bas weltliche, bas erfte muß von ihr felbit, bas andere für fie, aber nur nach bem Billen bes Priefters geführt merben. baber bie weltliche Gewalt, fo erhalt fie ihr Urtheil von ber geiftlichen; tritt bingegen die geistliche aus ber richtigen Bahn, fo fpricht über fie ihr Dberer, und ift es bie bochfte Person, fo richtet einzig Gott. Alle menfc. liche Rreatur ift bem romifchen Papfte unterthan."- Aber eben biefer Papft murbe in feinem Streite gegen Philipp von beffen Abgefandten überfallen und mighandelt, dag er an den Folgen ber Dighandlung und bes Grames ftarb, 1303. Als ber Tob feinen Rachfolger Benedict XI. icon im nachften Jahre bahinraffte, brachte es Philipp ber Schone burch Bestechung bei ben mahlenden Cardinalen dabin, daß fie ben frangofischen Erzbifchof von Bordeaur als Clemens V. mablten, der nach einem gebeimen Bertrage mit dem Ronige feinen Gis in Avignon auffchlug, mo auch die nachsten Papfte fiebzig Jahre hindurch wohnten. Der Ronig Phis lipp und feine Rachfolger benütten Diefes, und bie ungeheure Racht bes Papftes, welche er über die Bolter üben durfte, follte nur dazu bienen, Die Konige Frankreichs zu erhöhen und ihre Gewalt zu beiligen; und fo bob Clemens V. ben Orden der Templer auf unerwiesene Beichuldigungen ber größten Lafter auf, Philipp ließ bie meiften gum analvollen Feuertobe ichleppen und nahm ihre reichen Guter. Der graufamen That folgte wie ein Gottesgericht alfobald ber Tod bes Papites und bes Ronigs.

Durch die Eifersucht und den Bwist der französischen und italienischen Cardinale blieb der papstliche Stuhl über zwei Jahre lang unbesetzt. Endlich wurde 1316, 17. August, gemählt Ishann XXII. Alfobalt wendeten sich die beiden Gegenkönige in Deutschland an ihn, um nach der bisherigen Sitte die Bestätigung durch ihn zu erlangen; aber mit kluger Umsicht zögerte er mit seiner Erklärung, schrieb freundlich an Ludwig und Friedzich, nannte Jeden erwählten König, wünschte aber insgeheim, daß der Streit so lang als möglich fortdauere, damit er sich selbst indessen, daß der Etreit so lang als möglich fortdauere, damit er sich selbst indessen in seiner Macht besessigen, seine Plane durchführen und nach seinem Willen die Entsscheidung geben könnte. Buerst und am Meisten war sein Auge auf Itaslien gerichtet, das er sich erringen wollte, denn er fühlte schwer die Abhängigkeit von Frankreich durch seinen Aufenthalt in Avignon; deswegen wollte er in Italien das sinkende päpstliche Ansehen herstellen, und sich oder seinen Rachfolgern nach Umständen eine glorreiche Rücksehr nach Rom

bereiten. Dazu bedurfte er thatiger Freunde und Geld, und um fich biefe zu verschaffen, bot er alle Sulfsmittel feiner Macht auf.

Durch eine allgemeine Berordnung eignete er fich bie Ginkunfte bes erften Jahres von allen geiftlichen Stellen zu, wodurch ihm ein großer Schat jufloß, jugleich maßte er fich bie Befetung aller boben geiftlichen Stellen im gangen oberen und mittleren Italien an, und erhielt fo Mittel genug, feine Bermandten und Anhanger ju bereichern und ju belohnen und Rriegeschaaren zu unterhalten. Dabei ichien er nach feiner Erflarung gang in feinem Rechte, ba mabrent ber Erlebigung bes Reiches ber Papft ber allgemeine Reichsverweser nach gottlichem und menschlichem Rechte fen, und er im Ramen Gottes ohnehin über alle Reiche verfügen burfe, befonbers über das römische, welches der Papft von dem Raifer in Konstantinopel auf Rarl ben Großen übertragen habe; bas Reich aber fen mahrend bes Streites ber Gegenkonige fo lange erlebigt, als. er nicht ben Ginen von ihnen anerkannt habe, und ju feinem eigenen Portheile gogerte er mit ber Beftatigung. Inbeffen vermehrte fich fein Schat, und er, ber fich Rachfolger bes Apostels Petrus und Rnecht ber Anechte Gottes nannte, bilbete einen mehr als toniglichen Dof zu Avignon um fich, benn außer einer ungabligen Menge geiftlicher Versonen waren mehr als fiebzig Grafen in feinem Solbe. Die haufig als die Anführer feiner Rriegsschaaren in Italien galten. Seine Einkunfte übertrafen bie ber machtigften Ronige Damals bei Beitem, und mit biefen Mitteln begann er von Avignon aus feine Birtfamteit in Stalien, und brachte es wirklich babin, bag er als Reichsverwefer bort anerfannt murbe.

Allein die ihm feindlich gesinnte Partei der Gibellinen wendete fich nach Deutschland an Lubmig, und Diefer fandte ben Grafen von Renfe fen mit einem mäßigen Gefolge, wodurch alfobald ber Muth ber Gibels linen gehoben murbe, und bes Papftes Anfeben und Dacht fant taglich mehr. Mit Born vernahm Diefer Die ichnelle Wendung ber Dinge, und um Lubwig von weiteren Schritten abgufchreden, ließ er am 8. Detober 1323 an die Thuren ber Sauptfirche ju Avignon eine Bulle gegen ibn anschlagen, beren Inhalt mar: "Der Papft bestätigt ben ermählten Ronia. fo lange aber Diefes nicht gefchehen, foll Jeder nur den Titel führen: Er-Ludwig jedoch nennt fich ichon romifcher Ronig. mablter zum Ronig. maßt fich bie Reichsverwaltung an, ertheilte feinem Cohne die Mart Branbenburg, und vertheidigt fogar bie megen ihrer Berbrechen als Reger recht magig verbammten Disconti in Italien gegen ben beiligen Stuhl; barum wird er unter Androhung bes Bannes aufgefordert, innerhalb ber nachften brei Monate den Regern ferner feinen Beiftand gu leiften, ber Reichsverwaltung gu entfagen, bis er vom Papfte anerkannt fen, alle bisherigen Berfügungen für ungultig ju erklaren und fo viel als möglich wieder qut gu machen."

Diefe Forberungen und Anspruche bes Bapftes waren bereits feit Jahrhunderten burd ben Glauben ber Bater geheiligt; aber Submigs Beift war aber Diefe Anfichten erhaben, und bachte über Religion und Rirche, und geiftliche und weltliche Dacht tiefer und beller, als bie Reiften feiner Reitgenoffen. Ihn frantte bie Abbangigfeit bes beutichen Reiches vom Papfte, und um ben alten Glang und bie Unabhangigteit besfelben berguftellen, fühlte er Duthes genug in fich, ben Rampf gu erneuen, in welchem bie beiden machtigen Gefchlechter ber falifchen und hobenftaufifchen Raifer gegen Rom erlegen maren. Als er von ber Schrift bes Papftes gebort, ichidte er ben Ordensmeister ber Johanniter, Albert von Straf. burg, mit zwei anderen Gefandten nach Avignon, um fich von ber Babrbeit bes Geruchtes ju überzeugen und um langere Frift jur Bertheibigung au erbitten. Auf Diefes ertheilte Der Papft in feierlicher Berfammlung, Sanuar 1324, Die Antwort, wiederholte Die Anfpruche auf bas Reichsverweseramt, munderte fic, wie Ludwig von Bayern, ben er jest nicht einmal mehr ermahlten Ronig bieg, noch von Bertheidigung reben tonne; gemahrte ibm aber, in ber hoffnung, dag er fein Unrecht einsehe und fich beffere, noch zwei Monate Frift. Diefe Antwort murbe fogleich wieber an Den Rirchenthuren angeschlagen und bem Bischofe von Freifing gur Befanntmachung überfandt.

Indessen hatte Ludwig, ben Gang ber Berhandlungen wohl ahnend, bie fabigften, in geiftlichen und weltlichen Rechten wohl erfahrenen Manner um fich gesammelt und eine feierliche Bermahrung gegen bas Berfahren bes Papftes am 15. December 1323 befannt gemacht, um fich vor aller Belt ju rechtfertigen. Darin betheuert er querft feine bobe Achtung gegen feine Rutter, Die Rirche, feinen Geborfam und feine Chrfurcht gegen ben Papft in bem Dage, wie fie von ben fruberen romifden Ronigen geleiftet worben, bezeugt aber gugleich, daß er feinem Gibe gemäß die Rechte Des Reiches vertheibigen muffe. Darauf fahrt er fort: "Bir angethan mit bem Rode ber Gerechtigfeit, und umhüllt mit bem Mantel ber Babrheit erflaren, bag früher nach allgemeiner Runde ein Ronig ber Romer wirklicher Ronig mar und als folder das Recht zu handeln hatte, fobald bie Bablitimmen ber Rurfürsten ober bes größten Theils berfelben fich fur ihn vereinigten und er am gehörigen Orte gefront mar. Der Bormurf, als hatten Bir Uns ungerecht einen Titel angemaßt und pflichtwidrig die Reichsverwaltung angetreten, ift beleidigend; gebn Sahre fuhren Bir fie bereits nach bem Beifviele Unferer Borfahren und ohne Biderfpruch des heiligen Baters mit Bufriedenheit aller Getreuen; fo ift es benn auch ber Bahrheit entgegen. wenn ber Papft bas Reich als erledigt erklart, und bie Bermaltung an fic gieben und Uns ohne Untersuchung wider alle Ordnung gwingen will, die Burde niederzulegen, Die Bir nicht burd Die Gunft bes Papftes, fond. burch bie Babl ber beutschen Rurften erhalten baben. Der 9

fic bie Bermerfung nat Beftatigung bes ermahlten Ronigs in allgumeiter Bollmacht and Diefes fann man nur bann gugeben, wenn bie Cache als Berufung ober Rlage an ihn gebracht wird, ober wenn ber Ermablte um Die Rronung gum Raifer in Rom nachfucht, mas aber nicht gefchehen ift. In Mailand haben fich Unfere Abgefandten nicht ber Reger, fondern ber Erenen bes Reiches angenommen. Bas aber ben Bormurf ber Regerei betrifft, fo getrauen Bir Une vor einem Musichuffe ber Cardinale oder vor einer allgemeinen Rirchenversammlung zu erweisen, daß ber Papft felbit ein Beforberer ber Regerei ift, ber ben Buffertigen ben Beg gur Beicht ver-Da ber gegen Une verhangte Proceg nicht blog auf bas Berberbett bes Reiches, fondern auch ber beiligen romifchen Rirche abzielt, und Die Bichtigfeit bes Gegenstandes eine allgemeine Rirchenversammlung nothwendig macht: fo forbern Bir als naturlicher Beichüger bes tatholifden Glaubens, und Mle, bie fich ber gegenwartigen Berufung anschliegen, ben beiligen Pater auf, Dieje Berfammlung fobald als möglich zu berufen, weil Bir Derfelben perfonlich beigumobnen gebenten."

Johann XXII. fab burch Diefe Schrift Die Grundfaulen feiner weltlichen Dacht angegriffen, jumal jeder Unbefangene ertannte, daß bas Recht auf Lubmigs Seite mar, und man munichte nur, daß er in feiner Bertheibigung ben Bormurf ber Regerei gegen ben Papit übergangen batte, worn ibn feine Beiftlichen vermochten. Denn nur auf ihr Drangen ertlarte er fich bei jener Gelegenheit offen fur ben Orden der Minoriten - eines Ameiges ber Rrangistaner - welche fich als bie ftrengften Rachfolger Jefu und ber Apoftel auszuzeichnen und fogar fein Gigenthum gu befigen permeinten, bag fie felbst ben Biffen, ben fie agen, nicht ibr eigen nannten. Die Dominicaner traten bagegen auf; von beiben Seiten murbe in öffentlichen Schriften und Predigten fur und wider geftritten, ber Bapft und bie Cardinale im Befige ungeheurer Reichthumer verdammten die Lehre ber Minoriten und verfolgten die heftigften Redner, wodurch aber biefe nur in ber Gunft bes Bolfes gewannen. Dehrere fluchseten gu Ludwig, ber nun an ihnen auch die fühnften Bertheidiger feiner Sache fant, fich aber baburch ben Papft noch feindlicher gefinnt machte. Diefer ging indeffen ben feit Sahrhunderten gewohnten Bang der Papite, bewilligte nach Berfluß jener zwei Monate noch brei andere gur Befferung (11. Inli 1824), drohte Jedem mit dem Banne, der in Butunft den Befehlen Qubmigs als eines romifchen Ronigs gehorche, verficherte aber, bag er die Rechte ber geiftlichen und weltlichen Rurfürften nicht franken wolle. In Diefe fandte er noch befondere Erflarungen. Jenes Schreiben aber ließ er wieder in Avignon anheften und an alle Konige in Europa mittheilen.

Um bemfelben Rachbrud zu geben und Ludwig um fo gewiffer zu bemuthigen, mendete er fich an den König Johann von Bohmen, der dem Mudlichen Raifer ohnehin schon abgeneigt war, und fich jest ganz an den Ronig Rarl von Rranfreich anfolog, bem er feine Schwefter vermablte. und an beffen Sof gu Paris er feinen Cobn Bengel, nun Rarl genannt, ergieben lieft. Chen fo leicht murbe Leopold von Defterreich gewonnen, ber fich aus Rache und gegen große Berfprechungen verpflichtete, bem Ronige Frankreichs bie romifche beutsche Rrone gu verschaffen. ficher glaubten fie ihrer Sache ju fenn, nachdem bie Ronige Rarl, 30bann und Robert von Reavel in Avignon mit bem Papfte fich berebet hatten, daß Rarl von Frankreich hoffte, in Bar fur Aube murben fich bie eingelabenen Rurfürften von Deutschland ju feiner Bahl verfammeln. Allein als er bort in großer Pracht erfdien, fand er feinen beutfchen Fürften als Leopold, und fehrte beichamt nach Frankreich gurud. Die meiften Aurften, Die meiften Stadte maren bem Lubmig gewogen, er berrichte ohne Biderfpruch fort, und nur in ben Landern ber Babeburger murben bes Papftes Bullen gegen ihn verbreitet. Dit weifer Umficht, Dilbe und Zapferteit fuchte er mahrend feiner Anmefenheit in Brandenburg bie Bewohner Diefer Proving feinem Saufe geneigt zu machen; er fcblog mit ben umliegenden Fürften Bundniffe, und ficherte fo febr fein Anfeben, bag ber Erzbischof von Magbeburg, welcher die Bullen bes Papftes in jenen Begen-Den verbreiten und fo Ludwigs herrichaft untergraben wollte, in einem Aufftande von den Burgern feiner Stadt gefangen und fpater von einigen Berlarvten todtgefchlagen wurde. Die Burger erhielten auf ihr reuiges . Anfleben Berzeihung von bem Papfte, als jedoch bas Domcavitel einen neuen Erzbifchof mablte und Diefer um feine Bestätigung nach Avignon reiste, ließ ihn Ludwig gefangen fegen, und er ftarb im Gefangniffe. Die Stadte hinderten Die Berfundung ber brobenden Bullen; ein Monch in Bafel, ber es boch magte, murbe von ben aufgebrachten Burgern verjagt. und, ba er mit feinen Schmabungen fortfuhr, in ben Rhein geworfen. Biele Bifchofe hielten mehr zu bem Ronige als zu bem Papfte; Die papfte lichen Legaten muften Deutschland verlaffen, und Eud mig behauptete feine Burbe trop ber offenen und beimlichen Umtriebe mit großer Rraft.

Um so mehr zurnte der Papst, und sprach endlich am 1. October 1324 ben Bann über Ludwig als einen Ungehorsamen und Begünstiger der Rezer, und legte das Interdict auf das Land, daß tein öffentlicher Gottesbienst mehr gehalten wurde. So hoffte er das Bolt gegen ihn aufzuregen und ihn zu demuthigen. Aber jene dunklen Tage, da sich Deinrich IV. vor Gregor VII. schmählich beugen mußte, waren vorüber; das deutsche Bolt fühlte seit Jahren mit Schmerz die Abhängigkeit von Rom nicht bloß in geistlicher, sondern noch mehr in weltlicher Beziehung, und nahm innigen Antheil am Geschiede Ludwigs. Dieser erließ gegen die Bannbulle eine seierliche Verwahrung, in welcher er den Papst für einen Feind des Friedens und Saemann der Uneinigkeit unter den rechtglaubigen Christen erklärt, der öffentlich solle gesagt haben, die Uneinigkeit der Fürsten 1

Ronige mache ibn jum mahren Papfte, und bie Bwifte in Deutschland bringen ihm und ber Rirche Beil und Frieden. Daber bat berfelbe bei bem großen Blutvergießen wegen ber zwiftigen Bahl in Deutschland feinen Brief und feinen Boten bes Friedens gur Berhutung bes Uebels, mohl aber viele Gelbfammler nach Deutschland gefandt. Als Anflager und Richter zugleich richtet er, ohne bie Parteien gebort zu baben, und er fagte öffentlich, er wolle fein Saupt nicht eher fanft legen, bis er die eherne Schlange — bas Reich ber Deutschen — mit Füßen getreten habe. So hat er liftig mahrend bes Streites bald Uns, bald bem Bergoge von Defterreich gunftige Borte gefdrieben, um Uns jum fortgefesten Rampfe zu bewegen, und burch die baraus entstehende Schmache von Beiben besto leichter Die Reichsverwaltung zu behaupten; wie ein Reger magt er zu fagen, Chriftus habe weltliche Guter in Gemeinschaft wie andere Collegien unserer Beit befeffen, und verfolgt begwegen bie Minderbruder, welche gleich Jefus und ben Aposteln in mahrer Armuth leben. Darum vermabren Bir Uns nicht aus Bag gegen ben Johannes, ber fich Papft nennt, fondern aus mabrem Gifer fur Die beilige Rirche gegen bas bisberige Berfahren."

Der Berfaffer diefer Bertheidigung foll ber Minorit Rifolaus gemefen fenn; fie murbe von weltlichen und geiftlichen Beugen gu Sachfenbaufen unterfdrieben und auf bem ju Frantfurt verfammelten Reichstage porgelefen; bamals murbe auch eine andere Schrift verbreitet "ber Friebenshort," als beffen Berfaffer ber Leibargt Qubmigs, Marfilius von Pabua und Johannes Janbunus galten, welche bie Dacht bes Papftes in ihren Grundfesten angriffen, indem fie bas Befen bes Staates und ber Rirche untersuchten und alle Sage flar anschaulich barlegten, wegwegen bie Schrift auch in ber Rolge noch von ber romifchen Rirche fo viel als moglich unterdrudt murde. Um fo beftiger gurnte ber Papft, und er mieberholte feinen Bann und Aluch gegen Ludwig, ber nicht minder heftig von ben Minoriten vertheidigt murbe. Allein durch die wiederholten bringend. ften Schreiben von Avignon wurden doch Manche in ihrer Treue mantend. eine große Beangstigung der Gemuther entstand, zumal selbst die vielen Anhänger Ludwigs seine Einmischung in rein geiftliche Angelegenheiten burch bie offene Bertheidigung ber Lehrfage ber Minoriten migbilligten. Darüber außert er fich zwar entschuldigend, er als Rrieger und unerfahren in ben Spigfindigfeiten ber Biffenschaften glaubte auf Die Buficherung feiner vorzüglichften Lehrer ber Theologie und Orbensgeiftlichen Richts gegen ben Blauben ju begeben; boch erfannte er bie Gefahr bei ber machfenden Unrube in Deutschland mohl, und befchloß begwegen, fich mit feinem gefangenen Gegner zu verfohnen, baburch bie gange ofterreichifche Partei gu gewinnen und fo Deutschland ju beruhigen.

Unvermuthet verläßt er Munchen, reitet nach Trausnig und tritt in Friedrichs Gemach; hier bietet er bem Erftaunten Befreiung an ohne

alles Lofegelb gegen bie bloge Entfagung ber bentichen Arone, und Friedrich entfagte allen Anfpruchen auf bas Reich, verfprach, feinen Bruber Leopold jur Bulbigung ju bemegen, Die Reichsguter auszuliefern und fic mit Lubwig gegen alle Reichsfeinbe ju verbinden. Sein Berfprechen betraftigte er mit einem Gibe vor ben gerufenen Beugen, follte er es aber nicht erfullen tonnen, fo wolle er fich wieder als Gefangener vor Lubwig Darüber empfingen beide Rurften bas beilige Abendmabl, und Friedrich febrte im Marg nach Bien gurud. Die Ausfohnung mar bas Bert Gottfrieds, bes Priors im Rlofter Maurbach, welches Friedrich gegründet batte. Aber fie gefiel weder bem ftolgen Leopold noch bem Papfte, ber vielmehr fogleich auf die Rachricht von Friedrichs Befreiung einen bringenden Brief an ibn fcbreibt, ibn aller gemachten Berfprechen und bes geleifteten Gibes entbindet, und ihm die Rudfebr ju gubwig ftrenge unterfagt. Aber Friedrich wirbt nun ebelmuthig für feinen ebelfinnigen Freund, fucht ibn felbit mit bem Papite ju verfohnen, und ba er meber bei Diefem, noch bei feinen Brubern Etwas vermag, tehrt er nach Munchen aurud. Ludwig umarmt ibn gerührt, balt ibn von nun an als feinen treueften Rreund, und theilt mit ibm Tifd und Bett, worüber ber Banft unbefannt mit beuticher Gefinnung, verwundert an ben Ronig von Rrantreich fdrieb.

Durch biefes Betragen murbe auch Leopold gewonnen, und unter feiner Mitwirfung ichließen die beiden ehemaligen Gegner einen Bertrag. bem gemäß fie funftig Beide fich romifche Ronige und Bruder nennen, gemeinschaftlich regieren und gegen jeden Beind mit vereinigten Rraften wirten, nur Gin hofgericht, Ginen Rangler miteinander baben, und wenn ber Eine von ihnen nach Italien geht, ber Andere indeffen in Deutschland regiert. Das aber mar ber Plan, bag Ludwig bie Raiferfrone in Stalien nehmen, Friedrich aber als romifcher Ronig gelten follte. Der Bertrag follte geheim bleiben, bis die Fürsten gur Beiftimmung gewonnen maren. Der befreite Friedrich bat barauf ben Papit um Bestätigung als romi. fder Ronig, erhielt aber die Antwort, es muffe querft feine Babl unterfucht werden. So zeigte fich denn deutlich, dag derfelbe weder Lubmig, noch Friedrich anertennen wollte, und auch Leopold burchichaute endlich bas treulofe Spiel in Avignon; aber er ftarb ju frub, 1326, um bie Anfpruche feines Baufes weiter ju verfolgen; ben fanfteren Friedrich beachtete ber Papft wenig, nur gur Demuthigung Lubwigs bot er Mies auf. Dagu icheute er fich nicht, felbit ben beibnifden gurften ber Lithauer. ben er vorher vergeblich jur Annahme bes Chriftenthums ju bewegen fuchte. au einem Einfalle in Brandenburg aufzureigen, mo feine Schaaren in milber Raubgierbe alles Beilige und Menschliche verhöhnten und vermufteten. Sonell eilt Ludwig bem bedrangten Lande ju Gulfe, und übertragt voll Bertrauens die Erhaltung ber inneren Rube und die Bermaltung feines

Run erst war Ludwig wirklicher Konig, und jest erkannten ihn selbst diesenigen Fürsten, welche bisher dem Streite der Parteien theilnahmslos zugeschaut hatten; mit den neuen Gülfsmitteln dachte er aber zuerst seine Treuen zu belohnen, und Edle und Stadtgemeinden, welche ihm Hüsse leisteten, erfreuten sich größerer oder kleinerer Belohnungen. Am Schwersten war der König Johann zu befriedigen, der für seine eigene Erhaltung in Berbindung mit Ludwig stritt, durch die Auslösung des gefangenen Prinzen Heinrich die Anerkennung Desterreichs auf sein Recht zu Böhmen, eine große Geldsumme und einen Landstrich von Mähren, so wie von Ludwig die Reichsstadt Eger mit ihrem Gebiete und mehrere andere Städte theils als Pfand, theils als Gigenthum erhielt. Allein seine Ansprücke dehnten sich bald auf die Oberlausit, dann auf die schelssichen Fürsstenthümer aus; noch hatte er dem Könige Ludwig nicht gehuldigt, und er blieb unzufrieden, weil er die Mark Brandenburg nicht erhielt.

Dieses Aurfürstenthum war durch den Tod des kinderlosen Walbemar feit dem Jahre 1319 erledigt, jest ertheilte es Ludwig als eröffnetes .
Reichslehen mit Beistimmung der versammelten Fürsten zu Rürnberg 1323 seinem ältesten Sohne Ludwig, der von nun an der Brandenburger hieß. Im folgenden Jahre vermählte sich der König, dessen erste Gemahlin im Jahre 1321 gestorben war, mit Margaretha, der reichen Tochter des Grafen von Holland und hennegau.

So verstärkte er feine Sausmacht, wobei er nur dem Beispiele feiner Borganger folgte, und fraftigte fich baburch zum fortbauernben Rampfe, welchen Leopold am Rhein und in Schwaben mit aller Rraftanftrengung führte, um. fo burch Gewalt bie Unterhandlungen wegen ber Befreiung feines Brubers gu forbern. Als Diefes nicht gelang, versuchte er ben berrichenden Aberglauben gur Rettung Friedrichs gu benügen, und ein verwegener Student ericbien in einer Racht vor dem Renfter Des Gefangenen, forberte ibn auf, ju folgen und ben bereitstehenden Rorb ju besteigen, in bem er ibn von ber Bobe binablaffen wolle. Allein Friedrich, felbft vom Aberglauben und Bahne ber Beit umftridt, fcblagt bas Rreugzeichen, erhebt ein Gefchrei, erwedt bie Bachter und gwingt fo ben fahrenden Schuler gur eiligen Rlucht. Bwar lieferte Leopold, um feinen Bruder zu befreien, Die Reichsinfignien nach Rurnberg aus; ba er aber weber feinen bisherigen Ansprüchen entfagte, noch bie Reichsstädte in Schmaben und Elfag frei ließ. und beutlich ju erkennen gab, er wolle bem Ludwig nicht hulbigen, burfte Diefer feiner eigenen Sicherheit und ber allgemeinen Beruhigung megen ben Begner nicht frei laffen, bamit Deutschland nicht alsobald wieder in Partelungen gerriffen murbe. Der fleine Rrieg borte in Schwaben und am Rhein ohnehin nie auf. Getaufcht in feinen bisherigen Unternehmungen wendet fich Leopold barauf um Bulfe nach Frantreich und an ben Papft, und nun erft beginnt ber furchtbarfte Rampf fur Ludwig.

Im Laufe ber Sahrhunderte batten bie romifden Bifcofe als Bapfte nicht blog bas bochfte Unfeben, fonbern auch bie bochfte Dacht in Deutichland erlangt, bag fie es als ihr Recht ansprachen, Die Ronige ju beftatigen, und wegen Ungehorfames zu entfegen, und Bonifag VIII. fprach in einer bonnernden Bulle an ben Ronig Philipp ben Schonen von Frankreich den Grundfat aus: "Bwei Schwerter find in der Gewalt ber Rirche, bas geiftliche und bas weltliche, bas erfte muß von ihr felbit, bas andere für fie, aber nur nach bem Billen bes Priefters geführt werben. baber bie weltliche Gewalt, fo erhalt fie ihr Urtheil von ber geiftlichen; tritt bingegen die geiftliche aus ber richtigen Bahn, fo fpricht über fie ibr Dberer, und ift es bie bochfte Berfon, fo richtet einzig Gott. Alle menfc. liche Rreatur ift bem romischen Papfte unterthan." - Aber eben biefer Papft murde in feinem Streite gegen Philipp von beffen Abgefandten überfallen und mighandelt, dag er an den Rolgen ber Dighandlung und Mle ber Tob feinen Rachfolger Benedict XI. bes Grames ftarb, 1303. icon im nachften Jahre babinraffte, brachte es Philipp ber Schone burch Bestechung bei den mahlenden Cardinalen babin, daß fie ben frangofischen Erzbifchof von Bordeaur als Clemens V. mahlten, ber nach einem gebeimen Bertrage mit dem Ronige feinen Sit in Avignon aufschlug, mo auch die nachften Papfte fiebzig Jahre hindurch mohnten. Der Ronig Phis lipp und feine Rachfolger benütten Diefes, und die ungeheure Dacht bes Papftes, welche er über die Bolfer üben durfte, follte nur dazu dienen, Die Könige Frankreiche zu erhöhen und ihre Gemalt zu beiligen; und fo bob Clemens V. ben Orden ber Templer auf unerwiesene Beiculbigungen ber größten Lafter auf, Philipp ließ bie meiften gum qualvollen Reuertobe fchleppen und nahm ihre reichen Guter. Der graufamen That folgte wie ein Gottesgericht alfobald ber Tod bes Papites und des Ronias.

Durch die Eifersucht und den Zwist der französischen und italienischen Cardinale blieb der papstliche Stuhl über zwei Jahre lang unbesetzt. Endlich wurde 1316, 17. August, gemählt Johann XXII. Alfobalt wendeten sich die beiden Gegenkönige in Deutschland an ihn, um nach der bisherigen Sitte die Bestätigung durch ihn zu erlangen; aber mit kluger Umsicht zögerte er mit seiner Erklärung, schrieb freundlich an Ludwig und Friedzich, nannte Jeden erwählten König, wünschte aber insgeheim, daß der Streit so lang als möglich fortdauere, damit er sich selbst indessen in seiner Racht beseitigen, seine Plane durchführen und nach seinem Willen die Entsscheidung geben könnte. Buerst und am Meisten war sein Auge auf Italien gerichtet, das er sich erringen wollte, denn er fühlte schwer die Abhängigkeit von Frankreich durch seinen Ausenthalt in Avignon; deswegen wollte er in Italien das sinkende papstliche Ausenhen herstellen, und sich oder seinen Rachfolgern nach Umständen eine glorreiche Rückehr nach Rom

bereiten. Dazu bedurfte er thatiger Freunde und Geld, und um fich biefe zu verschaffen, bot er alle Sulfsmittel feiner Dacht auf.

Durch eine allgemeine Berordnung eignete er fich bie Ginfunfte bes erften Jahres von allen geiftlichen Stellen zu, wodurch ihm ein großer Schat jufloß, jugleich maßte er fich bie Befegung aller boben geiftlichen Stellen im gangen oberen und mittleren Italien an, und erhielt fo Mittel genug, feine Bermandten und Anhanger gu bereichern und gu belohnen und Rriegsichaaren zu unterhalten. Dabei ichien er nach feiner Erflarung gang in feinem Rechte, ba mabrent ber Erledigung bes Reiches ber Papft ber allgemeine Reichsverwefer nach gottlichem und menichlichem Rechte fen, und er im Ramen Gottes ohnehin über alle Reiche verfügen burfe, befonders über bas romifche, welches ber Papft von bem Raifer in Konftantinopel auf Rarl ben Großen übertragen habe; bas Reich aber fen mahrend bes Streites ber Gegenkonige fo lange erledigt, als. er nicht ben Ginen von ihnen anerkannt habe, und gu feinem eigenen Portheile gogerte er mit ber Beftatigung. Inbeffen vermehrte fich fein Schat, und er, ber fich Rachfolger bes Apostels Petrus und Rnecht ber Rnechte Gottes nannte, bilbete einen mehr als koniglichen Sof zu Avignon um fich, benn außer einer ungabligen Menge geiftlicher Versonen waren mehr als fiebzig Grafen in feinem Solde. bie haufig als die Anführer feiner Rriegsschaaren in Italien galten. Seine Einkunfte übertrafen bie ber machtigften Ronige bamals bei Beitem, und mit diefen Mitteln begann er von Avignon aus feine Birtfamteit in Stalien, und brachte es mirklich babin, dag er als Reichsvermefer bort anerfannt murbe.

Allein die ihm feindlich gefinnte Partei der Gibellinen wendete fich nach Deutschland an Ludwig, und biefer fandte ben Grafen von Renfe fen mit einem mäßigen Gefolge, wodurch alfobald ber Muth ber Gibellinen gehoben murbe, und bes Papftes Anfeben und Dacht fant taglich mehr. Mit Born vernahm Diefer Die fchnelle Bendung ber Dinge, und um Lubwig von weiteren Schritten abauschreden, ließ er am 8. Detober 1323 an die Thuren ber Sauptfirche zu Avignon eine Bulle gegen ibn anschlagen, beren Inhalt mar: "Der Papft bestätigt ben ermablten Ronia. fo lange aber Diefes nicht gefcheben, foll Jeder nur den Titel führen: Er-Ludwig jedoch nennt fich fcon romifcher Ronig. mablter zum Ronig. maßt fich bie Reichsverwaltung an, ertheilte feinem Sohne die Mart Branbenburg, und vertheidigt fogar die megen ihrer Berbrechen als Reger rechtmäßig verbammten Lisconti in Stalien gegen ben beiligen Stuhl; barum wird er unter Androhung bes Bannes aufgeforbert, innerhalb ber nachften brei Monate ben Regern ferner feinen Beiftand gu leiften, ber Reichsverwaltung zu entfagen, bis er vom Papfte anerfannt fen, alle bisberigen Berfügungen für ungultig ju ertlaren und fo viel als möglich wieber qut an machen."

Diefe Forberungen und Anfpruche bes Bapftes waren bereits feit Jahrhunderten burch ben Glauben ber Bater geheiligt; aber Endwigs Beift mar über biefe Anfichten erhaben, und bachte über Religion und Rirche, und geiftliche und weltliche Dacht tiefer und beller, als bie Reiften feiner Beitgenoffen. Ihn frantte Die Abhangigfeit des beutichen Reiches pom Papfte, und um ben alten Glang und bie Unabhangigfeit besfelben berzustellen, fühlte er Duthes genug in fich, ben Rampf zu erneuen, in welchem die beiden machtigen Geschlechter ber falifchen und hobenftaufischen Raifer gegen Rom erlegen maren. Als er von ber Schrift bes Bapftes gehört, ichidte er ben Orbensmeifter ber Johanniter, Albert von Straf. burg, mit zwei anderen Gefandten nach Avignon, um fich von ber Babrbeit bes Berüchtes gu überzeugen und um langere Arift gur Bertheibigung gu erbitten. Muf Diefes ertheilte ber Papft in feierlicher Berfammlung, Januar 1324, Die Antwort, wiederholte Die Anspruche auf bas Reichsvermeferamt, munderte fich, wie Ludwig von Bayern, ben er jest nicht einmal mehr ermählten Ronig bieß, noch von Bertheidigung reben tonne; gemahrte ihm aber, in ber hoffnung, dag er fein Unrecht einsehe und fich beffere, noch zwei Monate Frift. Diefe Antwort murbe fogleich wieder an ben Rirdenthuren angeschlagen und bem Bischofe von Freifing gur Befanntmachung überfandt.

Indeffen hatte Ludwig, ben Gang ber Berhandlungen wohl abnend, Die fabigften, in geiftlichen und weltlichen Rechten wohl erfahrenen Manner um fich gefammelt und eine feierliche Bermahrung gegen bas Berfahren bes Dapftes am 15. December 1323 befannt gemacht, um fich por aller Belt ju rechtfertigen. Darin betheuert er zuerft feine hohe Achtung gegen feine Rutter, Die Rirche, feinen Gehorfam und feine Chrfurcht gegen ben Papft in bem Dafe, wie fie von ben fruberen romifden Ronigen geleiftet worben. bezeugt aber jugleich, bag er feinem Gibe gemäß bie Rechte bes Reiches vertheidigen muffe. Darauf fahrt er fort: "Bir angethan mit bem Rode ber Gerechtigfeit, und umhüllt mit bem Mantel ber Bahrheit erklaren, bag früher nach allgemeiner Runde ein Konig der Romer wirklicher Konig mar und als folder bas Recht zu handeln hatte, fobald bie Bahlftimmen ber Rurfürsten oder bes größten Theils Derfelben fich für ihn vereinigten und er am gehörigen Orte gefront mar. Der Bormurf, als hatten Bir Uns ungerecht einen Titel angemaßt und pflichtwidrig bie Reichsverwaltung angetreten, ift beleidigend; gehn Sahre fuhren Bir fie bereits nach bem Beis fpiele Unferer Borfahren und ohne Biderfpruch des heiligen Raters mit Bufriedenheit aller Getreuen; fo ift es benn auch ber Bahrheit entgegen, menn ber Papft bas Reich als erledigt erflart, und bie Bermaltung an fich gieben und Uns ohne Untersuchung wider alle Ordnung gwingen will, Die Burbe niederzulegen, Die Bir nicht burd Die Gunft bes Dapftes, fondern burd bie Bahl ber beutschen Fürsten erhalten baben. Der Papft maßt

fic bie Bermerfung und Bestatigung bes ermablten Ronigs in allgumeiter Bollmacht ant Diefes fann man nur bann gugeben, wenn Die Cache als Berufung ober Rlage an ihn gebracht wird, ober wenn ber Ermablte um bie Rronung gum Raifer in Rom nachsucht, mas aber nicht gefchehen ift. In Mailand haben fich Unfere Abgefandten nicht ber Reger, fondern ber Treuen bes Reiches angenommen. Bas aber ben Bormurf ber Regerei betrifft, fo getrauen Bir Uns por einem Musichuffe ber Cardinale ober por einer allgemeinen Rirchenversammlung zu erweifen, dag ber Papft felbft ein Beforberer ber Regerei ift, ber ben Buffertigen ben Beg gur Beicht ver-Da ber gegen Und verhangte Proceg nicht blog auf bas Ber-Derben bes Reiches, fondern auch ber beiligen romifchen Rirche abzielt, und Die Bichtigfeit bes Gegenstandes eine allgemeine Rirchenverfammlung nothmenbig macht: fo forbern Bir als natürlicher Befchuger bes tatholifchen Glaubens, und Mle, Die fich ber gegenwärtigen Berufung anschliegen, ben beiligen Bater auf, Dieje Berfammlung fobald als möglich zu berufen, weil Bir Derfelben perfonlich beigumobnen gedenten."

Johann XXII. fab durch diefe Schrift die Grundfaulen feiner weltliden Dacht angegriffen, gumal jeder Unbefangene erfangte, Dag bas Recht auf Lubmigs Geite mar, und man munichte nur, daß er in feiner Bertheidigung ben Bormurf ber Regerei gegen ben Papit übergangen batte, wogn ibn feine Beiftlichen vermochten. Donn nur auf ihr Drangen erflarte er fich bei jener Gelegenheit offen fur ben Orden ber Minoriten - eines Bweiges ber Frangistaner - welche fich als bie ftrengften Rachfolger Jefu und ber Apostel auszuzeichnen und fogar fein Gigenthum zu befigen vermeinten, daß fie felbft ben Biffen, ben fie agen, nicht ihr eigen nannten. Die Dominicaner traten bagegen auf; von beiben Seis ten murbe in öffentlichen Schriften und Prebigten fur und wider geftritten, der Papft und die Cardinale im Befige ungeheurer Reichthumer verdammten die Lehre ber Minoriten und verfolgten die heftigften Redner, wodurch aber biefe nur in ber Gunft bes Bolfes gewannen. Debrere fluchteten gu Lubwig, ber nun an ihnen auch die fuhnften Bertheidiger feiner Sache fand, fich aber badurch ben Papft noch feinblicher gefinnt machte. Diefer ging indeffen ben feit Sahrhunderten gewohnten Gang ber Bapfte, bewilligte nach Berfluß jener zwei Monate noch brei andere gur Befferung (11. Juli 1824), drohte Jedem mit dem Banne, der in Butunft den Befehlen Lubwigs als eines romifchen Ronigs gehorche, verficherte aber, bag er Die Rechte ber geiftlichen und weltlichen Rurfürsten nicht franfen wolle. An diefe fandte er noch befondere Erflarungen. Jenes Schreiben aber ließ er wieder in Avignon anheften und an alle Konige in Europa mittheilen.

Um demfelben Rachbrud zu geben und Ludwig um fo gewiffer zu bemuthigen, wendete er fich an ben Konig Johann von Bohmen, ber dem gludlichen Raifer ohnehin schon abgeneigt war, und fich jest gang an ben Ronig Rarl von granfreich anfolof, bem er feine Cowefter vermablte, und an beffen hof zu Paris er feinen Cobn Bengel, nun Rarl genannt, ergieben lieft. Chen fo leicht murbe Leopold von Defterreich gewonnen, ber fich aus Rache und gegen große Berfprechungen verpflichtete, bem Ronige Frankreichs Die romifche beutsche Rrone gu verschaffen. ficher glaubten fie ihrer Sache ju fenn, nachbem bie Ronige Rarl, 30. bann und Robert von Reavel in Avignon mit bem Davfte fich berebet hatten, daß Rarl von Frankreich hoffte, in Bar fur Aube murben fich bie eingeladenen Aurfürften von Deutschland ju feiner Babl verfammeln. Allein als er bort in großer Pracht ericbien, fant er feinen beutichen Fürften als Leopold, und fehrte beschämt nach Frankreich gurud. Die meiften Rurften, Die meiften Stadte maren bem Lubmig gewogen, er berrichte ohne Biderfpruch fort, und nur in ben Landern ber Sabsburger murben bes Bapftes Bullen gegen ibn verbreitet. Mit weifer Umficht, Milbe und Tapferteit fuchte er mahrend feiner Unmefenheit in Brandenburg Die Bewohner Diefer Proving feinem Saufe geneigt zu machen; er folog mit ben umliegenden Fürften Bundniffe, und ficherte fo febr fein Ansehen, dag ber Erzbischof von Magdeburg, welcher die Bullen des Papftes in jenen Gegenben verbreiten und fo Ludwigs Berrichaft untergraben wollte, in einem Aufftande von ben Burgern feiner Stadt gefangen und frater von einigen Berlarvten tobtgefchlagen wurde. Die Burger erhielten auf ihr reniges . Anfleben Bergeihung von dem Papfte, als jedoch bas Domeavitel einen neuen Ergbifchof mablte und biefer um feine Bestätigung nach Avignon reiste, ließ ibn Budwig gefangen fegen, und er ftarb im Gefangniffe. Die Stadte hinderten die Berfundung ber brobenden Bullen; ein Monch in Bafel, ber es boch magte, murbe von ben aufgebrachten Burgern verjagt. und, ba er mit feinen Schmabungen fortfuhr, in ben Rhein geworfen. Biele Bifcofe bielten mehr zu bem Ronige als zu bem Papfte; Die papfte lichen Legaten mußten Deutschland verlaffen, und Lud mig behauptete feine Burbe trop ber offenen und beimlichen Umtriebe mit großer Rraft.

Um so mehr zurnte der Papst, und sprach endlich am 1. October 1324 ben Bann über Ludwig als einen Ungehorsamen und Begünstiger der Reger, und legte das Interdict auf das Land, daß kein öffentlicher Gottesdienst mehr gehalten wurde. So hoffte er das Bolt gegen ihn aufzuregen und ihn zu demüthigen. Aber jene dunklen Tage, da sich Peinrich IV. vor Gregor VII. schmählich beugen mußte, waren vorüber; das deutsche Bolk fühlte seit Jahren mit Schmerz die Abhängigkeit von Rom nicht bloß in geistlicher, sondern noch mehr in weltlicher Beziehung, und nahm innigen Antheil am Geschiede Ludwigs. Dieser erließ gegen die Bannbulle eine feierliche Verwahrung, in welcher er den Papst für einen Feind des Friedens und Saemann der Uneinigkeit unter den rechtglaubigen Christen erklätt, der öffentlich solle gesagt haben, die Uneinigkeit der Fürsten und

Ronige mache ibn gum mahren Papfte, und bie Bwifte in Dentidland bringen ibm und ber Rirche Beil und Frieden. Daber bat berfelbe bei bem großen Blutvergießen wegen ber zwiftigen Bahl in Deutschland feinen Brief und feinen Boten bes Friedens jur Berbutung bes Uebels, mohl aber viele Gelbfammler nach Deutschland gefandt. Als Antlager und Richter zugleich richtet er, ohne Die Parteien gebort zu baben, und er fagte öffentlich, er wolle fein Daupt nicht eber fanft legen, bis er bie eberne Schlange - bas Reich ber Deutschen - mit Rugen getreten habe. Go bat er liftig mahrend bes Streites bald Uns, bald bem Bergoge von Defterreich gunftige Borte gefchrieben, um Uns jum fortgefesten Rampfe ju bewegen, und burch die baraus entstebende Schmache von Beiben besto leichter Die Reichsverwaltung zu behaupten; wie ein Reger magt er zu fagen, Chriftus habe weltliche Guter in Gemeinschaft wie andere Collegien unserer Beit befeffen, und verfolgt begwegen bie Minderbruder, welche gleich Jefus und ben Aposteln in mahrer Armuth leben. Darum vermabren Bir Uns nicht aus Dag gegen ben Johannes, ber fich Papft nennt, fondern aus mabrem Gifer für die beilige Rirche gegen bas bisberige Berfahren."

Der Berfaffer Diefer Bertheidigung foll ber Minorit Rifolaus gemefen fenn; fie murbe von weltlichen und geiftlichen Beugen gu Sachfenhaufen unterschrieben und auf bem zu Frankfurt versammelten Reichstage vorgelefen; bamals murbe auch eine andere Schrift verbreitet "ber Friebenshort," als beffen Berfaffer ber Leibargt Ludwigs, Marfilius von Pabua und Johannes Janbunus galten, welche bie Dacht bes Papftes in ihren Grundfesten angriffen, indem fie bas Befen bes Staates und ber Rirche untersuchten und alle Sage flar anschaulich barlegten, wegmegen bie Schrift auch in ber Rolge noch von ber romifchen Rirche fo viel als moglich unterbrudt murbe. Um fo beftiger gurnte ber Papft, und er wiederbolte feinen Bann und Rluch gegen Ludwig, ber nicht minder beftig von ben Minoriten vertheidigt murbe. Allein burch bie wiederholten bringend. ften Schreiben von Avignon murben boch Manche in ihrer Treue mantent. eine große Beangstigung ber Gemuther entstand, jumal felbst bie vielen Anhanger Qubmigs feine Ginmifchung in rein geiftliche Angelegenheiten burch bie offene Bertheibigung ber Lehrfage ber Minoriten migbilligten. Darüber außert er fich gwar entschuldigend, er als Rrieger und unerfahren in den Spigfindigfeiten der Biffenschaften glaubte auf Die Buficherung feiner porzüglichften Lehrer ber Theologie und Orbensgeiftlichen Richts gegen ben Blauben ju begeben; boch erfannte er die Gefahr bei ber machfenben Unrube in Deutschland mohl, und beichlog begmegen, fich mit feinem gefangenen Gegner zu verfohnen, baburch bie gange ofterreichifche Partei gu gewinnen und fo Deutschland gu beruhigen.

Unvermuthet verläßt er Munchen, reitet nach Trausnig und tritt in Friedrich's Gemach; hier bietet er bem Erstaunten Befreiung an ohne

alles Lofegelb gegen bie bloge Entfagung ber beutichen Rrone, und Friedrich entfagte allen Anspruchen auf bas Reich, verfprach, feinen Bruber Leopold gur Buldigung gu bewegen, Die Reichsguter auszuliefern und fic mit & ubwig gegen alle Reichsfeinde gu verbinden. Sein Berfprechen befraftigte er mit einem Gibe vor ben gerufenen Beugen, follte er es aber nicht erfüllen tonnen, fo wolle er fich wieber als Gefangener vor Endwig Darüber empfingen beide Fürften bas heilige Abendmahl, und Friedrich tehrte im Marg nach Bien gurud. Die Aussohnung mar bas Bert Cottfried 8, bes Priors im Rlofter Maurbach, welches Friedrich gegrundet hatte. Aber fie gefiel weder dem ftolgen Leopold noch bem Papite, ber vielmehr fogleich auf Die Rachricht von Friedrichs Befreiung einen bringenden Brief an ibn ichreibt, ibn aller gemachten Berfprechen und bes geleifteten Gibes entbindet, und ihm bie Rudfehr ju Ludwig ftrenge unterfagt. Aber Rriebrich wirbt nun ebelmuthig für feinen ebelfinnigen Freund, fucht ibn felbit mit bem Papite ju verfohnen, und ba er weber bei Diefem, noch bei feinen Brubern Etwas vermag, tehrt er nach Dunchen gurud. Lubwig umarmt ibn gerührt, balt ibn von nun an als feinen treueften Freund, und theilt mit ihm Tifch und Bett, worüber ber Papft unbefannt mit beutider Gefinnung, verwundert an den Ronig von Rrantreich fdrieb.

Durch biefes Betragen murbe auch Leopold gewonnen, und unter feiner Mitwirtung ichließen bie beiben ehemaligen Gequer einen Bertrag. bem gemäß fie tunftig Beibe fich romifche Ronige und Bruber nennen, gemeinschaftlich regieren und gegen jeden Reind mit vereinigten Rraften mirten, nur Gin Sofgericht, Ginen Rangler miteinander haben, und wenn ber Eine von ihnen nach Italien geht, ber Andere indeffen in Deutschland regiert. Das aber mar der Plan, daß Ludmig die Raiferfrone in Italien nehmen, Friedrich aber als romifcher Ronig gelten follte. Der Bertrag follte gebeim bleiben, bis bie Rurften gur Beiftimmung gewonnen maren. Der befreite Friedrich bat barauf ben Papft um Bestätigung als romifder Ronig, erhielt aber Die Antwort, es muffe querft feine Babl unterfucht werben. Go zeigte fich benn beutlich, bag berfelbe weber Lubmig, noch Friedrich anerkennen wollte, und auch Leopold durchichaute endlich bas treulose Spiel in Avignon; aber er ftarb gu frub, 1326, um die Anfpruche feines Baufes weiter zu verfolgen; ben fanfteren Friedrich beachtete ber Papft wenig, nur jur Demuthigung Ludwigs bot er Miles auf. Dazu icheute er fich nicht, felbft ben beibnifchen Fürften ber Lithauer, ben er vorher vergeblich gur Annahme bes Chriftenthums gu bewegen fuchte, gu einem Einfalle in Brandenburg aufzureigen, mo feine Schaaren in wilber Raubgierbe alles Beilige und Denschliche verhöhnten und vermufteten. Schnell eilt Lubwig bem bedrangten Lande ju Gulfe, und übertragt voll Bertrauens die Erhaltung ber inneren Rube und die Bermaltung feines

eigenen Sandes an Friedrich; die Mart Brandenburg wird ber heibnischen Feinde erledigt, durch beren herbeirufung der Papft in ganz Deutschland verhaßt wurde; Ludwigs Ruhm aber wuchs von Tag zu Tag, und nun beschließt er, nachdem er Deutschland besonders durch den Bund der Rheinstädte zur Erhaltung der innern Sicherheit beruhigt sieht, die Krone in Rom zu holen und das kaiserliche Ansehen in Italien herzustellen, zumal ihn die Haupter der Gibellinen wiederholt einluden.

Mehr als ein Jahr lang rüstete er zum Buge, bon er mit allgemeiner Beistimmung ber Fürsten und vorzüglicher Unterstützung von ben Städten im Frühjahr 1327 antrat. Begleitet von glänzenden Hoffnungen und aufgenommen von der freudigen Bolksmenge zog er in Mailand ein, wo er am Pfingstfeste, 30. Mai, mit der eisernen Krone der Lombarden geschmudt wurde. Dann strebte er unaushaltsam nach Rom, dessen Bürger ihm Abgeordnete bis Mailand entgegengeschickt hatten, die über den Papst aufgebracht waren, da er auf ihre vielen bittenden Einladungen nicht ihre Stadt zu seinem Size wählte, die, einst die Hauptstadt der Welt, nun in Krauer verwaist läge, deren Einwohner sich verminderten und verarmten, deren Tempel in Schutt dahin fänken. Mit einem glänzenden Gesolge deutscher Fürsten zog er in Rom ein, wo er am 16. Januar 1328 die Krönung und Salbung als Kaiser empfing.

Dann lud er ben Papst Johann XXII. zur Verantwortung vor, ließ ihn seiner Burbe entsetzen, und bafür den berühmten Prediger Peter Rainalucci, aus dem Orden der Minoriten, ermählen, der sich Riko-laus nannte. Bon ihm ließ sich Ludwig noch einmal krönen, um in den Augen des Bolkes als ein vom Papste Gekrönter zu erscheinen, und eine Bulle für München ertheilen, daß kein Bischof oder Geistlicher die Stadt so leicht mit einem Banne belegen könne; nur den Schuldigen, nicht aber die ganze Gemeinde durse der Bann treffen und nur drei Tage verhängt bleiben. Hat der Dechant von München eine Sache für eine bürgerliche erklärt, so darf sie unter keinem Borwande vor ein geistliches Gericht gezogen, und Riemanden das Begräbnis verweigert, der Arme muß aus dem Kirchenschatze begraben werden. So wohlthätig sorgte Ludwig auch in der Ferne für seine Residenzstadt in Deutschland.

Muf bem Rudwege nach Deutschland starb Marfilius von Padua, bes Raifers geistreicher Freund, der in Pisa den Ordensgeneral Michael von Casena mit den beiden Provinzialen Bonagratia von Bergamo und Bilhelm Occam den Englander traf, die von Avignon entstohen waren.

Wahrscheinlich burch fie veranlaßt, berief Ludwig ein freies Concilium (13. December 1328) aus Geiftlichen und Weltlichen, welche bie Unflagen gegen ben Papft Johann auf's Reue untersuchten und bas frühere Urtheil gegen ihn bestätigten, worauf Ritolaus V. erft seinen feierlichen Einzug in Pisa hielt und seine Bannbullen gegen Johann erließ; der feinen Gegner als Sohn der Hölle bezeichnete und Alles gegen ihn ausdet. So dauerte die Aufregung der Gemüther fort, und wurde in Oberitatien noch gesteigert durch die lange Anwesenheit des Kaisers und die dadurch nothwendigen Lasten, so wie durch manche Bügellosigsteit der Kriegsschaaren, welche nun die Gibellinen nicht länger tragen wollten. Da kam die Rachericht vom Tode Friedrich des Schönen, 1330 im Januar, und Ludwig mußte seine Absicht eines längeren Wirkens in Italien und eines neuen Buges nach Rom und von dort gegen Reapel aufgeben und nach Deutschaland eilen. So verließ er Italien, ohne dessen Abhängigkeit von Deutschaland herzustellen.

Borber batte er in Pavia 1329, 4. August, ben berühmten Ramilien. Bertrag gegeben, um baburch bas Bittelsbacher Gefchlecht fur alle Bufunft gu fraftigen. Die Cohne feines ihm feindlichen Bruders hingen treu an ibm, feine beiden jungern Reffen begleiteten ihn auf dem Buge nach Stalien, und vergebens mar bes Papftes Johann's Bemuben, ben jungern Rupert jum Abfall von feinem faiferlichen Dheim ju verleiten. Schon fruber batte Ludmig öffentlich gefagt: "Mein Bruder hat gegen mich gefündigt, aber nicht feine Gobne, und ich will bie Thaten bes Baters nicht vergelten." Dieg Bort erfüllte er nun, theilte bie Lander der oberbaperi. fchen Linie, denn Die Fürsten von Riederbagern lebten noch; er behielt Dberbayern, gab feinen Reffen Die Pfalz am Rheine und einen Theil vom Rordgau jenfeits der Donau, in Butunft die obere Pfalz genannt, und bestimmte, daß die Rurmurde in den beiden Linien wechseln und je ber altefte Pring fie fuhren folle; jeder gurft bleibt völliger Berr feines Lanbet, barf aber Richts veraugern, benn für immer follten die ichen ermorbenen Guter, und mas bem Einen ober bem Andern gufiele, gemeinschaftliches Ramiliengut bleiben; ber überlebende Zweig erbt Land und Burbe bes ausgestorbenen. Dieg maren bie Grundzuge bes wichtigen Bertrages. ber Bittelsbachs Rraft und Glang unter den übrigen deutschen Rurften ficherte.

Indessen hatte der Papst Johann in Deutschland gegen den Kaiser gewirkt und ihm viele Feinde bereitet. Die Berwirrung ging durch das ganze Land. In einer und derfelben Stadt, in einem und demselben Kloster zeigte sich der offene Bwist für oder gegen den Papst Johann, und der Landfriede wurde nicht länger gehalten. Die österreichischen Fürsten fürchteten jest nach dem Tode ihres Bruders die Macht Ludwigs, und schloßen sich an den König Johann, der schon nach der römischen Krone strebte.

Unter folden Berhaltniffen fehrte Lubwig nach Deutschland gurud. Als er auf Baperns Boben in ber Balbeinsamfeit des wilden Alpenthales,

wohin fich einft Ethito, ber ftolge Belfe, als Rlausner jurudgezogen batte, die überstandenen Gefahren überdachte, beschloß er hier ein Aloster nach feiner Anficht zu grunden, und fo entftand Ettal, welches von bem frommen und flaren Beifte Qubwigs zeugte. Es follte fein gewöhnliches Rlofter fenn, wie es beren Saufenbe gab, fonbern ben Uebergang ju einer neuen Gestaltung berfelben zeigen. "Bwanzig gelehrte Donche aus St. Benedicts verdienstreichem Orden follten der Andacht, den Biffenschaften und ber Erziehung ber Jugend leben; neben ihnen follten breigehn im Rriege wohlverdiente Ritter, Baffengefahrten Ludwigs, fammt ihren Frauen ein forgenfreies Alter finden, und fechs Bittmen tapferer im Streite fur Bayern ritterlich gefallener Manner. Den Rittern follte ein Meifter vorfteben, ben Frauen eine Meifterin. Ihre Sagung mar ftreng. Den Frauen mar teine Rarbe gestattet als blau, bas Spiel um Geld mar Mannern und Frauen unterfagt, nicht aber Jenen die ritterlichen Uebungen ber Jagb und ber Baffen. Bittmern mar vergonnt, fich im Rlofter wieder zu vermählen; bie fich wieder vermählende Bittme trat aus." Bur Musftattung feiner Stiftung wies Ludwig reichliche Guter an; aber nach feinem Tode murben mehrere Guter eingezogen; Die Anstalt für Ritter erlofch, und nur Das Alofter für bie Benedictiner blieb und mard mas die übrigen.

Rach seiner Rudkehr aus Italien stellte Ludwig alsobald, wo er sich zeigte, die innere Ruhe wieder her, und gewann auch die österreichischen Fürsten, benen er ihre Besitzungen bestätigte. Dagegen wollten sie sich für ihn bei dem Papste Johann verwenden, was jest um so leichter schien, da der Gegenpapst Rikolaus seinem Geschide bald erlegen war. Denn die Einwohner des Kirchenstaates, welche Ludwigs Ankunft so sehnlich gewünsicht hatten, vertrieben nach seiner Abreise die wenigen zurückgebliebenen Deutschen, und söhnten sich mit dem Papste Johann aus. Peter, der ehemalige Papst, wurde nach Avignon abgeführt, lag mit dem Strick um den Hals zu den Füßen des Papstes Johann, und that Buße für seinen begangenen Frevel, blieb aber bis zu seinem Tode im Gefängnisse.

Dieser Triumph verhartete das herz Johanns gegen die Ausschnung mit Ludwig, der sich erbot, der Berufung auf eine Kirchenversammlung und aller handlungen gegen ihn zu entsagen, und als Mensch Buße
zu thun, wenn nur die kaiserliche Burde unbestedt bliebe; Johann aber
wollte diesen Gegner eben so demuthigen, wie Jencn, und die Unterhandlungen dauerten vergeblich fort. Den Borwurf der Regerei wollte jedoch
der Kaiser vor den versammelten Fürsten des Reiches widerlegen, und begann, als er zu Frankfurt 1331, 2. Februar, in ihre Mitte trat, laut
das Vaterunser sammt dem englischen Gruß und das apostolische Glaubensbetenntniß herzusagen, was einen rührenden Eindruck auf die Versammelten machte. So erneuerte er alljährlich seine Gesandtschaft an den

Papft, und zeigte seine Bereitwilligkeit, fich mit ihm zu versöhnen unter ten hartesten Bedingungen, jedoch so, daß bas Reich und er bei Ehren bliebe. Da aber Johann gerade Dieses nicht zu wollen schien, dauerte der unselige Bwist fort, den der König Philipp von Frankreich gestiffentelich nahrte.

Johann XXII. ftarb, 4. Dec. 1334, ohne ben Bann von gubmig genommen zu haben; fein hinterlaffener Schat foll achtzehn Millionen Goldaulden in gemungtem Gelbe und fieben Millionen an Roftbarfeiten betragen haben. Der neue Papft, Benebict XII., mar edleren verfohnlicheren Gemus thes; er vertheilte aus bem Schape feines Borgangers große Summen gur Musbefferung ber Palafte und Rirchen in Rom und gur Unterftugung ber armen Carbinale, und erflarte, er wolle ben Rrieden ber Rirche berftellen und fich mit bem Raifer verfohnen. Gleich anfangs begte er ben Plan, feine Refideng nach Rom zu verlegen, ba die Forderungen bes Ronigs Philipp an ben Papit fich immer fteigerten, und er nicht blog einen Theil bes papitlichen Schapes, fonbern auch die Reichsverwaltung in Italien fur fic und bie abermalige Berwilligung bes geiftlichen Bebenten forberte. Defewegen fuchte Benedict um fo aufrichtiger fich mit Ludwig zu verftanbigen, und biefer ichidte eine feierliche Gefandtichaft nach Avignon; allein Die Berfohnung murde burch Philipp und die ihm ergebenen frangofischen Cardinale gehindert und hinausgezogert, und zu diefen Reinden gefellte fic bann offen ber Ronig Johann von Bohmen.

Mit Reid hatte er bisher bas Walten Qubmigs betrachtet und insgebeim feine eigene Dacht zu vergrößern gefucht, um bei gunftiger Gelegenbeit bemfelben die beutsche Rrone ju entreigen, und mahrend er fur ibn gu wirten vorgab, forgte er nur fur fich in Frankreich und behnte feine Dacht nach allen Seiten bin aus. Befonders wichtig ichien ihm die Erwerbung von Karnthen und Tyrol, und er vermählte daber feinen minderjährigen Cobu Johann mit der Erbtochter bes Bergogs Beinrich, Margares tha Maultafche; als aber ber Bergog ftarb, ertheilte Ludwig die Belebnung über Rarnthen den beiden herzoglichen Brubern von Defterreich, und wollte auch über Tyrol verfügen, fo bag ber eine Theil an Defterreich, ber andere an Bagern fallen follte, womit aber bie Stande Des Landes nicht zufrieden maren und fest an ihrer Rurftentochter hingen, daß fo bieg Land bem luremburgifden Befchlechte gerettet ichien. Allein bochft aufgebracht über ben Berluft Rarnthens ichrieb ber Ronig Johann, ber gerade bamals in Paris war, an die Seinen: "Wehrt Euch, ich eile gu Gurer Bulfe!" Und er bewog bie Ronige von Franfreich und Reapel, von Ungarn und Polen jum Rriege gegen Desterreich und Ludwig, und fcmur, fich mit biefem nie wieder auszufohnen, fondern ihn lebendig oder todt in Die Bande des Papftes zu bringen. Doch nach turger haftiger erfolglofer Kriegsführung ließ er sich die Bermittlung der Fürsten gefallen, föhnte sich mit dem Kaifer aus, nahm von ihm die Belehnung über alle seine Länder, was er bisher noch nicht gethan, und erhielt dafür den Spruch: "Aprol solle der Erbtochter Margaretha Maultasche bleiben."

Das Anfeben Ludwigs muchs taglich, und um fo mehr mar ber Dapft geneigt, ibm bie Musfohnung zu erleichtern, nur Philipp von Frankreich hinderte bas Wert fort und fort. Um biefen abzuhalten, auf Deutschland verwirrend einzumirten, und um feine taiferlichen Rechte ungebindert ju benügen, ichlog ber Raifer einen Bund mit bem Ronige von England, Der mit Rrantreich ben Rrieg begann, und ließ felbst feinen Sohn Endwig gegen ben Feind Deutschlands von ben Riederlanden ber fam-Nor Allem aber mar er barauf bedacht, burch offene Darlegung feiner Ausgleichungsverfuche und feiner friedlichen Gefinnung feine Cache mit bem Dapfte gur Angelegenheit aller Rurften und bes gefammten Bater-Igndes ju machen, und um auch ben legten Pormurf abzumenden, bewog er ben Rurfürsten Balbuin von Trier gur freiwilligen Entsagung bes Mainzer Erzbisthumes, bas ihm ber Papft mohl abgesprochen hatte, aber nicht nehmen fonnte. Die Unterhandlungen mit Diefem begannen lebe hafter als fonft, und auf bas Betreiben Balbuins ichidten bie verfammelten Bifchofe, als fie von Ludwig felbft die Berficherung feiner Rach. giebigfeit erhalten, den Bifchof von Chur und ben Grafen Gerlach von Raffau nach Avignon. Aber Diefe berichteten: "Der Papft habe ihnen mit Thranen geflagt, dag er ben Raifer nicht vom Banne entbinden fonne, benn ber Ronig Philipp habe gedroht, ibn noch harter zu behandeln, als einst Bonifag VIII. von Philipp bem Schonen fen behandelt worden. Diefe Antwort, nicht die nachfolgende öffentliche Erflarung, zeigte bie mabre Gefinnung bes Papftes und feine gangliche Abhangigfeit von Franfreich; Ludwig aber berief barauf einen Reichstag nach Frantfurt, trug bier mit Rraft und Ruhrung ben verfammelten Fürsten Die vielen Ungerechtigkeiten ber Papfte gegen ihn und bas Reich vor, gablte alle Mittel auf, bie er bisher, jedoch vergeblich, gur Ausfohnung gethan, und forberte von ben Standen die Erklarung, ob er noch weitere Schritte bafur thun folle, und wie bas Ansehen und die Rechte bes Reiches konnen behauptet merben.

Damals nun wurde nach reiflicher Ueberlegung und Prüfung burch rechtsgelehrte Männer der Reichsschluß gemacht: "Alle Prozesse des Papstes gegen den Kaiser sind geseswidrig und also nichtig; von diesem Augen-blide hore im ganzen Reiche der Bann auf, und kein Geistlicher soll mehr einem papstlichen Befehle folgen, als mit Einwilligung seines Erzbischofes oder Bischoses." Bu Rense verbanden sich darauf die Kurfürsten (1338, 16. Juli) durch einen seierlichen Eid, daß sie Rechte des Reiches, ihrer Kur- und fürstlichen Ehre gegen Jedermann vertheidigen wollen, und es

erfolgte bann im Ramen bes Kaifers ber Reichsschluß: "Die Kaiferwürde ist unmittelbar von Gott allein abhängig, und ber durch Stimmen-Rehrheit Erwählte ist einzig durch seine Bahl als wahrer römischer König und Kaiser zu betrachten, ihm Gehorsam von allen Untergebenen zu leisten, und er bedarf hiezu ber Einwilligung, Bestätigung oder des Ansehens des Papstes durchaus nicht."

Diefer Schluß wurde durch ganz Deutschland öffentlich verbreitet, und durch eine eigene Schrift des Minoriten Bonagratia, so wie durch andere Auffäge des Bilhelm Occam und des Bamberger Domherrn Leoppold von Bebenburg fraftig eindringend vertheidigt, und dem Spruche folgte sogleich die Bollziehung. Die Dominicaner widerstrebten am Reisten, aber sie und alle widerspenstigen Mönche wurden von den Bürgern gezwungen, den Gottesdienst öffentlich zu halten oder auszuwandern. Diese wendeten sich nach Avignon, fanden aber eine schlechte Aufnahme, kehrten nach Deutschland zuruck, und waren von nun an dem Kaiser gehorsam.

Bald nach diesen Ereignissen starb die Linie in Riederbayern aus, und Ludwig empfing ohne Widerspruch die Huldigung der Stände dieses Landes, und vereinigte so ganz Bayern wieder, wie dasselbe Otto der Größere erhalten hatte. Damals versprach Ludwig den Ständen, "daß ganz Bayern in Bukunft Ein Land und ungetheilt bleiben solle für immer. Könne es aber, fügte er hinzu, ohne Unheil zu erzeugen, nicht möglich seyn, so müsse das Land doch zwanzig Jahre lang nach seinem Tode ungetheilt bleiben, und welcher seiner Erben widerspreche, habe sein Erbtheil verloren." So suchte er einer neuen Theilung und der dadurch nothwendigen Schwächung Bayerns zu begegnen. Sein Plan, ans den Ueberbleibseln der hohenstansischen Herrschaft ein neues Herzogthum Schwaben zu gestalten, und es einem seiner Sohne und durch ihn dauernd seinem Geschlechte zuzuwenden, gelang nicht; aber ein besto wichtigerer Erwerb war Tyrol für Bayern, zu dem es Jahrhunderte lang gehört hatte.

Die Fürstin Margaretha Maultasch e lebte mit ihrem ohnmächtigen Gemahle Johann, dem Sohne des Königs Johann von Böhmen, in kinderloser Ehe unglücklich, und wünschte, sich mit dem ältesten Sohne des Kaisers, Ludwig dem Brandenburger, dem seine Gemahlin erst vor Kurzem gestorben war, zu vermählen. Die Ehe konnte aber nach den Anssichten jener Beit nur der Papst lösen; allein hiezu war damals keine Hoffsnung, da König Johann an Philipp selbst und in Avignon mächtige Freunde hatte, und Alles aufbot, jenen Plan zu hindern, durch dessengen seinen zuvol für sein Geschlecht verloren ging. Er schickte auch deswegen seinen jüngeren und fähigeren Sohn Karl dem verlassenen Bruder mit einem Heere zu Hüsse, allein die Stände waren jest den Bünschen ihrer Fürstin hold, und die beiden Brüder wurden bald aus dem Lande verdrängt.

Bwar hatte ber Papft inbeffen an ben Patriarchen von Mquileja gefdrieben, daß er bie Surftin ernftlich abmahne, und wurde fie boch eine neue Che eingeben, fo folle fie mit allen ihren Anhangern unter ben Bann fal-Dief Alles brachte jedoch bie Dargaretha von ihrem Borhaben nicht ab, und fo feste benn Ludwig gemäß faiferlicher Macht ein Chegericht nieder, Die Sache ju untersuchen, und ber bisherige Gemahl Margare thens murbe vorgeladen, feine Angelegenheit ju führen. Da er aber nicht erfchien, murbe bie Che als aufgelost erflart, und bem neuen Brautigam, der mit feiner Braut im britten Grade verwandt mar, ebenfalls aus faiferlicher Machtvolltommenheit biefes Sindernig erlaffen, "benn wir wiffen, bieß es in den Entscheidungsgrunden, durch Bergthung ber gelehrteften Dactoren bes gattlichen Gefeges mit Ueberzengung, bag eine Beirath unter Anverwandten von Gott nicht verboten ift; Der beilige Auguft in us verüchert Dieg ebenfalls. Ja, menn ein gottliches ober driftliches Befet eine folche Berbindung unterfagte, bann durfte fein Menfch, fein Engel Diefes von der Gottheit felbst gefeste Bindernig lofen; ba aber ber romifche Bifchof haufig in folden Fallen bie Erlaubnig gur Bermahlung gegeben, und badurch felbft jugeftanden bat, bag bas Berbot feine gottliche, fondern eine Berfügung ber Obrigfeit ift, und Diefe wieder aufheben fann, mas fie verordnet hat, wenn baburch tein Anftog wider Die Sittlich. feit gegeben wird: fo ertheilen wir zur Che Die Bollmacht und erklaren fie für rechtmäßig." Die Bochzeit murbe barauf mit großer Pracht, 1342 im Rebruar, auf bem Schloffe Tyrol gefeiert; Margarethens Bunich murbe burch bie Beburt eines Cohnes erfüllt, und Tyrol fchien baburch bem mittelsbachischen Baufe gerettet.

Aber ber Raifer Ludwig hatte durch die fuhne Auflösung ber Che auf's Neue gegen die Borrechte bes Papftes gehandelt, und badurch ben tiefften Groll ber Romifch : Gefinnten auf fich gelaben, jugleich aber ben Ronig von Bohmen auf bas Schmerglichfte gefrantt, ber Tyrol feinem Gefclechte nach großen Opfern entriffen fab. Er felber lag in Paris frant, blind und fonnte feine Rache uben, fondern übertrug fie feinem Gobne Rarl, und diefer fuchte bem Raifer fo viel als moglich zu ichaben. Selbft Die öfterreichischen Surften wollte man ihm wieder entfremden, und por Allem wirkte man auf die Meinung bes Boltes, dem ber Raifer nun als ein mahrer Reger erichien, ba er es magte, felbft bas Band ber Che gu lofen. Lon allen Seiten erhoben fich die heimlichen und offenen Reinde. Aber ber Raifer, beffen viel geprufte Starte fich fchon in feiner augern Baltung anfundete, erlag auch Diefem Sturme nicht; Der geiftlichen Gemalt mich er nachgebend aus, Die Gewalt ber Baffen brangte er mit Baffen gurud, erhielt ben Landfrieden mit ftrengem Ernft, dag er felbft einem Ritter, ber nach der alten Sitte von Freibeuterei leben wollte, trog aller Fürbirten mit feinen vier Gehülfen ju Munchen ben Ropf abichlagen ließ; er schützte die Juden gegen die wilden und ungerechten Berfolgungen, und erwarb sich in München weilend oder im Reiche umherwandernd durch seine unbescholtene Sittenreinheit, seine Gerechtigkeitsliebe und Bohlthätigkeit die Herzen aller Biederen. Wehreren Städten, die einer zweckmäßigeren Einrichtung bedurften, ertheilte er neue Stadtrechte, und begünstigte die freie Entwickelung im Innern so viel als möglich. Er wurde der Gesesgeber für Bayern, und das auf seinem Besehl ausgearbeitete Rechtsbuch, angemessen den Bedürsnissen seiner Beit, und aus den deutschen und bayerischen Sitten und Herkommen und älteren Korschriften erwachsen, und leicht der Kerbesserung je nach Beit und Umständen fähig, erhielt sich lange in Bayern.

Um ibn fammelten fich bie ebelften und freifinnigften Manner, Die fcon genannten Minoriten und Andere, vor Allen ausgezeichnet Ulrich Sangenohr von Mugeburg, fein Bertrauter und Minifter in inneren und auferen Angelegenheiten, Der gelehrte und freimuthige Bertheidiger Der Rechte feines Ronigs, in Bort und Schrift, auf Gefandtichaften und Reichs. tagen. Durch ihre gediegenen Berte bilbete fich Die beutiche Sprache immer fraftiger aus, ba fich Ludwig berfelben nicht nur bei allen fleineren Berbandlungen, fondern auch in den meiften Bertragen bediente, Die er mit weltlichen Rurften abichloß; nur bei geiftlichen murbe bie lateinische Soffprache beibehalten. Much bei Diefen mußte er fein faiferliches Anfchen und feine Rechte gu behaupten, und ba von Avignon Die erledigten Bisthumer gegen Gelb verliehen und bas Wahlrecht ber Kapitel nicht mehr geachtet murde, bag allgemeine Rlage barüber entstand, bestätigte er bie von ben Rapiteln gemählten Beiftlichen, und hielt Die von Avignon ber Gingedrun-Daburch lud er ben papftlichen Bag vom Renen auf fich, ber jest um fo heftiger brobte, als nach bem Tode bes milden Benedict XIV. im Jahre 1342, 25. April, Peter Rogier als Clemens VI. gefotge mar, ber heftig und prachtliebend, babei von leichtfertigen Sitten, Die alten Rechte ber Papite festhalten wollte. ,Bas ben fruberen Papiten nicht gelungen mar, versuchte er durchzuführen und den Raifer zu bemuthigen, ben Luremburgern Iprol, und feinem ehemaligen Boglinge Rarl, dem Sohne bes Ronigs Johann von Bohmen, Die Raiferfrone zu verichaffen. Belegenheit ichien jest gunftiger als je, ba Ludwig durch fein Berfahren in Eprol Den Reid Der Fürsten und ben Unmillen Des Bolles gereigt hatte. Much Balduin von Trier ichloft fich nun feinem Saufe enger an, und murde bald bie fartite Triebfeder im Rathe Der Rurften und des Papftes gegen Ludwig, ber zwar burch eine ansehnliche Gefandtichaft feine Ehrfurcht bem neuen Papite bezeugte, aber ftatt ber Aussohnung vielmehr bie Aufforberung erhielt, Eprol gurudjugeben. Darauf wurde am grunen Donners. tage, 1343, vor ben verfammelten Cardinalen bie Bulle gegen ibn verlefen und in alle Welt umber verbreitet, welche ju ben früheren Bormurf

gegen ihn ben neuen fügte, er habe feinen Sohn und bie Margaretha Maultasche in einer ehebrecherischen Ghe vereinigt; barum könne ihm nur bann Gnade widerfahren, wenn er die kaiserliche und königliche Regierung niederlege, die vom Papste eingesetzten Bischöfe anerkenne, dem Banne freien Lauf lasse, und sich binnen brei Monaten vor dem Papste stelle, um die weiteren Strafen zu erwarten.

Als Ludwig Diefes vernahm, rief er aus: "Rie, fo lang ein Geift meine Blieder befeelt, merbe ich Diefes thun!" Da er mußte, bag ber Papft von dem Ronige von Franfreich abhange, fchrieb er ernftlich mahnend an biefen, bag er die Berfohnung bewirke, und ber Ronig Philipp zeigte fich bagu geneigt, weil er ben Raifer baburch gewinnen und von ber Theilnahme am neuen Rriege abhalten wollte, ber von England brohte. Go begannen benn die Unterhandlungen zu Avignon auf's Reue, und Ludwig war bereit, alle Forderungen des Papites einzugeben, wenn nur die Ehre bes Reiches gerettet murbe; bie Bedingungen maren aber fo bart und ftreng, daß man in Avignon felbit zweifelte, ob fie Ludwig annehmen Allein er versprach, Alles zu thun, mas die Rirche zu ihrer Genugthuung fordere: er wolle fich bemuthigen, aber barauf folle ihm ber Papft fogleich die Lossprechung vom Banne und die Bestätigung aller voris gen Sandlungen ertheilen, Damit Die Ghre bes Reiches gerettet merbe; er war bereit, ben faiferlichen Titel abzulegen, bis es bem Papfte gefallen murbe, ibn gu fronen, aber bem foniglichen fonne und werde er nicht entfagen. Alle Bergleichungspunkte maren auf bas Genaueste bezeichnet und Die Erfüllung berfelben von Lubmigs Gefandten beichworen. Doch nun zogerte ber Papft mit ber letten Erflarung, ber Buge und Bieberaufnahme, machte vielmehr auf ben Rath ber Cardinale neue Forberungen und bielt bie Gefandten bin, mabrend Ludwig in Deutschland burch die Bifchofe öffentliches Saften und Gebet verfunden lagt, und felbft in feierlicher Proceffion zu den Rirchen mallfahrtet, um ben Segen des himmels gur Berftellung bes Friedens mit bem Papfte ju erbitten. Die Gefandten tehren unverrichteter Dinge gurud, und ftatt ber Musfohnung bietet ber Papft Alles zum Sturze Ludwigs auf.

Dit wohlberechneter Schlauheit fuchte man felbst im mittelsbachischen Sause Bwist zu erregen, und die papstlich Gesinnten wenden sich an den Pfalzgrafen Rupert, des Kaisers Reffen, daß er sich um die Krone bewerbe, welche auf diese Weise doch dem wittelsbachischen Geschlechte gerettet wurde. Als aber Rupert mit Entschlossenheit dem hinterlistigen Antrage widerstand, bot man die Krone dem Schwager Ludwigs an, dem seurigen und reichen Grafen Wilhelm von Holland, den der Glauz der Anerdietung blendete; doch bald kam auch er zur Besonnenheit, erkannte bas Berderbliche des Geschenkes, und ging selbst nach München, um allen:



wohn zu vernichten. Darauf machte ber Raifer ben Aurfürften gu Renfe und bem versammelten Reichstage ju Frankfurt 1344 feine vergeblichen Schritte und Bemühungen gur Ausfohnung mit bem Papfte befannt, und fügte bingu: "Degungeachtet will ich, um ben Frieden ber Rirche wiederberguftellen und euch alle weitere Demuthigung ju erfparen, Alles unternehmen, mas ihr für gut erachtet. Riemand foll je fagen tonnen, bag ich mein Bohl jemals bem allgemeinen Bohle vorgezogen habe. Ich bin bereit, meine Rrone niederzulegen, fie felbft in die Banbe bes Papftes ju geben, ob es gleich entschieden ift, bag ibm fein Recht über ben Raifer gebuhrt. Bollt ihr euch aber ben Anmagungen bes Papftes miderfegen und Beharrlichkeit zeigen, fo miffet, bag ich entschloffen bin, Alles zu verfuchen und mich jeder Gefahr preiszugeben, um bie Burbe und Das Anfeben bes beutschen Reiches zu behaupten." Go fprach er, und barauf erfolgte bie Ertlarung: "Dffenbar ftrebe ber Papft mit feinen Forberungen nach bem Berberben bes Reiches, meber ber Raifer noch bie übrigen Fürsten fenen befugt, ohne Berlegung bes geleifteten Gibes, Die Forberungen bes Papftes zu bewilligen; Ludwig moge barum ausbauern, fie wurden die Rechte bes Reiches nothigen Ralles mit ben Waffen in ber Band behaupten."

Allein als die Bahlfürsten ohne die Abgeordneten ber Reichestabte fich zu Rense versammelten und ber blinde Ronig von Bohmen fie mit feinen Rlagen über Die Schmach feines Saufes Durch ben Berluft Inrols und über die machfende Macht des mittelsbachifchen Gefchlechtes bestürmte, und jest felbst Rupert von ber Pfalz über ben Raifer unwillig mar, weil er burch beffen Spruch bie Stadt Beinheim verlieren follte: Da erhielt Die papstliche Partei die Oberhand, und damals follen fie ernftlich in ben Raifer gedrungen haben, Rarl, ben Cohn bes Ronigs von Bohmen, jum romifchen Ronige anzunehmen. Als ihnen barauf Lubwig feinen eigenen Sobn Ludwig ben Brandenburger vorgeschlagen, follen fie mit Beftigkeit ermidert haben : "Unter bir, Bayer, ift bas Reich in großes Berderben gefunten, bag wir Borforge treffen muffen, es nie wieder an Bayern tom. men ju laffen." Diefes mar bei bem fo fraftig und offen ausgesprochenen Plane und Birten Ludwigs und feines Gefchlechtes gewiß Die Abficht bes Papftes und feiner Anhanger in Deutschland; aber trop bes Bannes und aller Umtriebe erhielt fich ber Raifer in feiner Burbe, und Riemand magte es, fich als Begentonia offen gegen ibn zu erheben. Als sich das Berücht verbreitete, der Papft habe funf Rurfurften ju einer neuen Bahl gewonnen, bie alfobald in Frantfurt gefcheben follte, eilte Ludwig mit feinen Sohnen und einem Beere babin, fand aber feinen Feind. Da ber Papft ben Bann über die bem Raifer getreuen Stabte nicht festhalten tonnte, fo erlaubte er, bag jeder Priefter für einen Gulden Die papftliche Radficht zur Baltung . bes öffentlichen Gottesbienftes erkaufen tonnte, und Smemig ichaltete furchtlos por bem Papfte und ben ibm miggunftigen.



Fürsten in seiner gewohnten Macht fort, schützend die Besitzungen und den Glanz seines Hauses in Sud- und Rordbeutschland, indem er dabei tapfer von seinen Sohnen unterstügt wurde.

Die Vorfehung selbst begünstigte offenbar fein Wirken und die Rraftigung seines Hauses, und zu den erworbenen Gütern erhielt es durch den Zod des kinderlosen Wilhelm von Holland 1345 auch die schönen niederländischen Provinzen, da sich die Stände jenes Landes für die Schwester des Verstorbenen, Ludwigs Gemahlin, Margarethe erklärten, und er das Land als eröffnetes Lehen ihr übertrug.

Aber Dieses reizte ben Reib und haß feiner Gegner auf bas heftigste, und am Meisten war dem Papste daran gelegen, Tyrol, ben Schlüffel zu Italien, wieder von Bayern abzureißen, oder den Kaiser zu verderben, wozu er kaum des fortwährenden Drängens des blinden Königs von Böhmen bedurfte. Desmegen erließ er denn am grünen Donnerstag 1346 eine neue Bannbulle gegen Ludwig, die an heftigkeit alle früheren übertraf, und ein schauderhaftes Denkmal von dem hasse des Papstes gegen den Kaiser bleibt, der aller seiner Würden und Besithumer für verlustig, seine Söhne und Enkel zu keiner kirchlichen Pfründe oder einer öffentlichen Bürde für fähig erklärt, und Ludwig in die unterste hölle verslucht wird.

Bugleich untersagte ber Papft allen Glaubigen Die Gemeinschaft mit bem Reger und Abtrunnigen, und ichidte befondere Gefandte und Schreiben an die Rurfürsten von Deutschland, fie burch die beilige romische Rirche beschwörend, benfelben zu verstoßen und einen andern Raifer zu ermablen, aber nicht Qudmig ben Brandenburger gur Bahl gu laffen, fonft murbe ber papftliche Stuhl, von welchem, wie er fagte, bas Bahlrecht auf Die Rurften ausgegangen fen, ju einer zwedmäßigen Reichsvermaltung fcpreiten. Indeffen batte Die luremburgifche Ramilie. Balduin von Trier an ibrer Spige, burd Bestechung und noch größere Berfprechen Die Rurfürsten gu einer neuen Bahl gewonnen, Rupert von der Pfalz murde megen feiner treuen Anhanglichkeit an feinen Raifer und Dheim von dem Geheimniffe ausgeschloffen, und bann versammelten fie fich, 11. Juli 1346, ju Renfe, erklarten nach Borichrift Des Papites bas Reich für erledigt, ernannten auf beffen Empfehlung ben Cobn bes Ronigs Johann, Rarl von Mabren, jum romifchen Ronige, berichteten die Bahl dem Papfte und tehrten ohne Mufenthalt in ihre Lander gurud.

Ludwig weilte damals in Trient, um sich mit dem Könige von Ungarn und einigen Hauptern der Gibellinen zu bereden, und hörte mit Erstaunen, was geschehen. Sogleich kehrt er nach Bayern zurück, sammelt ein Heer, und eilt nach Frankfurt, wo ihn der Gegner nach alter Sitte gerüstet erwarten sollte. Allein Karl zeigte sich nirgends in Deutschland, sondern war ohne Krönung, da ihm Franksurt und Aachen die Thore

verschloffen batten, nach Frankreich gegangen, um bem Ronig Philipp gegen Ebuard von England beizusteben. In ber Schlacht bei Crecy murbe fein blinder Bater von ben Englandern erfchlagen, er felbft entrann nur burch eilige Flucht, und verlor bamit noch mehr an Anfeben in Deutschland, mo Ludwig einen Reichstag nach Speier berief, und Die Berfammlung einstimmig die neue Bahl für ungultig erklarte, und bem Raifer von Reuem Treue und Unterftugung gelobte. Ludwigs Plan mar nun auf Italien gerichtet, bier bes Papftes Dacht auf immer zu brechen, mogu er fich mit bem Ronige von Ungarn und bem Boltstribunen Riengi verftan-Digte, ber in Rom bie alte Republit wieder herstellen wollte. Diefes abzuwehren, erkannte ber Papft jest ben Rarl von Mahren als Ronig an, ber ihm ben volltommenften Gehorfam und bie Anerkennung aller papftlichen Behauptungen und Bergichtleiftung auf Italiens Angelegenheiten gelobt hatte. Unterftust von dem Ronige von Frankreich ericbien Rarl barauf wieber am Rhein, um jest bie Rronung ju erzwingen; aber Nachen und Roln verschloßen ihm die Thore, da ließ er fich eilig in Bonn fronen, 1346 25. Rovember, und fehrte nach Bohmen gurud. Gben fo miglang ein anberer Berfuch, von Böhmen und Italien her zugleich einen Anfall auf Tyrol und Bayern ju magen; ber Raifer ichlagt bie Angriffe überall fiegreich jurad, und fteht feften Muthes gegen alle Feinde, reifete rubig im Reiche umber, und nirgende trat ibm fein Reind offen entgegen.

Im herbste des Jahres 1347 weilte Ludwig wieder in Munchen, ba fühlte er sich bei ter Mahlzeit am 11. October plöglich unwohl, sprang auf und nahm ein Brechmittel, ba er schon mehrmal Argwohn der Vergiftung hegte. Durch starke Bewegung wollte er das Uebel meistern, und ritt deswegen auf die Barenjagd nach Brud bei Fürstenfeld. Dort aber sant er ploglich vom Pserde, und mit den Worten: "Allmächtiger Gott, erbarme dich meiner!" verschied er, ob an Gift, ob an einem Schlagstuffe, ist ungewiß.

Sein Leben ist seine Lobrede, er bedarf keiner anderen; an ihm zeigte sich recht klar, daß der Kampf für Deutschlands Ruhm und Macht auch dem dafür kampfenden Geschlechte Ruhm und Macht verleihe. Seine Erwerbungen gingen durch die Uneinigkeit seiner sechs Sohne, die seiner weisen Mahnungen nicht gedachten, und durch die Ranke des Königs Karl größtentheils wieder verloren, und nur Bayern blieb seinem Geschlechte. Aber die geistige Saat, welche er während seines muthigen Kampfes in Wort und Schrift durch Deutschland ausstreuete, die segnete der himmel; sie gedieh, und brach allmählig die Nacht der Finsterniß und die Bande der fremden Abhängigkeit.

## Beinrich findelkind.

Es ist eine Freude zu feben, wie Gott ben edlen Willen und die schone That auch bes Geringen segnet und bas Senktörnlein zu einem Baume aufzieht, der mit feinen Früchten bie spätesten Enkel erquickt.

Seinrich kannte seine Aeltern nicht; das Findelkind wurde von dem Rapr von Kempten, der schon neun Rinder hatte, aufgezogen, aber so hart mit den andern gehalten, daß sie der Later, welcher Bürgschaft halber um sein Gut gekommen war, halb zu Tod schlug, damit sie so bald als mögelich gingen und dienten. Seinrich Findelkind ging, wie er selbst erzählt, und kam auf dem Bege zu zwei Priestern, die nach Rom wollten, begleitete sie über den Arlberg und so kamen sie zu Jacklein über Rhein. Da sprach dieser zu den Priestern, "wo sie mit dem Knaben hin wollten, und ob sie ihm denselben nicht übergeben möchten, daß er die Schweine hate?" Und sie antworteten: "Was er thut, das ift uns lieb."

Beinrich blieb bei Jadlein, erhielt bas erfte Jahr gwei Gulben und biente gehn Jahre, hutete im Sommer Die Schweine und ging mit ihm gur Rirche im Binter und trug ibm bas Schwert nach. Da fah er benn, wie man Leute brachte, Die auf bem rauben Arlberg (auf beffen Gipfel Die Rirchensprengel von Mugsburg, Conftang, Chur und Briren fich berührten) im Schnee umgekommen maren; einigen hatten die Bogel die Augen ausgehadt und die Reble angegriffen, und Beinrich's Berg mard innig bewegt. Beil er fich nun mahrend ber gehn Jahre funfgehn Gulden mit bem Birtenstabe verbient hatte, wollte er Diefes all fein Gut aufwenden und rief: "Ber will ben Anfang machen auf dem Arlberge ju einer Strage und Rettung, dag die Leute nicht alfo verderben, der nehme meine funfzehn Bulben!" Aber bas wollte Riemand thun. Da griff er im Bertrauen auf Gottes Beiftand am Tage Johannes bes Taufers im Jahre 1386 bas Bert felbft muthig an, ging umber und fammelte, daß er es ju bem eblen Berte verwende, und es verlieh ihm Leopold, ber Bergog von Defterreich, einen offenen Brief, in welchem er Allen fund that, wie ber arme Rnecht Beinrich von Rempten mit folder Andacht und Begier vor ihn gefommen fen, bite tend, daß er auf bem Arlberg ein Saus bauen, und darauf ber armen und elenden Leute ben Winter über warten fonnte, bamit fie Berberge hatten, wenn fie wegen Ungewitter oder Rrantheit nicht weiter fommen fonnten und nicht umfamen, wie Diefes zuvor oft geschehen. Und ber eble Bergog, ber bedachte, daß viele gute Dinge von geringen Leuten angefangen worden, gemährte ihm nicht nur feine Bitte, fondern forderte auch Alle auf, die über jenen Berg reiten ober geben, ibm in feiner Arbeit forberlich ju fenn, bag er bas fromme Bert vollbringen möchte; feinen Sauptleuten und Amtleuten befahl er bringend, ibn ju ichugen und ju ichirmen.

Beinrich, ber ichon im erften Binter mit bem beiligen Almofen, wie er es nannte, fieben Menfchen bas Leben gerettet hatte, baute nun bas Saus und hielt ein eigenes Bruderichaftsbuch, in welches er Die Boblthater eintrug, und es forderten besonders die deutschen Bischofe fein Unternehmen, in welchem Beinrich von St. Gallen fein treuefter Gehülfe mar. Fur bas Rortbestehen berfelben errichtete er die St. Christophs . Bruderichaft und icheint für Diefelbe bei öffentlichen Bufammenfunften geworben zu haben mit ber Unrede: "Liebe Rinder, ihr follet mir Almofen geben zu Beg und Steg und zu einer Armenherberge am Arlberg, barin man berbergt Arm und Alle Abend geben ich und meine Rnechte mit Schnee-Reifen aus und rufen, und Ben wir immer im Schnee finden, Den tragen wir in bie Berberge und geben ihm bas Almofen, bis er wieder mag von bannen tom: men." Die Gefellichaft follte zwei Brudermeifter haben, und Diefen lag ob, jährlich viermal, befonders aber vor Binters Anfang, bas Gottes : und Safthaus zu befichtigen, ob es mit aller Rothdurft mohl verfeben fen, und bem oberften Brudermeifter berichten, mo fich Abgang und Baufalligkeiten zeigten, bamit zeitlich geforgt, und Dach und Gemach im guten Stande erhalten murbe. Der Bruderichaftswirth follte jedem Banderer über ben Arlberg Auskunft bes Weges geben, und ihm Speife und Trank um billige Bahlung, ben Armen aber umfonft und gutwillig reichen; berfelbe follte, wenn gefährliches Better einfiel, befonders gur Binterszeit alle Abends und Rorgens fammt einem Anechte und einem Rlafdlein Bein und einem Studlein Brod, jeder mit vier Schnee-Reifen bei dem aufgerichteten Rreuze aufund abgeben, und viermal mit lauter heller Stimme rufen, ob Jemand Bulfe bedurfe, und wenn fie Etwas horen ober mahrnehmen, queilen und Die Armen in Die Berberge bringen und erquiden. Belder Birth Etwas versaumte, follte abgeschafft und nach Ertenntnig ber Borfteber bestraft merben.

Seinrich rettete mit Sulfe Gottes im Ganzen fünfzig Menschen bas Leben, durchwanderte bis zum Jahre 1414 ganz Deutschland und die Rachbarlander, um Beiträge zu seinem Berke zu sammeln, seine Stiftung erhielt sich und leistete für die Herstellung einer Straße für das unwegsame Gebirg, mehr, als Fürsten damals vermochten, bis endlich bei der Auflösung der edlen Bruderschaft nach der Resormation auch die Straße versiel, welche erst Joseph II. wieder herstellte.

In jener und fruherer Beit wurden beinahe alle beschwerlichen Gebirgs. wege angelegt, unterhalten und gesichert burch die frommen Berbruderungen, Pospitaler, Bellen und Rlofter oder Pilgrimshauser, welche oft eine

Rette über die höchsten Gebirge bilbeten, so wie benn schon fehr frühe von Riederalteich in Riederbayern durch den fürstlichen Einsiedler Gunther in der Gegend des Schlosses Egg und durch die von seinen Schülern gegrumbete Bellen und Betkirchlein der Weg über das bayerisch sohmische Gebirge als goldener Steig gebahnt wurde.

### Rupert, Pfalzgraf bei Rhein und Kaiser in Deutschland.

Per ältere Bweig des erlauchten Geschlechtes der Wittelsbacher in den beiden Pfalzen schien zu erlöschen, mahrend der jüngere in Bayern weit umher erst glanzvoll und mächtig waltete, bald aber in Bruderzwisten des Vaters Erbe und des Hauses Macht schmälerte. Von den drei Söhnen Rudolfs, des älteren, Bruders Ludwigs des Bayern, hatte nur der Eine Adolf einen Sohn, Rupert den Harten, hinterlassen, auch war von dem Wittelsbacher Gute in der oberen Pfalz Vieles abgerissen und durch den Kaiser Karl IV. an Böhmen gesommen, was Rupert zwar vom Kaiser Wenzeslaus wieder zu erringen und diesen selbst zu stürzen suchte; doch er starb schon im achten Jahre seiner Regierung und hinterließ die Herrschaft seinem Sohne Rupert III., welcher wieder der einzige Sprosse des ganzen pfälzischen Hauses, aber bestimmt war, der Stammhalter des wittelsbachischen Hauses zu werden.

Un ihm zeigte fich recht, wie mäßiges gerechtes Walten unt Rlugheit gu Macht und Ansehen führe und Bertrauen erwede. Denn gerade bamals, als Deutschland burch ben Raifer Bengeslaus felbft fo fehr verachtet mar, bağ er auf bie bringenden Dahnungen ber geiftlichen Rurfürsten Bobmen gar nicht mehr verlaffen und bas Reich befuchen wollte und er fpottend augerte, "für ihn fen in Deutschland Richts zu thun; es fen ihm an ber Tafel Richts gelegen, ba feine Tafelgelber mehr vorhanden; er hoffe, bas Reich noch immer an feiner alten Stelle angutreffen, mann er fomme;" gerade damals maren die Mugen der Deutschen auf Rupert von der Pfalz gerichtet, ber als ein machfamer fluger Rurft befannt mar. Don ihm bofften fie, bag er Mailand, wo Bengeslaus den faiferlichen Statthalter Johann Gale ag zum erblichen Bergog gemacht hatte, wieder mit Deutschland vereinigen und baburch bie Burbe bes Reiches berftellen, vor Allem aber Ordnung in den gerrutteten Rirchenstaat bringen werde. dem es Frankreich gelungen mar, den Papft nach Avignon und badurch unter feine Berrichaft ju bringen, Dauerten Die firchlichen Wirren fort und

stiegen auf bas Sochste, als bie römische Partei einen Papst in Rom, Die französische aber einen anderen in Avignon erwählte und bei dem Tode des Einen sogleich ein Anderer an seine Stelle kam, daß bereits seit mehreren Jahrzehnden zwei Papste herrschten und Jeder behauptete, er sen der recht-mäßige, und deswegen den Andern bannte, daß die Gemüther der Glaubigen mit Kummer und Angst erfüllt wurden.

Diefes zu wenden, versammelten fich bie geiftlichen Rurfürften, festen ben Raifer Bengeslaus ab und ermählten bafür ben Pfalggrafen und Rurfürsten Rupert, 20. Mugust 1400, nachdem er versprochen, ihre furfürstlichen Rechte ju mahren und für bas Reich ju forgen. Gie führten ibn nach Renfe, Labnftein gegenüber, und festen ihn auf den Ronigsftuhl ber Deutschen und machten feine Bahl überall befannt. Darauf gog er nach Frankfurt. Das ihn erft nach mehreren Wochen anerkannte und ging bann nach Roln gur Rronung, weil Nachen es noch mit Bengel hielt. Bon bort aus verfprach er ben Juben als taiferlichen Rammertnechten ben Schut bes Reiches, that die ungerechten Bolle und andere Borrechte ab, welche Bengel aus faiferlicher Suld Einzelnen wider bes beiligen Reiches Berrlichkeit und Rugen gemahrt hatte, ba er bes Geldes megen Dielen feiner Freunde unbeschriebenes Pergament mit Siegel und Unterschrift gegeben hatte, Die bann bineinfegten, mas ihnen guträglich mar, zeigte bem Papft Bonifag IX. in Rom feine Bahl an und ruftete fich jum Buge nach Italien. und Die Florentiner freuten fich über Diefe Rachricht, ermunterten ibn gum balbigen Buge, weil fie die harte Berrichaft bes Johann Galegg, ber immer weiter um fich griff, fürchteten, und versprachen ihm bagu ihre Unterftugung; bagu follten auch bie geiftlichen gurften in Deutschland mit bes Papites Willen fteuern und bas Reich Gulfe gemahren.

Allein ba Diefe gogerten, warb Rupert mit feinem Gelde und bem Beiftande einiger Stadte ein Beer, feste feinen Cohn Ludwig mit bem Barte jum Reichsverweser und begann ben Bug, nachdem ihm ber Bergog Leopold von Defterreich gegen eine febr große Geldfumme ben freien Dag burch feine Erblander und Eprol geöffnet hatte. Mber Johann Galeas fuchte durch Gift die Gefahr abzumehren, bestach den Arzt bes Ronigs, Der feinen Berrn in Amberg vergiften wollte, mas jedoch gludlich vereitelt murde. Im Berbfte 1401 ging Rupert über die Alpen und erwartete auperfichtlich die Bulfe ber Rlorentiner; ftatt berfelben umgab ibn ringe ber Berrath burch bie Sinterlift bes Galeag, ber zugleich mit einem trefflich gerufteten Beere gegen ihn wirfte, dag er mit Muhe bem Berderben entging und nach Deutschland gurudfehrte. Bergebens mahnte ihn ber Papft jum neuen Buge, daß er in Rom ale Raifer gefront werde und gemabrte ibm ben Behnten von den geiftlichen Ginfunften in Deutschland; Rupert ließ fich badurch nicht bewegen. Durch Bundniffe mit ben einzelnen gurften und Stadten ichirmte er ben Reichsfrieden mit ftrenger Macht und gerfts

mehrere Raubschlöffer am Rhein, wodurch er felbst in Bwift mit bem machtigen Erzbischofe von Mainz gerieth, beffen Bafallen jene Rauber gewesen und der sich ihrer unbillig annahm.

So murbe ber eble Bille Ruperts haufig gelahmt und fein fluger Plan auch zur Bebung ber unseligen Kirchenspaltung nicht befolgt. reifer Ginficht und Restigkeit mabnte er, ben romifchen Papft fur ben mabren anzuerkennen und badurch ben Bwift zu enden, indem man den Papft in Frankreich abfege, woher ohnehin ber unfelige Streit ausgegangen mar; bagegen wirfte aber mit dem Ronige von Franfreich die Universität Paris mit anderen Chraeizigen, welche eine allgemeine Rirchenversammlung als Beilmittel vorschlugen, auf der fie mohl felbst zu glangen hofften. Biederholt warnte Rupert bagegen und fagte vorher, eine öffentliche Rirchenversammlung, feit Jahrhunderten nicht mehr gusammenberufen, werde Die Angelegenheiten noch mehr verwirren und aus der Bweifaltigkeit endlich Sein Mahnen und Barnen war vergebens. eine Dreifaltigkeit werden. Die Rirchenversammlung murbe mirflich burch bie Carbinale im Rahre 1409 nach Pifa berufen. Rupert fchicte alfobald feine Gefandten bahin, welche querft ben römischen Papit zu bewegen suchten, daß er gum Troft ber Rirche und aller Chriftglaubigen fich der Einigkeit der Rirche ergebe und Alles thue, daß man merte, an ihm fehle Richts. Diefer antwortete, "er wolle redlich jur Beendigung bes Streites wirken, fich felbst gu ben versammelten Cardinalen begeben, nur nicht nach Difa in Die Gewalt ber Rlorentiner, feiner Biderfacher, fonft in jede andere Stadt, ja er wolle bann felbft feis ner Burbe nach Geheiß ber Cardinale entfagen, wenn Dieg bie Ginigung bemirten konne." Die Gefandten gingen darauf nach Pifa, zeigten ben auten Billen bes Papftes und mahnten Die Cardinale, eine andere Stadt au ihren Berathungen ju mahlen, und biefe felbft eine Beit lang gu verfchieben; aber fie merkten bald, daß Frankreich und Kloreng mit Geld mehrere Cardinale bestochen, daß diefe bereits mit ihrem geiftlichen Sofgefinde bie Dberhand haben und eilige und gefährliche Plane finnen, und felbit ben Bengeslaus jest wieder als Raifer anerkennen. Darauf midersprachen Die Gefandten, als ihre Mahnungen vergebens maren, im Ramen ihres herrn bes römischen Konigs und Bogts ber beiligen Rirche, ber gangen Berfammlung ber Cardinale und tehrten nach Deutschland gurud, worauf Rupert die deutschen Bischöfe und Pralaten, Rurften und Berren mabnte, nach Italien zu geben und zum Beile ber Chriftenheit ben Umtrieben Frantreichs entgegenzuwirfen.

Dieß war jedoch zu fpat, die Cardinale festen zu Pifa eilig die zwei Papfte ab und mahlten einen neuen; da jedoch die Abgefesten sich mit Hulfe ihrer Anhanger in ihrer Burde behaupteten, traf wirklich ein, was Rupert vorhergefagt hatte und die firchliche Berwirrung, welche durch die

friedliche Berftandigung ber Ronige und Furften fo leicht zu lofen mar, Dauerte jum Schaden ber Religion fort. Unter Diefen Berhaltniffen fucte Rupert fein eigenes Daus ju befestigen; er brachte Die Guter, melde Rarl IV. von der oberen Pfalz abgeriffen, wieder an fich, taufte die Grafichaft Simmern, erhielt burch bie Bittme feines frub verftorbenen Sohnes Dipan einen Theil ber Grafichaft Spanheim und brachte noch andere Guter an fein Saus, nachdem fein Bater icon einen Theil Des Bergogthums Bweibruden durch Rauf erworben hatte. Unter Diefem Rupert blübete Die icon von Rupert I. gestiftete Universitat Beidelberg, Die alteste in Deutschland, herrlich empor, ba Bengeslaus ben heutschen Studenten in Prag die Berbruderungen nach Rationen wehrte, worauf fie auszogen und fich größtentheils nach Beidelberg wendeten; Rupert und feine Rachfolger machten eifersuchtig über ben Rubm ber boben Schule wie eines foftlichen Rleinobes und er begann ichon die Sammlung der herrlichen Sandichriften und Berte, welche er um großes Geld aus Italien und Griechenland ermarb, und welche von feinen Rachfolgern, ben pfalzifchen gurften, immer pergrößert murbe.

Rupert wohnte am liebsten in Heidelberg, wo er auch die heilige Geiststirche erbaute, im Rreise seiner zahlreichen Familie. Bon der ersten Gemahlin hatte er nur einen einzigen Sohn, Rupert Pipan, dem er die Herrschaft zu übergeben Willens war, die fünf jüngeren Söhne von seiner zweiten Gemahlin Elisabeth, einer Tochter des Burggrafen Friedrich V. zu Rürnberg, follten sich dem geistlichen Stande wirmen, um so den traurigen Folgen der Bersplitterung vorzubeugen, wie sie bei dem jüngeren Wittelsbacher Bweige in Bayern war. Als aber nach einander die beiden ältessten Sohne ohne Kinder starben, ging er von seinem Plane ab, und wollte, daß sich die vier Uebrigen vermählten, Gott würde schon weiter sorgen. Und so geschah es.

Als Rupert in Oppenheim, 18. Mai 1410, gestorben und zu Beis belberg begraben war, kamen seine vier Sohne zusammen und verglichen sich. Der alteste, Ludwig mit dem Barte, welchen er sich auf seiner Pilsgerreise nach Jerusalem hatte wachsen lassen, erhielt die Rurwürde und als Borzug zur würdigen Ausstattung Schloß und Stadt Hebrige; Iohannes ging nach der oberen Pfalz, Stephan bekam Simmern und Bweibrücken, Otto Mosbach und Sinzenheim, und sie lebten friedlich und brüderlich miteinander und mehrten Gut und Ansehen des pfalzisch wittelsbachischen Sauses.

### Iohannes, Pfalzgraf bei Ahein, Herzog in Bapern.

Raiser Ruperts Sohn, Johannes, erhielt bei der Theilung ber pfälzischen Länder den größten Theil der Oberpfalz und wohnte am Liebsten in Reumarkt oder auf dem Schlosse zu Reunburg vor dem Wald, weßwegen er auch der Reunburger hieß. Er war ein ritterlicher Fürst, dessen Tapferkeit in allen Fehden und bei allen Turnieren glänzte, und ein gleichzeitiger Geschichtschreiber sagt von ihm: "Er war ein gar frommer Fürst, betete alle Tagszeiten, wie ein Priester thun sollte, war aber dabei jähzornig und war doch ganz fromm und durch seine Andacht vor Gott gewann er große Siege über seine Feinde."

Eines Tages saß ber Fürst zu Gericht und bei ihm viele Ritter und Rnechte, da kamen zwei Jungfrauen und klagten um ihr Recht: von ihren Batern ware ihnen ein Erbgut, ein Lehen von dem Herzoge, zugefallen, das hatte er nun Anderen gegeben und sie hofften die Wiedereinsetzung in ihr väterliches Erbe. Darauf sagte der Herzog, er habe das Lehen mit Recht eingezogen, weil kein mannlicher Erbe vorhanden, der es mannlich verdienen möchte, und Alle erkannten zu Recht, der Herzog Johannes sey den zwei Jungfrauen nichts schuldig, nur Einer von den Räthen, Banger von Schneeberg, hieß das Urtheil nicht gut, sondern sagte, "die so gesprochen, seven des Tenfels ewiglich." Da sprang der Herzog im jahen Forn auf und sprach: "Bänger, du hast mich und meine Räthe verletzt und sollst schwer gestraft werden!"

Alle Gegenwärtigen erschracken über diese Rede, und gute Freunde hatten dem Banger gerne von dannen geholsen, aber er wollte nicht fliehen. Indessen bedachte sich der Herzog und rief den Banger vor die Rathe zur Berantwortung, damit er nach ihrem Ausspruche gestraft werde. Dieser aber sprach: "Gnädiger Herr! Was ich geredet habe, das ist wahr und den beiden Jungfrauen ist ihr rechtes väterliches Erbe ohne alle Ursache genommen worden; damit wären sie wohl verheirathet und versorgt worden und zu Ehren gesommen; aber nun haben sie Nichts mehr und es muß die Eine nach Regensburg laufen, die Andere nach Rürnberg, und was sie sündliches Wert vollbringen, das ist Ursache Herzog Johannes!" Darauf entgegnete dieser nach einer Weile: "Fürwahr, die göttliche Gerechtigkeit ist in deinem Wunde und die Wahrheit und Wilde geht vor der Gerechtigkeit," und er gab den Jungfrauen ihr Erbgut wieder.

Behnfach

Behnfach suchte er immer zu verguten, wenn ihn sein heftiges Gemuth zu einer raschen ungeziemenden That hingeriffen hatte, und so war er überall wegen seiner Tapferkeit und Herzensgute geehrt und geliebt, dazu ein kluger Haushalter, ber das pfalzische Gut durch manche Erwerbung vergrößerte.

Bahrend feines Baltens bauerte Die unfelige Rirchenfpaltung fort, ba noch immer brei Papfte zu gleicher Beit berrichten und fich einander verfolgten. In Diefer Bermirrung erhoben fich Manner, welche Lehren portrugen, die mit ben bisherigen Grundfagen ber romifchen Rirche nicht mehr übereinstimmten, und fo murbe benn bie Beunruhigung ber Gemuther immer größer. Da berief ber Raifer Sigismund eine Rirchenversammlung nach Conftang, bamit bort über bie brei Davite und die Lehren bes Johann Buf aus Bohmen entschieden und Die Ginheit ber Rirche wieder hergestellt murbe im 3. 1414. Dabin gogen bann Die Cardinale, Bifchofe, Rurften und Rechtslehrer und beriethen viel und lang über Berbefferung ber Rirche in Saupt und Gliedern; Johann Sug murde als Reger mit feinem Freunde Sieronymus von Prag verbrannt, die drei Papfte verloren ihre Burde, Dann murbe ber Grundfat ausgesprochen: Die Rirchenversammlung ift über Den Papft, und ein neuer Papft, Martin V., gemablt, worauf die Berfammelten auseinander gingen, ohne daß fur die beabfichtigte Berbefferung der Rirche Etwas gefchehen mar. Die Folgen ber vereitelten Buniche zeigten fich balb. Denn taum marb bie Rachricht von bem Tobe bes Johann Suf in Bohmen verbreitet, als feine Anhanger, im Borne und im Glauben, ibr Meifter fen von ben Deutschen nur aus Bag und Gifersucht bem Reuertobe preisgegeben worben, fich in großen Schaaren fammelten, und mit bem Relche, als ihrem Feldzeichen, unter ben heftigen, milden Anführern Profop und Bisca querft gegen ihre Feinde in Bohmen zogen, bann in Die beutichen Lander eindrangen, Mles vor fich nieder marfen, raubten, brannten, mordeten, und folche Rurcht verbreiteten, daß das aufgebotene große Reichsheer im panischen Schreden flob, ebe es die gefürchteten Feinde noch fab. Bergebens mard bas Rreuz gegen fie gepredigt und vergebens zog ber Rais fer Sigismund gegen fie; Die ehemals furchtbaren Rreugzuge und Die faiferliche Macht vermochten Richts gegen fie.

In bieser gesahrvollen Beit errang Pfalzgraf Johannes zuerst einige Siege über die gefürchteten Feinde und ermuthigte dadurch zum Kampfe. Er saß zu Reundurg, als die Nachricht erscholl, die Hustiten seinen über den Wald heransgefallen, schon bis Walderbach vorgedrungen und vertilgen Ales mit Feuer und Schwert. Da bot er eiligst das Landvolf umher auf, sandte an den benachbarten Adel und zog den Feinden entgegen, die er bei hiltersteied traf.

Es war der 16. September 1433. Um ihn zunächst waren sein Sohn Christoph, Wilhelm Paulstorfer, der siebenzigjährige Sans Banger

Ulrich Barberger von Kirnberg, Marquard Stor, Ulrich Fronberger, Albrecht Rothaft von Bobenftein, Friedrich von Bolfftein, Sans Sagenhofer ju Frauenftein, Georg von Diffelbach und Ulrich Durin ger; ben Oberbefehl hatte Beinrich Pflug von Schwarzenberg. Als man Die Reinde erblidte, ergriff ber Pfalzgraf bas Panier, fniete nieder, flebte Bu Gott um den Sieg: Silf mir zu dem Streit, alle Baffen find bir geweibt! und fturzte mit ben Seinen in ben Reind. In furger Beit mendete fich Diefer zur Rlucht und ließ mehr als taufend Erfchlagene auf der Babl-Bum Andenten an Diefen Sieg ftiftete ber Pfalzgraf einen emigen Jahrtag mit einem feierlichen Umzug zu Neunburg am St. Rupertstag, bei welchem immer ein Rachtomme jener Ritter, Die an bem verhangnigvollen Lage mitgeftritten, bas Banner vortragen follte, welches in ber Pfarrfirche gu Reunburg aufgebangt mar. Schon fruber, 1426, batte er auf bas Dringen feiner Gemahlin Ratharina, der Tochter Konigs Erich von Danemart, Schweden und Normegen, ohnweit Neumarkt eine Rirche und ein Bethaus gegrundet, welche Stiftung er bann auf ben Gichelberg bei Altdorf verlegte, bie nach ber feierlichen Ginweihung jum Rlofter ben Ramen Gnadenbera erhielt und mo feine Gemahlin Ratharina begraben liegt. Er felbft ftarb 1443 gu Reunburg. Sein Sohn Chriftoph murbe Ronig in ben brei nordischen Landen, ftarb aber icon 1448 ohne Rinder.

# Iohannes Müller, genannt Regiomontanus.

,, Größeres und Erhabeneres ift nicht möglich zu benken, als ben gestirnten himmel über und bas Gewissen in uns," sagt Kant, und wer mit frommem Sinne empor ober in sich schaut, findet eine Beruhigung, wie sie die Erde nicht zu geben vermag und wirkt mit heiterem Sinne auf seiner Lebensbahn. Die Beobachtung und Erforschung der himmelskörper aber, die wir Sterne nennen, erfordert innige Begeisterung, da sie nicht oder nur selten, wie andere Wissenschaften, zu Reichthum und Würden führt und nur gleichgestimmte Gemüther den stillen Forschungen des Meisters folgen und sie ehren mögen.

Bu ben ersten Deutschen, welche diese Wiffenschaft forderten, gehort Rikolaus von Cusa, Bischof von Briren, am Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts in Sud-Deutschland, oder im Gebiete von Erier geboren, ber

fich ber mirrevollen und vermirrenben Scholaftit - Schulphilosophie, Die fich mit leeren Untersuchungen und ben albernften Renntniffen beschäftigte, widersette und mit deutschem Ernfte nach Bahrheit in ber Biffenschaft ftrebte, begwegen auf icharfe Beobachtung brang und mit bem erhabenften Begenstande Der Raturmiffenschaft, mit der Sterntunde begann. Reben feiner Rirche in Rom hatte er feine Werkstätte errichtet gur Berfertigung ber Berkzeuge, deren er zur Beobachtung bedurfte; er berichtigte die Orte mehrerer Rirfterne, die Bewegung ber Conne, bes Mondes und ber Planeten: er gerbrach die aftrologischen Anfichten bes Alterthums, als fen bas Schickfal eines Menichen in der Stellung der Geftirne, Die bei feiner Geburt leuchten, icon angedeutet und vorherbestimmt. Bwar lebrte et noch nicht deutlich über die Gefete ber Bewegung ber himmelstörper, erfannte aber fcon flar, daß alles Senn in Bewegung eingefest und bag Richts fen, was fich nicht bewege. Dieß mar ber Anfang jum Umfturze ber alten Anfichten, badurch bahnte er mit unerhörter Rubnheit einen neuen Beg gur Simmelstunde. Seine Philosophie, fein Streben nach Bahrheit reigte gum Rachdenken und verbreitete fich schnell durch gang Gud. Deutschland, besonders in den Benedictiner-Abteien in Salzburg und Tegernfee.

In gleicher Begeifterung ergab fich berfelben Biffenfchaft Johannes Muller, geboren 1436 6. Juni ju Königsberg in Franken und daber Regiomontanus genannt. Schon in frubefter Jugend zeigte er außergewöhnliche Anlagen, ging mit zwölf Jahren nach Leipzig, um fich ben philosophischen Biffenschaften zu midmen; bald aber mendete er fich ausichlieflich der Mathematif und Aftronomie gu. Beil jedoch weder fähige Lebrer feine Bigbegierde befriedigen, noch feine Mitschuler barin metteifern fonnten, und er überall nach einem tüchtigen Lehrer forschte, horte er, in Bien lehre Georg Peurbach, ber Erfte feiner Beit in ber Sternfunde, und Muller trat Die Reife babin an. Deurbach, an ber Grenze von Bayern und Desterreich geboren, hatte fich fruh den mathematischen Biffenschaften gewidmet, murde von Ritolaus von Cufa mabrhaft fur bie Mftronomie erzogen, und burchreiste Deutschland, Frankreich und Stalien ber meiteren Ausbildung megen. Noch als Jüngling vollendete er ein Bert, bas ein ganges Menschenleben ju erfordern ichien: Die erfte Berechnung vollständiger Sinustafeln; feine trigonometrifchen Zafeln waren bis auf Secunden genau. Dit unermudetem Gifer erdachte und verbefferte er die Berkzeuge zu Beobachtungen am himmel, las und berichtigte er die alten Schriftsteller nach feinen erprobten Erfahrungen. Erft funf und gmangig Jahre alt, murbe er an die Universität Bien burch einstimmige Bahl jum Lehrer ber Mathematit ernannt und in ben Burgerrath aufgenommen.

Bu diesem Manne nun tam ber forschungsbegierige Muller; bald erschloßen fich die Bergen Beider und fie verbundeten fich, gur Ghre ihr

bentichen Naterlandes und jur Forberung ber eblen Biffenichaft Alles auf-Da Beurbach feinem jungen Freunde zeigte, daß im Gebiete ber himmelstorper noch Rieles zu entdeden fen, gonnte fich Duller taum Die nothige Beit jum Schlafe, um feine Forfchungen fortzufegen, und Lebrer und Schuler bachten und fprachen über die Berbefferung ber Berfzeuge gur richtigen Beobachtung ber himmelstörper, gur Deffung ihrer Entfernungen von der Erde und unter fich. Denn Deurbach bediente fich bisber nur eines einfachen Sentbleies zur Meffung ber Bintel am Sternenhimmel, und ben Mangel einer funftlichen aftronomischen Uhr mußten ibm bie eben gemeffenen Soben ber Conne und ber Sterne erfegen. er fich ohne Reid von feinem Schuler übertroffen und wollte mit Diefem auf Die Ginladung bes Cardinals Beffarion, eines Alterthumskundigen Griechen aus Trebisond, nach Italien reifen, um griechisch ju lernen und fich und Andern ben Megupter Ptolemaus, den legten Aftronomen bes Alterthums, verständlich zu machen, als er tobtlich erfrantte und bald barauf, 8. April 1461, in ben Armen Mullers ftarb. Geine letten Borte an biefen maren: "Wenn bas Unbenten eines Lehrers Etwas gilt, fo vollende bas Wert über Ptolemaus, bas ich unvollendet gurudlaffe. Das ift mein Bermachtniß; beine Treue wird mir gemahren, daß ich nach bem Tode mit bem beffern Theile meines Selbst fortlebe."

Muller unternahm im Berbfte besfelben Jahres mit Beffarion Die Reise nach Italien, lernte ju Rom in furger Beit griechifch, tam mit ben gelehrteften und edelften Mannern in Berbindung, Die fein Streben auf jede Beife forberten, fcmclate in ben reichen Bucherschagen und fammelte viele Banbidriften, feste aber auch feine aftronomischen Beobachtungen gewiffenhaft fort. In Kerrara genog er langere Beit bes vertrauten Umganges mit Biandini, ber ibn ebenfo liebevoll aufnahm, wie einft ben Peurbach, und ber ehrmurdige neunzigfahrige Greis verficherte bem feuris gen Deutschen, daß es blog die Seligfeit der neu aufblubenden Sterntunde fen, welche feine Seele noch feit gehn Jahren im Leibe gehalten habe. Dul-Ier murbe nun gang in die Sprache und ben Beift ber Briechen eingeführt und las ihre großen Gefchichtschreiber, Redner und Dichter mit mahrer Seelenluft. Darauf ging er nach Padua, wo man ihn ehrenvoll aufnahm und er fich in einer öffentlichen Borlefung in bas Lob Deutschlands ergoß und besonders jene Manner aufgablte, welche fich bleibende Berbienfte um die Mathematif ermarben, wobei er vorzüglich ber Leiftungen feines unvergeg. lichen Lehrers bantbar gedachte. Duller fonnte fich rubmen, alle griechiichen Schriftsteller in ihrer Sprache, Die Araber aber in lateinischen Ueberfegungen gelefen zu haben. In Padua entwarf er bann feine funf Bucher über Trigonometrie, die ebenen und fpharifchen Dreiede umfaffend und fo volltommen Alles gedacht und bargestellt, daß fie bis auf unsere Beit feine wefentliche Berbefferung erhielten. Befonders das erftere Buch metteifert an Einfachheit ber Lehrsäße, sowie an Festigkeit, Schönheit und Klarheit ber Beweise mit den Schriften des Archimedes. Muller war der Erste, ber die Algebra auf die Geometrie anwandte; selbst seine geometrischen Bersuche, die er als Spiel der Erholung niederschrieb, zeigen den tiefen Denker und gehören zu seinen besten Schriften.

Rach einem furgen Aufenthalte in Rom febrte er nach Wien gurud. wo er eine Beit lang die ihm ertheilte Lehrstelle verfah, bann ging er eingeladen von dem Konige Matthias Corvinus nach Ungarn, wo er feine Rorichungen und Sammlungen fortfeste, fich aber bei den bald hereinbredenden Rriegsunruhen nach Deutschland gurudzog. Er beschloß in der funftliebenden und reichen Stadt Rurnberg zu leben, wo er im Fruhlinge 1471 einzog, und feine Berte burch die eben aufblubende Buchdruderei befannt ju machen. Still, Doch immer thatig, lebte er nur den Beobachtungen der himmeletorper; feine Berte murben von allen Rennern gefchatt und fur die Widmung und Ueberfendung ber Ephemeriden gab ihm ber Ronig von Ungarn achthundert Dufaten. Rurnberg wurde durch ihn geis ftig aufgeregt und in allen Standen ermedte er fich Theilnehmer und Gebulfen an feinem Lebenswert; Der Patrigier Bernhard Balther mard fein Schuler und erbaute bie erfte beffer eingerichtete Sternwarte in Europa fur fich und feinen Lehrer und feste ibn burch feine fürstliche Freigebigkeit in ben Stand, felbit die toftsvieligsten Berfzeuge zur Beobachtung nach eige ner Angabe verfertigen zu laffen. Diefe Bertzeuge icharften bas Rachbenten ber Sandwerter, und murben fur fie ber Sporn gur Erfindung neuer für andere Bmede, und fo tam es, daß Rurnberg mabrhaft bie funftreiche Stadt ward, aus welcher Erfindung an Erfindung hervorging, und Duller medte ben Runftfinn ber Burger und murde mieder von ihren Leiftun-Babrend er Die Berte ber Alten und feine eigenen über Aftronomie berausgab, entstanden unter feiner Leitung trefflich gearbeitete Compaffe und himmelsgloben, auch verfertigte er felbft einen Brennfpiegel. Er ichrieb fur bas Bolt einen Ralender, bas Porbild aller nachfolgenden bis auf unfere Beit, und verbefferte die große Uhr nach der genauen Beftimmung der Tageslange. Aber feine Seele beschäftigte ein noch größerer Gebanke: Alle Fabigen burch gang Deutschland ju einem großen Bunde gu vereinen, um die Wiffenschaft gu fordern und fortzupflangen und durch eine muthiges Streben den Aberglauben zu verscheuchen und den Ruhm bes Baterlandes ju erhöhen.

Aus diesem stillthatigen Leben riß ihn ber ehrenvolle Ruf bes Papstes Sixtus IV. zur Berbesserung bes Ralenders. Mit schwerem Gerzen reiste er im Juli 1475 von Deutschland ab, und im Juli bes nächsten Jahres ftarb er in Rom. Ganz laut und öffentlich sagte man, er sen an Sift gestorben, welches ihm der Grieche Trapez unt beibrachte, weil Mutter

bessen Bearbeitung und Nebersetzung des Ptolomaus gerügt hatte. Er werband mit deutschem Forschergeiste die Milbe und die Bollendung griechischer Bildung, die Lehrgabe in hohem Grade, und die Kunst, Andere für die Bissenschaft zu begeistern, und er war der Erste, welcher richtige Gebanken über die Kometen hatte, indem er sagte, ihre Lage, Richtung und Entfernung von der Erde musse gekannt seyn, ehe man Weiteres über sie behaupten könne; er erkannte und lehrte die Bewegung der Erde um die Sonne, und meinte, es gabe keine Bewegung, die sich nicht durch die Bewegung der Erde erklaren lasse. So war er der wichtigste Lorlaufer, wenn nicht der Lehrer des Copernicus, der endlich unser Planetenspstem festskelte.

#### Friedrich der Siegreiche, Pfalzgraf bei Rhein und Kurfürst,

war der jüngere Sohn des Kurfürsten Ludwig mit dem Barte, geboren 1. August 1425, von mittlerer, aber fräftiger Gestalt, blonden Haaren und von der Ratur mit einem heiteren Gemüthe und scharfem Berstande begabt. Seine Erziehung war nach damaliger Beit trefflich, aber sein Lebenselement waren ritterliche Uebungen, in welchen er seine Altersgenossen weit übertraf, und das Streben, sich durch Thaten hervorzuthun, welches durch das Lesen der alten Heldengeschichten in dem seurigen Jünglinge genährt wurde. Denn er war mit dem Leben der griechischen und römischen Helden früh vertraut, ein großer Freund der vaterländischen Geschichte und Dichtkunft, und ließ sich gern von seinem Kaplan Matthias von Kemnat die alten Sagen erzählen, und Dieser schilderte dann auch das Leben Friedrichs.

Als Ludwig der Sanftmuthige, erst fünf und zwanzig Jahre alt, im Jahre 1449 starb, übertrug er noch vorher die Normundschaft über sein Söhnlein Philipp dem ritterlichen Bruder Friedrich, daß dieser die Erziehung des Waisen und die Regierung der pfälzischen Länder leite zu einer Beit, da die Gemüther durch ganz Deutschland allgemein aufgeregt waren. Denn durch die großen Kirchenversammlungen war das dringende Bedürsniß einer allgemeinen Kirchen Kerbesserung in Haupt und Gliedern wohl sichtbar, aber nicht erfüllt worden, und Dieses hielt alle redlich Gessinnten in ängstlicher Spannung. Von Außen her drohten die Türken, welchen Deutschland, uneinig in sich und unter dem schwachen Kaiser Friedrich III., nur schwachen Widerstand entgegenstellen konnte; die geistlichen und weltlichen Fürsten am Rhein aber schauten zunächst mit Reid auf das ausblühende wittelsbachische Haus in ihrer Rähe, und warteten nur auf

Belegenheit, fich von ben bisherigen Bertragen und Berpflichtungen gegen basfelbe gu befreien und fich felbft mit pfalgifchen ganbern gu bereichern. Ruerst erhoben fich bie Lügelsteiner, welche burch muthwillige Gewaltthaten ben Born bes verftorbenen Kurfürften gereigt, Rrieg erregt und bann geamungen fich zu pfalzischen Lehnsleuten erkannt hatten. Jest fandten fie brobende Schreiben an Friedrich, und mahrend hier der nabe Rrieg brobte, ward der Pfalggraf wider feinen Billen in die Fehde zwischen den Berren von Lichtenberg und ben Grafen von Leiningen verwickelt, welche ringsum ihre Freunde zur Gulfe mahnten. Das Rriegsfeuer loderte allverderbend am Rheine umber, ber Raifer hatte nicht Macht genug, Frieden ju gebieten und zu erzwingen, und bas Bolt vor Gewaltthatigfeiten ju ichugen. Da Die Grafen von Leiningen bisher in guter Rachbarschaft mit dem Pfalge grafen gelebt hatten, erklarte fich Rriedrich für fie; bagegen erhoben fich nun fur die Lichtenfteiner Alle, welche an bem Pfalzgrafen Bandel und Gelegenheit gur Befampfung bes mittelsbachifden Baufes fuchten. Jest fand. ten ihm auch mehrere lügelsteinische Bafallen tropige Sehdebriefe.

Mls Friedrich Diefe brobenden Befahren fah, glaubte er fie um fo leichter abzuwenden, wenn er gang in eigener Macht als Berr handeln und ftatt einer Vormundichaft von fiebzehn Sahren bie gange Regierung führen konnte; degwegen wollte er weniger aus Chrgeiz als zum Beften feines Mundels und Saufes die Rurmurde erringen, und rief, ba in der Rheinpfalz noch feine Landstände fich gebildet hatten, Die hochften Regierungsbeamten und edelften Bafallen nach Beidelberg, trug ihnen feinen Bunfc por, bem fie fogleich beistimmten, weil fie bei einer fraftigen Regierung felbst am Meiften gewannen, 6. Ceptember 1451. Dagegen gelobte Rried. rich, fich nicht zu verheirathen, feinen perfonlichen Erbtheil bem pfalgifchen Bute zu überlaffen und feinen Reffen an Rindesftatt anzunehmen. gange Land freute fich uber tiefe Bestimmung, Die Mutter des jungen Rurfürsten willigte ein; aber ber Raifer mar weber burch bas eigene Gesuch Friedrichs, noch burch die Bitten ber pfalzischen Stadte zur Befratigung bes Geschehenen zu bewegen. Deffen ungeachtet behauptete ber Pfalggraf Die übernommene Burde, jumal auch ber Papft und Die Rurfürften allmablig ihre Buftimmung ertheilten. Rur Die Dberpfalz und insbesondere' Die Stadt Amberg widerstrebte, und wollte Friedrich nicht als Aurfürsten anerkennen, fen es, daß fich die Edlen und Burger gefrankt fühlten, weil man nicht auch ihre Bustimmung eingeholt hatte, oder wirklich aus mahrer Gemiffensichene, weil fie bem Sohne Des verftorbenen Rurfurften icon gehuldigt hatten. Da die freundlichen Mahnungen bei ihnen Richts bewirt. ten und ihr Widerftand Friedrich's Thatigfeit gu lahmen ichien, tam er ploglich mit einem Beere vor Umberg an, eroberte Die erfchredte Stadt, ließ fünf der ichuldigften Burger enthaupten, und zwang die Nebrigen ibm gu buldigen und breitaufend Gulden jur Befestigung ber Burg ju gablen,

welche nun eng mit der Stadt verbunden jede neue Emporung fogleich unterdruden fonnte, 1454.

Indeffen hatte er auch sein Ansehen in der Rheinpfalz fest begründet; benn nachdem die Lichtensteiner in der Fehde mit den Grafen von Leiningen gesiegt und diese zu einem harren Bergleiche gezwungen hatten, worauf die Lügelsteiner sich um so trogiger gegen Friedrich betrugen, erschien dieser plöglich vor ihrem Schlosse, und angstigte es so hart, daß sich die Besagung, nachdem der Graf Jakob von Lügelstein glücklich entronnen war, ergab. Eine Feste nach der anderen siel, und die ganze Grafschaft wurde mit dem pfälzischen Lande vereinigt; die Grafen starben als Berbannte. Darauf ersfolgte auch mit den anderen Gegnern Bersähnung, und Deutschlands Fürsten schienen sich mit Ernst zu einer großen Unternehmung zu vereinen.

Die Zurfen hatten Konftantinopel am 29. Mai 1453 erobert. Um fich gu berathen, wie man bie weiter brobende Gefahr von der Chriftenheit abmenden konnte, murben im erichreckten Deutschland brei Reichstage fonell nacheinander gehalten; man fprach, überlegte, verfprach, aber es tam Nichts gur Musführung, und Meneas Sylvius Piccolomini, ber einen Rreugzug gegen Die Zurken am Deiften betrieb, fcbrieb barüber fpottent nach Italien: "Jeder Reichstag in Deutschland gebiert einen anderen, bas ift Alles." Aber bie Schuld ber Berfplitterung aller Plane lag vorzüglich an bem Raifer, ber bie ausgefchriebenen Reichstage nicht befuchte und fich gang von Meneas Splvius leiten ließ, mahrend die geiftlichen und weltlichen gurften ihm ihre Rathfchlage mittheilten, wie das beilige beutsche Reich wieder aufgerichtet, Friede in ben beutschen Landen moge gemacht, und bas Reich nach bem Tobe bes Papites Rifolaus V. von ber Laft ber ihm aufgeburdeten Concordate erledigt merden. Aber die italienischen Rathe am Sofe bes Raifers, bejonbers Piccolomini, mußten alle Plane gur Rraftigung Deutschlands gu vereiteln, und den Raifer im Migtrauen gegen Fürsten und Bolt und in ihrer eigenen Abhangigfeit zu erhalten.

Friedrich III. leistete bem neuen Papste die gewohnte hulbigung durch Aeneas Sylvius, worüber die Fürsten noch mehr aufgebracht wurden. "Nach Rom könne er reisen, um sich eine Krone aufsegen zu lassen, aber auf die näheren und dringenderen Reichstage könne er nicht kommen, und während er sich von einem Italiener leiten lasse, wolle er von den vielen Gebrechen der deutschen Ration Richts hören." Darauf sesten sie einen neuen Reichstag nach Rürnberg an, wo die meisten Fürsten trot der Abmahnungen des Kaisers zusammenkamen, 1456; Friedrich ritt mit einem großen prächtigen Gefolge, wohl mit sechshundert Pferden, achtzehn Grasen und zwei Bischösen dahin, er selbst in einem mit Perlen und Silber durchwirften Wassenrod prangend. Da vereinten sich die Fürsten zu einem ernstlichen Schreiben an den Kaiser, und ermahnten ihn, daß er im folgen-

ben Jahre nach Frankfurt komme, und die Gebrechen und Arubsal ber Christenheit niederlegen, dagegen Ordnung und Frieden des heiligen römischen Reiches aufrichten helfe, sonst mußten sie ein anderes Oberhaupt erwählen. Schon sprach man von der Bahl eines römischen Königs, den man dem Kaiser beigeben wolle, und der Kurfürst Friedrich mochte wohl selbst Hoffnung zu dieser Bürde haben; aber der Kaiser kannte das Mittel, die Einheit der deutschen Fürsten zu trennen. Er gewann zuerst den Kurfürsten von Brandenburg durch große Bugeständnisse auf Kosten des Reisches, und allmählig erstarben die lange besprochenen Plane zur Erhebung und Kräftigung Deutschlands in sich selbst.

Roch unerfreulicher maren die firchlichen Berbaltniffe, und Meneas Splvius bot jest um fo mehr Alles auf, Deutschland in ber alten Abbangigfeit von Rom ju erhalten, ba er jum Dant für fein bisheriges Birfen icon jum Cardinal erhoben mar. Es mar ibm gelungen, ben Johann pon Enfer, Domherrn und Generalvicar bes erften Bifchofs von Deutschland, bes Rurfürsten von Maing, und andere Rathe gu bestechen, bag fie ihre Berren von bem Rurfürstenvereine abbrachten und fur ben Papft gewännen, und bann mabnte er ben Johann Epfer bringend, ja Dafür zu forgen, dag Die gufammengeflidten Concordate nicht wieder gerriffen murben; die nachaffenden Deutschen murben boch nicht Rrangofen werden wollen, und die Bischofe follten ja nicht glauben, bag Jeber in feinem Rirchfprengel Papft werden tonne. Bwar hatte ein anderer Mann echt beutscher Gefinnung, ber mainzische Rangler Martin Daper von Beibelberg, Die Rechte ber beutschen Ration gu mahren gesucht und an Meneas Sylvius bei beffen Erhebung gur Cardinalswurde geforieben : "Die Rurften find aus ihrem Traume erwacht, und entichloffen, bas Joch abzuschütteln; benn es werden immer neue Bege erfonnen, um die Deutschen wie Barbaren um ihr Gelb gu bringen, moburch die vormals fo machtige Ration jur Magd erniedrigt und in fcmutige Armuth verfest wird." Aber Diefe Stimme verhallte ungebort; Die brei geiftlichen Rurfürften tamen wohl im Jahre 1457 gufammen, beriethen fich vorzuglich megen ber papftlichen Gelderpreffungen, und liegen burch Martin Maner Die Beschwerden der deutschen Ration gegen ben beiligen Stuhl jufammentragen und bem Raifer übergeben, daß er bie Mb. ftellung berfelben bei bem Papfte bemirte; Die Befchwerden murben bald überall verbreitet und mehrten den Bag gegen Rom; jedoch erfolgte feine Der Rurfürst von Maing folgte feinen treulofen Rathen, auch Briedrich von ber Pfalz borchte ben Ueberredungstunften bes papftlichen Befandten, ber Alles aufbot, Die Bittelsbacher ju gewinnen, bag fie Richts gegen den apostolischen Stuhl unternahmen, indem er ihnen vorzüglich Diefes porhielt, daß ihre fürstlichen Sohne leichter burch den Papft, als burch Die Domcapitel ju geistlichen Stellen gelangen fonnten.

Indeffen hatte fich amifchen ben Rurften neuer Streit erhoben. Buerft hatten fich Ludwig von Bayern . Landshut, Der Markgraf Albrecht von Brandenburg und der Pfalzgraf Friedrich gegen bie Reichsstadt Donauworth verbundet und fie mit Gewalt Bayern unterworfen; allein bald lief fich Albrecht gegen Die Wittelsbacher gewinnen, Der Raifer achtete ben Bergog Ludwig, und Albrecht, fein ebemaliger Bundesgenoffe, wollte Die Reichsacht vollziehen. Run erhoben fich fcnell auch Die alten Beinde bes Pfalzgrafen wieder, ber Rrieg begann von allen Seiten mit graufamen Bermuftungen; man bachte aber Friedrichen zu bemuthigen, ja gu fangen, fo fehr mar er bedrangt, und felbft die Grafen von Leiningen hatten fich ju feinen Gegnern gefellt. Ueberall mar Mord und Brand, und Friedrich vergalt Bleiches mit Gleichem, benn man fuchte einander nur gand und Lente ju verderben. Endlich wendete er fich zuerft von folchem graufamen Spiele ab, und ruftete fich, die Reinde felbft aufzusuchen. Unterftust von dem Landgrafen Ludwig von Beffen und der Stadt Speier griff er fie bei Pfeddersheim an, fturgte mit feinen Reitern und bem Rufe: "Seute Rurfürft, oder nie mehr!" mitten unter fie, gerftreute fie im fturmenben Andrang, daß die Rlucht bald allgemein, eine Menge Edler erichlagen, Biele gefangen und große Beute gemacht murbe. Es war am St. Ulrichstage, 4. Juli 1460. Der Erzbischof Dietrich von Mainz, einer der vorzüglich. ften Gegner, verfohnte fich mit bem Pfalggrafen, und fcblog fogar einen engen Bund mit ihm. Im folgenden Jahre brach Friedrich gegen bie Brafen von Leiningen und feinen Better Ludwig, Pfalzgrafen von Belbeng, auf, ber bisher immer gegen ibn geftritten; auch fie mußten fich unterwerfen, aber Friedrich bewies fich in feinem Siege mild. Als die Ueberwundenen vor ihm auf den Rnieen lagen, fprach er: "Better, Ihr battet Guch und mir Dieg mohl ersparen fonnen, dag nicht fo viele arme Leute Darum verdorben maren." Darauf begann Ludwig zu feiner Entichuldigung: "Better, man hat mich dazu verhett; ich will aber nimmermehr gegen Guch handeln!" Darauf trat er in ben pfalgifchen Lebenverband gurud, bem er fich hatte entziehen wollen; Die Grafen von Leiningen buften fcmerer. Go hatte benn Friedrich über alle feine Reinde am Rhein gefiegt und feinen Sieg nicht burch uneble Barte verdunkelt; aber ber Friebe bauerte nicht lange.

Die firchlichen Angelegenheiten nahrten die Unzufriedenheit gegen Rom und ben Raifer, der Richts that, die deutschen Fürsten und Bolter gegen die papitlichen Anmaßungen zu schügen, die sich täglich steigerten. Denn als Aeneas Splvius endlich im Jahre 1458 unter dem Namen Pius II. die dreifache Krone erhalten hatte, wollte er im Bertrauen auf die ihm bekannte Uneinigkeit der Deutschen ganz in der Beise der früheren Papste walten und Deutschland besteuern. In seinem Eifer ging er so weit, daß er zu Mantua jede Berufung an eine allgemeine Kirchenversammlung, die

er boch nach ben Beichluffen ber versammelten Bater zu Ronftang und Bafel zu halten verbunden mar, unter ber Strafe bes Bannes verbot, neue Gelegenheit, feine Dacht zu erweitern, gab ihm die ftreitige Bahl bes Erzbifchofs Dietrich von Maing, welche er nur unter den brudenbften Bebingungen anerkennen wollte, und alle Borftellungen Georgs von Beimburg bagegen maren vergebens. Die Rurfürsten versammelten fich gur gemeinsamen Berathung im Jahre 1461 gu Rurnberg, und vielleicht in der geheimen Abficht, den Ronig Georg Podiebrad von Bohmen jum beutichen Ronige auszurufen; ba klagte Dietrich von Mainz laut über ben romifden Sof, und ergablte, wie ber Papft gegen bie Beichluffe ber Rirchenversammlung ju Bafel für Die Gemahrung bes Palliums zwanzigtaufend Bulden begehre, mehr als bas Doppelte, bas bisher gebrauchlich mar; wie er mit einem Gibe geloben folle, binnen Jahr und Zag felbft nach Rom gu Kommen und Borfdrift ju nehmen, wie er fich fortan zu verhalten batte; wie er weiter ben gehnten Pfenning angeblich wegen ber Zurken Gulfe bewilligen und ohne Gutheißen des Papftes weder eine Berfammlung der Rurfürsten noch der Geiftlichkeit bernfen, noch eine allgemeine Rirchenversammlung in Bufunft geftatten folle, Alles mider die alten Rirchen - und beutschen Rechte, und wie er endlich von bem Papfte folle abgefest und aus feinem Erzbisthume vertrieben werben, weil er Die geforderte Geld. fumme nicht bezahlt habe.

Muf folche flare und getreue Schilberung feiner Lage versprach ibm Briebrich von der Pfalz mit bem Rurfürften von Brandenburg fogleich feinen Schutz gegen Roms ungerechte Anmagung; Beide wendeten fich darauf in einer nachdrudlichen Schrift an den Papit, und verlangten, daß er Die fernere Ginfammlung bes gebnten, zwanzigsten und breifigften Pfennings in Deutschland einstellen, jene mantuanische Bulle über die Anrufung einer allgemeinen Rirchenversammlung aufheben, Die Pallien-Gelder nach den Befoluffen ber Baster Verfammlung bemeffen, eine neue Rirchenverfammlung gur Befferung ber firchlichen Angelegenheiten ausschreiben, und ben Rurfürsten Dietrich von Maing beruhigen follte. Die drei Rurfürsten gelobten fich redlichen Beiftand, wenn fie wegen diefer ihrer Porforge und Dandhabung der Chre und gemeinen Bohlfahrt den Born des Papftes ober Rais fers empfinden follten; fie luden bann ben Raifer, ber ichon funfzehn Jahre nicht mehr aus feinem Defterreich nach Deutschland gekommen mar, auf's Reue zu einem Reichstag ein, und erinnerten ihn an feine Pflichten, Die er ber Religion und Der beutschen Ration fculbig fen. Gegen biefe brobende Sprache und Gefahr bedienten fich Papft und Raifer der gewöhnlichen Abmahnungeschreiben und suchten Die Ginigfeit der Rurften gu trennen; als biefe barauf ju Daing gufammentraten und auch bie papftlichen Gefandten ericbienen, trug gwar Diether vom Reuen feine Befchmerben por, und mabnte, Die unbillige Berrichaft bes Papites nicht langer qu

weiten den burfer fich Riemand mehr an eine allgemeine Kirchem weitenmann, vernien sie mochts der Papft mit einem Jeden nach Wilkfur keinem zum den den finnts fich ber Laft und Beschwerde mehr erwehren. Anne was umgem Unterhandeln, während dessen die Papstlichen Bwietracht stehen und Viether auf die Berufung an ein Concil. Der Papst wurde diebner, verlangte volltommenen Gehorsam ohne allen Rückburk, und wuster durch die alten Mittel der Gesahr zu begegnen. Der Graf And waster durch die alten Mittel der Gesahr zu begegnen. Der Graf Weble vom Laffan wurde überredet, daß er als Gegner Diethers auf was. Taranf sprach Pius II. die Absehung Diethers aus, ernannte den Erwen von Rassau zum Erzbischose, und befahl, diesem zu gesperden.

So begann benn ber Rrieg, jeder ber beiben Erzbischöfe fuchte fich gu bebaupten und warb Freunde. Dietrich folog fich jest um fo fester an ben Rurfurften Friedrich, ba er nur burch beffen Beiftand gegen ben Papit und Abolf zu fiegen hoffte, und verpfantete für einhundert Saufend Gulten die jum Erzbisthum Mainz gehörige Bergstraße. gurnte Pins II. noch mehr, gebot (im Januar 1462) bei Strafe bes Bannes, die Bergstraße berauszugeben und die Baffen niederzulegen; als Friedrich nicht gehorchte, wurde ber Bann wirklich über ibn verhangt und befannt gemacht. Der Raifer aber bot die alten Reinde bes Pfalge grafen auf: Albrecht von Brandenburg, Ulrich von Burttemberg und ber Markgraf Rarl von Baden erhoben fich für Abolf von Raffau, und ber Rrieg begann mit furchtbaren Berheerungen. Diegmal endlich follte Briebrich gedemuthigt werden, und fo tubn und ftol; war bie Soffnung feiner Beinde, daß fie gedachten, Die Pfalz ploglich von allen Seiten anaugreifen, ibn gu überfallen, Beibelberg zu erfturmen, ibn gu verjagen und bas pfalgifche Land ju theilen. Dit bohnendem Ruthwillen vermuftete man bas icone Gebiet, und band ben Pferden Nefte an Die Schweife, und trieb fie burch bie berrlichen Rornfelber, um fie gang ju verberben und bas Land in eine Buftenei zu verwandeln. Aber den Spuren ber Bermuftung folgte ber Racher Friedrich, und traf bie Feinde zwischen bem Rhein und Redar bei Sedenheim in rettungelofer Lage, mahrend fein Beer burch Die Schaaren feines ihm ergebenen Abels und die Bulfe bes Erzbischors Diether noch immer anwuchs. Der Rurfurft felbft empfing mit vierzig Edlen vor ber Schlacht ben. Ritterschlag, Darauf ordnete er, ben 10. Juni 1462, Die einzelnen Beerhaufen und mahnte fie zum tapferen Rampfe. Als bie Feinde faben, daß fie zwifchen ben Fluffen und bem pfalzischen Beere eingefeilt maren und Friedrich ichon auf fie einfturmte, fuchten fie mitten burch feine Schaaren fich eine Rettungsbahn zu brechen. Da begann ber Angriff mit dem Ungeftume ber Bergweiflung, der Biderftand mit dem Gefühle belbenmuthiger Rache; bem Pfalgrafen murbe fein Pferd unter bem Leibe

getobtet, er gerieth in Gefahr, gefangen gu werben. Aber an ben feftandloffenen Reiben ber Pfalzer brach fich allmablig ber Sturm ber Reinde, und da fie nirgends einen Ausweg gur Flucht faben, ergaben fie fich bem Sieger: ber Martgraf von Baden, ber Graf von Burttemberg, ber Bis ichof von Des mit vielen andern Edlen. Aber Friedrich mußte fich auch jest wieder zu mäßigen, und eine Chronit erzählt: "Mis bie Riederlage ergangen mar, ichidte er gen Beibelberg, und lieg verfunden, fo bie herrn in die Stadt geführt murden, dag Riemand feinerlei Gefchrei. Gelachter oder Jubel mache, barob bie Fürsten betrubt merben mochten." Eine andere Sage berichtet: "Als er feine Gefangenen auf bem Schloffe ju Beidelberg prachtig bewirthete, fie aber tein Brod erhielten und fich barüber beflagten, führte er fie an bas offene Renfter, und zeigte ihnen Die vermufteten Relber, welche fie ohne Roth fo muthwillig verderbt batten." Befchichte und Lied verherrlichten ben Gieg bes Rurfürsten, ber jum Gebachtniß besfelben auf bem Schlachtfelde ein fteinernes Rreug mit einer Infchrift errichtete und ein alljährlich wiederkehrendes Rirchenfest stiftete.

Bwar boten Papft und Kaifer Alles auf, dem siegreichen Fürsten neue Feinde zu erregen, jedoch vergebens; auch der Bischof von Speier mußte mit ihm einen Vertrag schließen, einiges Gebiet abtreten und sein Bisthum unter den pfälzischen Schutz stellen. Da bald darauf der Kaiser mit seinem eigenen Bruder in Bwist gerieth und von den Wienern in seiner Burg belagert wurde, und sein Ansehen immer mehr sant, auch der Papst wenig thätige Anhänger in Deutschland mehr fand, schien Abolf von Rassau zu einem Vergleiche geneigt, spähete aber eine Gelegenheit aus, und übersiel am 28. October plöglich die Stadt Mainz durch den Verrath eines reisigen Knechtes und seines Weibes, daß Diether beinahe in seine Geswalt gerieth.

Damals zerstreuten sich die Genossen des Geheimnisses der Buchdruckerkunft, welche der Ersinder Johann Guttenberg mit Faust und
Schöffer bisher im Verborgenen betrieben hatte, und verbreiteten sich
bald in alle Welt; damals aber fam Mainz auch in die Gewalt der Bischöfe und errang seine Freiheit nicht wieder. Diesen Sieg erachteten Kaiser
und Papst für wichtiger, als den Verlust bei Sedenheim, und es schien,
als sollte der Krieg gegen Friedrich von Reuem wieder beginnen, als
ein unerwartetes Ereignis die Verhältnisse ganz anders gestaltete.

Ruprecht, Friedrich's Bruder, wurde (Februar 1463) zum Erzbischofe von Köln gewählt, bedurfte der Bestätigung des Papstes und der freundschaftlichen Rachbarschaft des Erzbischofes von Mainz, und schloß deßwegen schon im April einen Bertrag mit Adolf von Rassau, und trachtete diesem auch seinen Bruder zu gewinnen. Indessen hielt Friedrich seine Gefangenen immer harter, um sie desto williger zu machen, ihre Freiheit wenn auch unter schweren Opfern zu erkaufen. Sie zahlten endlich große Summen ober leisteten Burgschaft, und erlangten am weißen Sonntag nach Oftern 1463 ihre Freiheit wieder.

Roch in bemselben Jahre verglich sich Diether mit Abolf von Rassau, da er, durch einen trugvollen Brief getauscht, sich von Friedrich verlassen glaubte. Darauf erkannte dieser auch den Abolf von Rassau als Kurfürsten und Erzbischof von Mainz an, in der Folge (1466) schloßen sie sogar ein Bündniß miteinander. Der Papst aber bestätigte den Ruprecht als Erzbischof von Köln, und versöhnte sich 1464 mit Friedrich, den sein Gesandter vom Banne lossprach, worauf dieser zum Danke einen Theil der Lösungssumme der ehemals von ihm gesangenen Fürsten erließ. Nur der Kaiser blieb seindlich gegen den Psalzgrasen gesinnt; denn als Friedrich jest voll Vertrauens um die Bestätigung der Kurwürde ansuchte, und sein nun vollzähriger Resse öffentlich erklätte, er sen mit dem Walten seines Oheims ganz einverstanden, zögerte der Kaiser zuerst, bes gehrte dann Geld, wußte immer neue hindernisse vorzuschüßen und brach die Unterhandlungen endlich ab.

Rriedrich aber maltete fort in großer Berrlichkeit, und half feinem Bruder in Roln die alten Rechte und Ginfunfte eines Erzbischofes erringen, welche bie Domherren bort größtentheils an fich geriffen hatten; er führte in bas Rlofter Beigenburg, mo bie alte Sitte unter ben Ronden gang verfallen mar, und in andern Rloftern neue Monche und Orbnung ein, gerftorte bie Raubichloffer am Rhein und an ben bohmifchen Grangen, und führte mabrend bes Raifers Abmefenheit in Italien Die Reichsverwaltung mit entschiedener Rraft. Er hatte Die vernachläffigte Rriegszucht bei feinem Beere wieder hergestellt, und unterhielt Diefes gum großen Theile beständig, um jeder Gefahr fcnell zu begegnen, und gab fo ben andern gurften bas Beifpiel, Rube und Frieden zu erhalten. Er galt als Schirmherr ber umwohnenden geiftlichen und weltlichen Berren; beimlich in feinen Entschluffen, rafch im Musführen, tapfer im Rampfe, befonnen und mild im Glude und unverzagt im Unglude, mar er von feinen Feinben gefürchtet, feinen Rreunden ein treuer Bort, feinen Unterthanen ein milder gerechter Berr, ber fie jo viel moglich vor Unbild fcugte, befonders por bem Bucher ber Juden, Die feine Aufnahme in ber Pfal; finden durf. ten, mas jeder Rurfürst bei dem Antritte feiner Regierung beschwur, und wober auch jum Theil ber blubende Boblftand ber Pfalz genichert blieb. Er felber follte gu feinen Frieden fommen, fo lange er lebte.

Begen der Beißenburger Monche mar er in eine Fehde mit der Stadt felbst verwidelt worden, die endlich ausgeglichen wurde, ehe der aus Italien zurudkehrende Kaiser sich der Sache annehmen konnte. Allein er

that es jest, wollte bie Beigenburger rachen, bot ringsum die Reinde gegen ben Rurfürsten als Friedensstörer auf, und ernannte ben Grafen Ludwig von Beldenz, den ungleichen Gegner und Better Friedrichs, jum Reichshauptmann, und biefer ließ fich, nicht gewarnt burch fruberes Unglud, vom Reuen zum Rampfe gegen den Rurfürsten aufreizen, 1470. Aber seine Schaaren und Schlöffer wurden schnell überfallen und er gebemuthigt, er bat und erhielt ben Frieden, und auch die Stadt Beigenburg fohnte fich gang mit ihm aus. Rein Fürst magte es mehr, gegen ibn ju fteben; nur der Raifer blieb ibm unbulbig gefinnt, und vergebens maren alle Schritte, Die Anerkennung fur Friedrich als Rurfürften zu erlangen, obgleich der Rurpring Philipp wiederholt erklärte, er überlaffe feinem Dheime die Regierung auf Lebenszeit. Die beiben Charaftere bes Raifers und Friedrichs maren gu verschieden, als bag fich Jener mit Diefem befreunden konnte, und freilich bildet die unermudete Thatigkeit des Pfalge grafen mit der Schwerfalligfeit und Gleichgultigfeit bes Raifers, ber auf bem Reichstage zu Regensburg im Sahre 1471 mabrend einer beredten Aufforderung bes papftlichen Gefandten zu einem Rreuzzuge gegen bie Surten einschlief, einen fcneibenben Gegenfag. Der Raifer fürchtete fogar bes Pfalzgrafen Unternehmungegeift, nannte ibn nur ben bofen Brig, und bot Alles auf, ihn zu bemuthigen, ba er fich nicht vor ihm beugen wollte. Buweilen wurden zwar die Unterhandlungen wieder angeknupft, und die Reife bes Raifers an ben Rieberrhein, um bem Bergoge Rarl bem Rubnen pon Burgund die Konigefrone gu verleihen und beffen Erbtochter mit feinem Sohne Darimilian zu vermählen, schien endlich zur Aussöhnung gu Allein Die Gifersucht bes Raifers über Die Pracht und Dacht Rarle, bagu die liftigen Rathichlage bes Ronigs von Frankreich vereitelten damals Rronung und Sochzeit, und ber Raifer reifete ploglich ohne Abichied von Trier ab. In Augsburg fprach er bann, vielleicht im Borne megen feiner getaufchten hoffnungen, die Acht und Aberacht megen beleidigter Majestat über Friedrich aus, ohne Diefem Die gefemäßige Beit zu gonnen, fich perfonlich ober burch Abgefandte zu vertheibigen, 27. Mai 1474.

Allein die Fürsten und Stadte des Reiches ließen sich nicht mehr gegen den siegreichen Rurfürsten verloden, und der Kaiser war zur Bollziehung seines Spruches zu ohnmächtig. Friedrich selbst achtete dieser höchsten Drohung des Kaisers so wenig, daß er bei Heidelberg eine Schanze errichtete und sie Trug Kaiser nannte, und mannlich behauptete er sich dis zu seinem Tode, 12. December 1476, in der Kurwürde. In seinem letzen Billen empfahl er die hohe Schule zu Beidelberg seinem Ressen und Rachsfolger Philipp dem Aufrichtigen, daß von ihr aus Lehre und Bildung über das Land gehen möge. Friedrich selbst hatte nach seinem Schwure während seines Lebens diese Bierde des pfälzische wittelsbachischen Hauses

80

erhalten, geschirmt und verbessert und den reichen Schriften. Schat von dem gebarteten Ludwig und Otto von Moßbach freisinnig zum öffentlichen Gebrauche bestimmt, und weise verordnet, daß jeglicher Lehrer in seiner Weise lese und lehre, und keiner von ihnen sich unterstehe, des Andern Lehre oder Kunst mit Werken, Geberden oder Worten heimlich oder öffentlich zu verachten, zu schmähen oder zu schänden. Seinem Versprechen getreu vermählte er sich nicht standesgemäß; allein auf einer Reise nach Bayern lernte er am Hose zu München eine schöne Augsburgerin kennen, Klara Dettin, welche ihn durch Liebreiz und Verstand, so wie durch ihren schönen Gesang so sesselte, daß er sie mit sich an den Rhein führte und sich in der Folge mit ihr vermählte. Aus dieser Verbindung stammen die Fürsten und Grassen von Löwenstein-Wertheim, indem Ludwig, der einzig überlebende Sohn Friedrichs, in den Grasenstand erhoben wurde, dessen Geschlecht noch sortblüht.

In ruhiger mohlgeordneter Regierung der Aurpfalz aber folgte sein Pflegsohn Philipp, liebevoll von Friedrich erzogen und zum herrscher gebildet, der sich mit Margaretha, der Tochter Ludwigs des Reichen, vermählte.

## Rudolf von Scherenberg, Fürstbischof von Würzburg.

Die Bifchofe von Burgburg waren durch die Gunft der deutschen Raifer und ber Beiten allmablig fo bereichert worben, bag fie bei Beitem als bie machtigften Berren in Oftfranten galten, und weil fie vom alten Bergog. thume bas Deifte an fich gebracht hatten, fo gemabrte ihnen ichon ber Raifer Lothar, daß fie Bergoge von Franten heißen und neben dem Birtenstabe bas Schwert führen durften. Daher tam es aber, daß auch in Burgburg, wie in den andern Bisthumern, das fürstliche Amt bei bem Berricher mehr galt, gesucht und geubt murde, als bas bischöfliche. Dochstiftern wohnenden Monche aus bem Benedictiner . Orden verliegen allmählig biefe Orbensregel und lebten nach ben Sagungen bes beiligen hieronymus, Augustinus oder Gregorius, nannten fich Canonici regulares - nach einer bestimmten Regel lebende Chorherren - und trugen noch die Donchetleidung. Aber auch damit nicht gufrieden, brachten fie es mit Muhe, Bitten und Geld in Rom dabin, daß fie unter bem Bifchofe Enring um das Jahr 1260 das flofterliche Befen und Leben ablegen und ben weltlichen gemeinen Priefterstand annehmen durften, bis fie gulest ibre Ginfunfte als bloge Pfrunden betrachteten, eigene Stellvertreter gum Singen im Chor hielten und in weltlicher Luft lebten. Wie anderwarts, wirthschafteten auch die Bischöfe in Burzburg übel mit den Stiftsgütern und brückten die Bürger, worüber mancher Aufruhr entstand; doch waren ber frommen und weisen Bischöfe in Bürzburg Biele, und als Einer der vorzüglichsten wird Rudolf genannt und von den bankbaren Franken als der zweite Stifter des Hochstiftes und Nater des Baterlandes geehrt.

Sein zwar altes, aber nicht reich begutertes Gefchlecht bewohnte bie Stammburg Scherenberg, von welcher jede Spur verloren ift, vor dem Steigerwald zwischen ben Dorfschaften Dberschwappach und Efchengu. Seine Meltern waren Beinrich und Anna, geborne von Dogbach. 3m Jahre 1427 wurde er Domberr, 1438 in das Rapitel aufgenommen und im Jahre 1466, 30. April, einstimmig jum Fürstbifchofe gemablt. Man faate von ihm: Er tam wie vom himmel gefallen, um ben von feinen Borgangern gerrutteten bischöflichen Staat wieder aufzurichten, und Gefet, Ordnung und ben fruberen Boblstand wieder berzustellen. Buerft bewarb er fich um Die Freundschaft ber benachbarten Fürsten; um ben Landfrieden in feinem Bebiete zu behaupten, verfohnte er fich mit bem eblen Gefchlechte ber Sut ten und gab ihnen bas Schloß Stodelberg als Leben gurud, welches ihnen ber vorige Bischof abgenommen hatte, und mahrte mit großem Duthe bie Rechte bes Bisthums gegen bie Gingriffe bes Markgrafen Albrecht von So mußte er bald in Gute, bald mit Ernft bie brobenben Brandenburg. Gefahren abzumenben und fich freundliche Rachbarichaft zu erhalten, bis ploglich ein fonberbares Ereignig eine allgemeine Boltsbewegung veranlagte.

Im Jahre 1476 gog ein Spielmann, Bans Bobeim genannt, im Lande umher, spielte in den Birthshaufern auf einer kleinen Pauke und nahrte fich bamit. Als er nun borte, es fen vor etlichen Sahren ein frommer Bater bes Barfuger Drbens in bas Land gefommen und habe alle Bretfpiele verbrannt, tam es bem jungen Manne in ben Ginn, auch feine Das that er und von Stund' an begann er bem Paute zu verbrennen. gemeinen Bolte zu predigen und zu fagen, die beilige Jungfrau Maria fen ihm erschienen, habe ihm befohlen, seine Paute zu verbrennen, und wie ex bisher nur ju Zang und fundlichen Berten geholfen, fo folle er jest gur Beber folle von Sunden abstehen, Schmud, Balsban-Buge ermahnen. ber, feibene Schnure und fpigige Schuhe ablegen, und nach Ridlashaufen jum Bildniffe ber Jungfrau mallfahrten; wer bieß thue, habe Bergebung ber Gunben. Bugleich habe fie ihm befohlen, ju predigen, bag fortan teine Obrigfeit weber weltliche noch geiftliche mehr fenn, fonbern Diefelben und alle Steuern, Behnten und Binfen abgethan werden follen; ein Jeber fen bes Andern Bruder, und Reiner habe mehr als ber Anbere; Balber, Baffer, Brunnen fegen frei. Mit folden Worten gewann er querft Benige, bann verbreitete fich ber Ruf von ihm immer weiter, und es tam viel Bolfes vom Rhein, aus Franten, Schwaben und Bapern gewallt, brachte reichliche Opfer und horte ben Pauler predigen. Bald verehrte es ihn wegen seiner Lehre, die allen Gehorsam und
alle Ordnung lösen sollte, wie einen Propheten und erwartete von ihm Glud und Heil, und die Gesahr wurde immer größer, zumal man mit Recht vermuthete, er sey nur das Berkzeug Anderer, um unter frommem Scheine alle geistliche und weltliche Obrigkeit zu vernichten. In seiner Presdigt mahnte er sogar, es sollten am St. Margarethen-Tag alle Männer wieder kommen, ihre Waffen mitbringen, aber die Beiber und Kinder das heim lassen, denn er habe ihnen auf Besehl der Jungfrau Maria drei Worte zu sagen.

Da wollte ber Bischof von Burzburg bie Gefahr durch schnellen Ent-Er fchidte vier und breißig Reiter nach Nidlashaufen und fcluß hindern. ließ ben Paufer ergreifen, ber von benfelben trog bes Biberftandes Der Wallfahrer gefangen nach Murzburg gebracht murbe. Als fich bie Rachricht bavon verbreitete, entstand eine große Bewegung: ein Bauer aber fagte, Die beilige Dreifaltigkeit fen ihm erschienen, und habe befohlen, Die Bruder follten mit brennenden Rergen und Wehren gegen Burgburg gieben, und alfobald lief bas Bolt von allen Seiten her gufammen, ben Befangenen zu befreien und die Stadt zu erobern. Der Bifchof ichidte feinen Darschall Georg von Gebfattel an die Sauptleute der Bauern, fie gur Rube und jum Abjuge ju bewegen, aber die Bauern begehrten mit mildem Gefchrei ihren heiligen Jungling, wollten ben Marfchall fteinigen, ber mit Dube entfam. Darauf ruftete Rubolf von Scherenberg und lieg bas Gefcung gegen bie Emporer ausziehen, ebe er aber Gemalt brauchte, burch Ronrad von Butten fie noch einmal mahnen, friedlich auseinander gu geben und zu ihrer Pflicht gurudaufehren. Auf Diefes gog Saufe um Saufe ab, Rubolf ließ ben letten nachsegen, weil unter biefen fich bie Baupt-Da fam es jum Rampfe, in welchem gwolf Bauern anführer befanden. erichlagen und viele gefangen nach Burgburg gebracht murben. fconte ihrer, und ließ nur zwei Bauern enthaupten, ben Sans Bobeim aber verbrennen.

Bar auch biefer Volkstumult gestillt, so dauerten boch die Fehden ber Adeligen umber gegen ben Bischof und seine Unterthanen fort, und um der geringsten Dinge willen begann ein freventlicher Krieg und die Feinde thaten den Stiftseinwohnern mit Brennen, Schägen und Fangen großen Schaden. Rudolf suchte Gewalt mit Gewalt abzuwenden, noch öfter aber glich er die Sache friedlich aus und opferte große Geldsummen, daß nur Leben und Gut seiner Unterthanen geschont wurden. Almählig blühte das Stift an Ansehen und Reichthum wieder empor, daß besonders der Herzog Albrecht von Sachsen sich bewarb, damit sein Sohn Friedrich, der eine Domherrn-Pfründe in Burzburg durch Unterhandlung nach dem freiwilligen Burücktritte eines Anderen erhalten hatte, zum Gehülfen des Fürst-

bifchofes angenommen murbe, weil biefer ichon fehr alt mar. Much ber Raifer Maximilian verwendete fich fur ben Bergog von Sachfen. Allein ba gerade unter bem Bifchofe Sigismund aus bem bergoglich fachnichen Gefchlechte bas Stift in große Schulden getommen mar, gab Rubolf bie Ertlarung: "Es finde fich in ben Gefchichten, bag por etlichen Sabren brei Pfleger nach einander gemefen, ein Fürft und zwei Grafen, burch welcher Sandlung und Regierung bas Stift in Abnahme, Armuth und Berberben gerathen fen, bag man es dem beutichen Orden übergeben wollte. Er fürchte alfo, basfelbe burch eine neue Pflege in einen abnlichen Buftand ju verfeben, nachdem er es mit Dube und Rleiß wieder emporgebracht. Rreilich fen er alt, doch habe er vier und zwanzig erfahrne und verftandige Capitelherren, auch fonft aus bem Abel und andere hochgelehrte Rathe, Die ihn unterfice gen fonnten. Budem hatten bes Stiftes Grafen, Berren und Ritterfchaft bas Capitel ersucht, feinen gum Bisthum anders fommen gu laffen, als Durch eintrachtige Bahl; bag biefe erft nach feinem Tobe frei gefchebe, bitte er fie mit bem Capitel instandig." - Auf biefe Beife mard bie Bewerbung abgelebnt.

So lang Rubolf lebte, forgte er vaterlich für fein Stift, nicht blog bağ er die damals ungeheuere Schuldenlaft von fünfmalbunderttaufend Gulben abbezahlte und mehrere verfeste Guter, wie Karlsburg und bas Amt Rarlestadt wieder an bas Stift brachte, fondern er wachte auch ftreng über Lehre und Leben feiner Geiftlichen und gebot, bag fie burch Rleibung, Bile bung und reines Leben fich vor ben übrigen Wenfchen auszeichnen follten: Die Beiterfeit feines Gemuthe behielt er ohngeachtet ber furchtbarften Steinbeschwerben bis in bas bochfte Alter. Als er einft wieder febr fcmach mar und feine Capitelherren ihn erfuchten, daß er einen von ihnen mablen mochte. ber ihm bie Burben ber Regierung tragen helfe und er fragte, wer benn berfelbe fenn follte, antworteten fie, er folle nur felbft einen mablen. Darauf nahm er fein Baret, bas vor ihm auf bem Tifche lag, und fagte, ber folle es fenn, bem er basfelbe auffege. Er ging im Rreife umber, ftand gogernd vor Diefem und Jenem ftill, und nachdem er gum andern Dale bin und wieder gegangen, erhob er bas Baret und iprach: "Ift es mahr, mas Die Leute fagen, fo weiß ich, lieber Rubolf! Riemanden, bem bas Baret beffer ftebe und ber es redlicher verbient habe, als bu." Und mit biefen Borten feste er fich felbit bas Baret wieber auf. — Er ftarb im Jahre 1495, 29. April, fast hundertjährig, und murbe, weil er ber Lette feines Beichlechtes mar, mit Belm und Schwert begraben.

### Ludwig der Reiche, Bergog von Bapern: Landshut.

94

.

ahrend bie Bittelsbacher in ber Pfalg an Dacht und Ansehen wuchsen, war ber jungere Breig in Bayern in arge Fehben vermidelt. Die fechs Sohne Endwigs bes Bayern hatten, uneingebent ber weifen Mahnung bes Batere nicht zu theilen, ichon nach wenigen Sahren getheilt, bag baburch bie Linien von Munchen, Landshut, Ingolftabt und Straubing entfanben, aber auch burch ben unfeligen Bruderzwift balb verloren ging, mas ber- herrliche Lubwig errungen hatte. Tyrol tam an Defterreich, Branbenburg querft an bie Luremburger, barauf an bie Sobengollern, und gulest tamen auch die Riederlande an einen anderen Berrn. In jenen Beiten ber großen Rirchenspaltung trafen in Bayern brei Fürsten gusammen, welche bie allgemeine Unruhe noch vergrößerten: Qubwig ber Bartige ju Ingolftabt, ber junge Beinrich zu Landshut, Ernft zu Munchen. Lubwig, fraft. woll und ungeftum, war bei feiner Schwefter, ber Ronigin Ifabella von Frankreich, ju Berichmenbung und morgenlandischem Prunt angeführt worben, verbrachte bann fein Leben nach feiner Rudfehr in die Beimath gwis fchen unerhörtem Drude feines Landes und vermuftenden Rriegen mit feinen Bettern, gulest mit bem eigenen Sohne, in beffen Gefangenschaft er gerieth und fpater an Beinrich, feinen bitterften Reind, ausgeliefert murbe. Er ftarb als Gefangener, und feiner ungeheueren Schage und feines Lanbes bemachtigte fich Beinrich, beffen ungeftume Jugend ben Raifer, Die Geiftlichkeit, und Burgerschaft, und ben Abel wider ihn aufgebracht hatte. Spater wurde er targ und murrifch, und fein Sohn Ludwig verbrachte feine Bugend in harter Abgeschiedenheit, beinahe in Durftigkeit auf bem Schloffe gu Burghaufen. Die Reichthumer, welche Beinrich fruber felbft nach und nach erworben und befonders burch bie Schage Ludwigs von Ingolftabt vermehrt hatte, machten ben alternden Fürsten weder froh noch milb, und in felbst barbender Kargheit wurde er bie Plage des Boltes und behandelte mit unväterlicher Strenge auch ben einzigen Sohn, Gelb und Jagb ichien feine einzige Freude; begwegen liebte er vor allen die Inden und bas Rothwild, und mehrte ben Bauern Bunde und Baune, bag bas Bild fich überall Rahrung holen tonnte. Rur bes Gelbes wegen verbot er feinen Unterthanen die Ballfahrt nach Rom, als der Papft jum Jubeljahr alle Glaubigen einlub, bamit nur bas Gelb nicht aus bem Lanbe tomme.

Sein Sohn Ludwig reifte in Burghaufen jum Jüngling und Manne, in ftrenger körperlicher Uebung, in Ritterspielen und Jagb, ein kuhner Reiter

und bekannt mit dem Mangel aller Art. Mit ihm wurde in der Anabenzeit zugleich sein Better, der Markgraf Albrecht von Brandenburg, erzogen, welcher nachmals wegen seiner Tapferkeit der deutsche Achill genannt wurde. Aber troß der harten Behandlung bewahrte Ludwig ein heiteres frommes Gemüth und kindliche Ehrfurcht gegen den alten Bater, und als ihm Einige wie aus Mitleid riethen, nach Wien zu seinem mütterlichen Oheim, dem Erzherzoge Albrecht, zu entsliehen, sagte er: Das sen serne, daß ich meinen Bater je verlasse. Möchte ich ihn doch nicht mit einem Blicke, vielweniger durch eine That kränken! Als er hörte, sein Bater sen todt, 1450, eilte er nach Landshut, ließ ihn prachtvoll in Seligenthal begraben und begann seine Herrschaft mit dem Gebote, alle Armen von Landshut an jenem Tage auf seine Kosten zu speisen.

Darauf widmete er seine Sorgfalt sogleich dem ganzen Lande, vertrieb die Juden aus allen seinen Städten, welche ungeheuere Schäge durch Wucher erprest hatten, weswegen sie auch Rielen ihre Schulden erlassen und die Pfandschaften ausliesern mußten. Eben so strenge strafte er das wucherische Leben der Christen, Spieler und Ehebrecher; er gestattete die Jagd des Hochwildes, that die Berbote seines Baters ab und erlaubte den Bauern wieder Hunde und Baune.

Durch weise Sparfamteit wuchsen bie vom Bater hinterlaffenen Schatze noch mehr, aber auch die Liebe bes Boltes burch feine Milbe und Freund-Im Jahre 1451 vermablte er fich mit Mmmelen, ber Tochter bes Rurfürsten von Sachsen, und fein Land blühete als eines ber gefegnetften in ben beutschen Gauen. Da unternahm er es, Die Stadt Donaumorth wieder an fein Saus ju bringen, welche Lubwig im Bart an bas Reich gurudgegeben hatte. Degwegen folog er in aller Stille einen Bund mit Grafen und Edlen und mit breigehn Rurften bes Reichs, Die ben freien Die vornehmsten maren ber Rurfurft Frie Städten nie gewogen maren. brich von ber Pfalz und Albrecht Achilles von Brandenburg. Im Jahre 1458 griff er bie Stadt unvermuthet an und zwang fie zur Buldigung. Darüber gurnten bie Stabte, am meiften jedoch ber Raifer, bem jede Bergrößerung bes mittelsbachifchen Daufes verhaft mar; er fprach bie Acht über Ludwig, und zu beffen Feinden gefellte fich auch fein Jugendfreund Albrecht Achilles, mit bem er zu Burghaufen in einem Bette gefchlafen Denn Ludwig wollte bie bem Burggrafen von Rurnberg einft verliebene Gnade des faiferlichen Landgerichtes ober ber Gerichtsbarteit, welche Albrecht gleich feinen Borgangern über Bapern austehnte, nicht anerkennen und er buldete nicht, daß feine Leute vor jenem Gerichte fic stellten. Darüber entstand Streit und Reindichaft und ber Raifer wollte mit einem Male Die beiden Bittelsbacher, Endwig in Bapern und ben Pfalge grafen Friedrich am Rhein, bemuthigen. Die Unterhandlungen, ben Raifer

zu verfohnen, blieben eitel, und ringsum wurden von ihm alle Fürsten und Feinde Wittelsbachs aufgeboten, und der Krieg begann mit aller Macht in der oberen und unteren Pfalz und in Bayern.

Friedrich errang aber einen herrlichen Sieg bei Sedenheim und bald barauf traf Lubwig feine Gegner, an beren Spige Albrecht Achilles ftand, bei ber Reichsstadt Giengen in Schwaben 1462, 18. Juli. maren bie Edlen bes Landes Bapern : Thomann ber Preifing, Georg ber Thoringer, Friedrich von Pienzenau, Thefer von Frauenhofen, Bolfgang ber Chamer und Andere. Der Bergog empfing ben Ritterfclag, bann fclug er felbft an vierzig Berren bes Abels ju Rittern, und als man ihn bat, er moge feines Leibes huten, fprach er: "Seut' lebendig ober todt bleib' ich bei meinem Bolt!" und fturzte auf die Beinde ein, ebe noch ihre Bagenburg gefchloffen war. Schon ber erfte Stoß brach ben Biberftand ber Reichsvolfer, Albrecht fab die Seinen in eiliger Flucht fich gerftreuen; vergebens fuchten bie Schweiger ihm ben Sieg zu retten; auch fie murben in die Flucht mit verwickelt; Albrecht wendete fich gegen Ulm, fein Lager murde genommen und geplundert; und nur Diefes war Urfache, daß die Riederlage der Besiegten nicht größer mar. Doch maren die Reichs. voller zerftreut, die Buverficht des Achilles gebrochen. Ludwig wendete fich barauf nach Mugsburg, die feindliche Stadt zu ftrafen; aber die Burget ftritten tapfer von ben Mauern gegen ihn, fullten ihm jedoch alltäglich jedesmal feine filbernen Rlafden mit Bein, wenn er fie fchicte. Mis er fab. baß er gegen die feste Stadt Nichts vermoge, jog er ab. Indeffen murbe ju Rurnberg burch ben Konig Georg von Bohmen ber Friede vermittelt; Sieger und Befiegte maren bes Rampfes mube und hatten viel verloren. So fam der Bergleich ju Stande; aber Ludwig mußte Donauworth bem Reiche jurudftellen, 1463, welche Stadt in ber Rolge recht eigentlich ber verbanquigvolle Bantapfel fur Bayern und gang Deutschland murde. Ludwig aber hatte burch ben Sieg bei Giengen fein Anfeben vermehrt, Die Reichsacht ward aufgehoben, Das dem Markgrafen gehörige Landgericht burfte fich nicht über baperische Unterthanen erftreden.

Fortan pflegte Ludwig des Friedens, geliebt und geehrt von seinen Unterthanen und von seinem einzigen Sohne Georg, den er von Burghausen, wo er die Jahre der Kindheit zubrachte, im feierlichen Buge in Landshut einführte, 1468, und ihn dann immer um sich hatte. Früh zog er ihn zu allen Berathungen, damit er die Kunst des Regierens lerne, durchwanderte mit ihm das Land und ließ ihm schon huldigen, und nie durfte der Nater dieses freundliche Nerfahren gegen den Sohn bereuen, den er von trefflichen Meistern unterrichten ließ, da er den Mangel einer guten Erziehung an sich selbst immer bitterer fühlte. Und um sich selbst ein rühmliches Andenken durch ein herrliches und dem ganzen bayerischen Rolfe nüßliches Werk zu gründen, stiftete er die Universität Ingolstadt, 1472, 17. März,

und wohnte mit seinem Sohne ber Einweihung bei. Die Stiftung hatte Pius II. schon 1450 gut geheißen. Die Urkunde über bas schone Bert zeichnet bie eble Absicht bes Herzogs mit klaren Bugen, ba er fagt:

"So wir betrachten, daß unter andern Seligfeiten, welche bie Denfchen in biefem verganglichen Leben aus Gnaben bes allmächtigen Gottes erreichen mogen, Lehre und Runft nicht die minbefte, fonbern ber erften eine au achten ift, benn baburch wird ber Beg gu heiligem Leben gezeigt, menich. liche Bernunft in rechter Erfenntnig erleuchtet, zu loblichen Befen und guten Sitten gezogen, driftlicher Glaube gemehrt, bas Recht und gemeiner Rugen gepflanget, auch die von niederer Geburt hertommen, ju hohen Burben und Stand gefordert; fo wir auch babei zu Bergen nehmen, bag bie gottliche Barmbergigfeit unfere Porfahren und uns vor langer Beit in fürstliche Ehre und Burdigfeit erhöht und feines Bolfes und Erdreichs ein merflich Theil befohlen hat: fo erkennen wir uns ichuldig, feiner Dilbe Dant zu fagen und unfern getreuen und emfigen Rleiß anzuwenden, damit die Runft in menichlich Gemuth gebracht, Sinne und Bernunft erleuchtet, ber driftliche Glaube erweitert, auch bas Licht, gute Sitte und Chrbarteit gepflanzt merben. Und barum Gott bem Allmächtigen zu Lob, ber Christenheit gur Beftartung, allen glaubigen Menfchen zu gut, zu gemeinem Rugen und bem Rechten gur Forderung, auch unfern Borvordern, unfer, unfern Erben und Nachkommen Seele zu Eroft haben wir eine hohe gemeine wurdige und ge freite Universitat, und Schule in unserer Stadt Ingolftadt fürgenommen, geordnet und gestiftet, alfo dag man furbag emiglich bafelbft lefen, lehren und lernen folle all gottlich erlaubte und gewöhnliche Runft, von natürlichen Dingen und guten Sitten, von driftlichen und weltlichen Rechten, von ber Aranei und ben freien Runften."

Er benabte die hohe Schule mit bedeutenden Ginfunften, mozu er vorguglich bie von Ludwig im Bart gestifteten Pfrunden verwendete, gab ibr nach bem Mufter ber Universitaten ju Prag und Bien Gefege und Orb. nung und Freiheiten, ben Lehrern ftattliche Borguge und Chren, bestimmte ben jedesmaligen Bifchof im nahgelegenen Gichftabt zum Rangler ber boben Schule, und ber Bergog forberte, fo viel in jener Beit möglich mar, bas Bergleicht man jene Anftalt mit ben Gebeihen feiner neuen Schopfung. unferen, fo erstaunt man über bie Ginfalt und Genügsamfeit jener Beit; benn reich hieß, mas uns jest bei folden miffenschaftlichen Anftalten als bie bochfte Armuth erscheinen murbe: es lehrten an ber neu errichteten Univerfitat ein Lehrer Gottesgelehrtheit, einer das weltliche, zwei das geiftliche Recht, einer Die Beilfunde, feche bie Beltweisheit und freien Runfte. Die Studenten der Theologie und Philosophie wohnten bes leichteren Unterhaltes megen in eigenen Saufern, Burfen genannt, unter einer gemeinsamen Aufücht.

Bwei Jahre barauf vermablte ber Bergog feinen Sohn Georg mit Bebwig, ber Tochter bes Ronigs Rafimir III. von Polen, mit ungeheuerer Pracht; felbft ber Raifer Friedrich erfchien mit feinem Cobne Marimi. lian, auch Albrecht Achilles nun mit bem Jugendfreunde wieder verfohnt; es famen bie bergoglichen Bruber von Munchen, und ber ritterliche Chrie ftoph zeigte im Turniere gur Freude Aller feine Rraft und Gewandtheit. Denn als ein riefenhafter Pole taufend Gulden als Bette feste, wenn Giner es mit ihm wollte im icharfen Rennen aufnehmen, und fich Riemand Rampf und Wette anzunehmen wagte: sprang Berzog Christoph auf und warf ben Polen, ber fich zuerft mit biden Riemen an ben Sattel feines Roffes angebunden hatte, fo unfanft in ben Sand, dag er nach brei Zagen ftarb. Ludwig verdoppelte bem Sieger ben Preis bes Stechens, und bie Runde von dem Feste und dem Reichthume des Herzogs von Landshut verbreitete fich weit umber. Aber nach wenigen Jahren, 17. Januar 1479, ftarb er und hinterließ Schake und Land feinem Sohne Beorg, ben man auch ben Reichen nannte.

#### Johannes Trithemius.

underbar find die Bege, welche Gott die Menfchen führt und ihren Anlagen bie angemeffene Birtfamfeit eröffnet, wie wir bieg an Trithemius Er war ber Sohn armer Eltern, ber Bater mar von Beibelberg, murbe geboren 1462, 15. Februar, im Dorfe Trittenheim im Mofel - Gebiete, mober er nachmals fich Trithemius nannte. Schon ale einjähriger Anabe verlor er ben Bater, worauf feine Mutter fieben Jahre im Bittwenstande Johannes muchs ohne alle Bildung blieb und dann wieder beirathete. beran und murbe von bem Stiefvater jum harten Landbaue angebalten. mabrend ber Stiefbruder Jatob zum gelehrten Stande bestimmt und beffer gehalten murbe. Schon mar Johannes vierzehn Jahre alt geworben, ohne bag er lefen lernte, und er fühlte boch ben heftigften Drang, fich wiffen-Er war fo in feiner Seele bewegt, bag er einft im fchaftlich zu bilden. brunftigen Gebete Gott um die Erfullung zweier Bunfche bat, beren einer bie Renntniß der Schriften mar; den andern Bunfch hatte er nachmals Riemanden entbedt. Und fiebe, ba bauchte ibm, es ftebe ein Jungling in hellem Glanze vor ihm mit zwei Zafeln in ben Banden, beren eine befchries ben, die andere mit Bilbern bemalt mar, der fprach gu ihm : "Bable eine Und Johannes mablte aus Liebe ju den Biffenfchaf. pon den Tafeln !." ten die beschriebene Zafel, worauf der Jungling fprach: "Gott hat bein Gebet erhort und wird bir Beibes gemabren, um mas bu gefieht haft, und bir noch mehr geben, als bu bitten fonnteft."



Von biesem Angenblide an schien ber Geist bes Johannes wie erscholossen und bie Borsehung führte ihn schnell auf die Bahn, auf welcher er vorwärts bringen sollte. Ein freundlicher Rachbar lehrte ihn lesen, zu ihm tam Johannes heimlich an Sonn- und Feiertagen, selbst zur Nachtszeit; er faßte leicht und lernte aus Furcht vor ben Aeltern insgeheim in turzer Beit die deutsche Schriftsprache und die lateinischen Anfangsgründe und Gebete, daß sich seine Freunde und die Priester darüber verwunderten und seinen Oheim bewegten, daß er sich des Ressen annahm und auch für dessen Fortkommen zu sorgen versprach. Aber noch widerstrebte der Stiefvater heftig und es kostete die Lernbegierde dem Jünglinge noch viele Schläge und Ahränen, bis er endlich das väterliche Haus verließ und sich des Studirens wegen nach Trier begab. Von dort wendete er sich später nach Heidelberg.

Als er von hier im Jahre 1482 an einem fturmifchen Wintertage mit einem Freunde auf dem Bege nach ber Beimath mar, fehrten fie im Rlofter Spanheim ein, nahmen bas Mittagsmahl und festen bann ihre Reife fort und Johannes bachte noch nicht im Minbeften baran, Donch ju werben. Allein bald murbe ber Sturm und bas Schneegestober fo heftig, bag fie faum die Mugen öffnen tonnten und ber Begleiter begwegen gur Rudfebr in das Rlofter rieth. Johannes widerftrebte: es fen eine Schande umgufebren; allein ba ber Sturm immer mehr muthete und ber Rreund brangte. gab er mit ben Borten nach: "Run wohlan! Bir muffen gurudfehren und bu mirft feben, ich werde bort bleiben." Und fo gefchah es, benn bet Prior des Rlofters, Beinrich von Bolghaufen, gewann ben frommen und unterrichteten Jungling lieb und überredete ibn gu bleiben. Um Fefte bes heiligen Benedictus trat Johannes die Probezeit an, murbe noch in bemfelben Jahre in ben Orden aufgenommen und lebte von nun an in feis ner einfamen Belle einzig ben Wiffenschaften. Er hatte aber im Griechischen bie zwei bamals ausgezeichnetften Lehrer, ben Franten Ronrad Celtes und ben Johann Reuchlin, burd welche er mit ben griechischen Schriftstellern vertraut murbe; ein getaufter Jube, ben er ichon in Beibelberg fannte und ben er in's Rlofter gerufen, gab ihm Unterricht im Bebraifchen.

Bährend er so in tiefer Ruhe seinen Studien und dem Gebete lebte, legte Johann von Holzhausen, da er gegen seinen Billen als Abt nach Seligenthal berusen ward, die Abtei Spanheim nieder und bei der neuen Bahl wurde Johannes, obgleich der Jüngste im Kloster und trot seines Widerstrebens, zum Abte erhoben. So war er seinen Brüdern als Leuchte hingestellt und er zeigte sich ganz als der würdige Meister einer Gesellschaft, die zur Uebung der frommen Werke und der Bissenschaften nach der Lehre des Stifters vereinigt leben sollte. Dan sah ihn nie müßig im Kloster, nie der Jagd oder der Besuche und Gastmähler wegen außer demselben, wie man es an anderen Aebten gewohnt war; während des Tages wachte und

forgte er als Borsteher für bas geistliche und leibliche Bohl ber Seinen, und die Racht vorzüglich widmete er den Griechen und Romern, am meisten aber bem Lesen ber heiligen Schrift.

So entstanden feine vielen geiftlichen Betrachtungen und Erbanungs. Schriften, fo feine Chroniten ber Rlofter Spanheim und Biricau, in welchen er in biederer Ginfalt Die Gefchide berfelben ergahlt, aber boch nicht vermochte, fich über bie berrichenben und irrigen Anfichten feiner Er ordnete ben gerrutteten Rermogensftand bes Rlofters Beit zu erheben. burch meife Sparfamteit, loste verpfandete Guter ein, tilgte Die Schulden, erweiterte und verschönerte das Rlofter nach Innen und Augen, und half bem Mangel ber Bruder vaterlich ab. Dazu verwendete er alle Geichente, bie ihm von Fürsten haufig gutamen, und achtete Richts als fein eigen, fondern Alles nur als gemeinfames Gut, und unterschied fich von feinen Brudern nicht in Rleidung und Speife, fondern nur an Beisheit und De-Durch ihn gewann bas Rlofter einen reichen Bucherschat, auf ben er mabrend vier und zwanzig Jahren mehr als eintaufend funfhundert Dufaten vermendete, und er erwarb nicht allein die wichtigften, bamals erft gebrudten Bucher, fonbern auch viele feltene alte Sanbichriften, bag er mit Recht fagen konnte, Spanheims Buchersammlung habe in Deutschland nicht ihres Gleichen, ba fie über zwei taufend Werke gablte. Durch ibn erhielt bas vorher unbefannte Rlofter einen glangenden Ruhm nicht nur durch gang Deutschland, sondern auch durch Frankreich und Italien. Der lehrreiche Umgang mit Johannes, feine Befcheibenheit und Freundlichkeit maren Urfache, bag ibn haufig Fürften und Bifchofe, besonders der Pfalzgraf und Rurfurft Philipp und Chriftoph ber Markgraf von Baden, fo wie die ausgezeichnetsten Gelehrten jener Beit besuchten, und burch ihn galt Spanheim ale mabre Mufterichule und von den fernften Gegenden ftromten die Couler bahin.

Aber auch dieser Ruhm hatte seine Dornen, und Johannes mußte im Lause der Jahre mit Schmerz sehen, daß Wissenschaft und Frömmigkeit nur aus dem Innern sprossen; sein Beispiel, sein Mahnen und Lehren wirkte wenig, so klagt er selbst. Seine Erbauungsreden und Schriften erregten statt Theilnahme Gelächter und seine Werte gesielen Niemanden weniger, als seinen geistlichen Söhnen. Wit Wühe erhielt er die klösterliche Ordnung ausrecht, aber er vermochte es nicht, den Geist des demüthigen Gehorssams, des Fleißes und der Genügsamkeit und Enthaltsamkeit wieder zu erwecken, und mit Wehnuth schildert er den Verfall des Benedictiner-Ordens, da in der Kleidung allein noch die Wönchsordnung bestehen soll.

Unter solchen Berhaltniffen war es, daß er im Jahre 1505, 1. April, gernfen von Philipp, dem Aurfürsten von der Pfalz, wegen der Biederserbauung des abgebrannten Klosters Limburg von einem einzigen Diener begleitet nach heibelberg zog, obgleich er am Fieber litt. Als er

jeboch bort ankam, erfrankte er fcmerer, fo bag er nicht fo balb in fein Rlofter gurudfehren fonnte, wie er gewunicht. Dieg benügten bie unrubigen und unzufriedenen Donche alfobald, aller Bucht zu entfagen und ihren Abt felbit zu verleumden. Er aber stellte die ganze Sache Gott anheim, blieb zu feiner Pflege in Beidelberg und folgte bann bem Markgrafen von Brantenburg nach Maing und Roln, endlich nach Brandenburg, ba er nicht nach Spanheim gurudfehren wollte, bis fich die Gemuther feiner Mitbruder befanftigt hatten, und er übertrug indeffen bem Prior die Berwaltung bes Da er nach einem Jahre noch feine aufrichtige Berfohnung von ben Abgefallenen erwarten tonnte, hielt er es fur beffer, fern gu bleiben, als im ewigen Bwifte mit feinen Brudern gu leben und von diefem Porfate konnte ibn Richts mehr abbringen. Als nicht geringen Grund feines Scheibens aus ber Abtei, die er beinahe brei und zwanzig Jahre lang unter Dubfeligfeiten und Drangfalen aller Art geleitet hatte, gab er an, bag nicht ber Geringfte feiner Monche, ben er wie feinen eigenen Gobn geliebt und wie einen Augapfel gegen alle Beleidigungen gefchust, und auf ben er gang vertraut hatte, daß biefer aller Wohlthaten und Liebe uneingebent am heftigsten gegen ihn geeifert und ibn felbft bei bem Ergbischofe von Mainz verleumdet habe. Wenn diefer fo handeln konnte, mas folle er erft von ben übrigen erwarten! Ueberdieß aber febe er es als ben Willen und Die Wohlthat ber Borfebung an, Die ihn von folden weltlichen Sorgen entferne, daß er wieber gang allein ber Biffenichaft leben tonne.

Als viele beutsche Fürsten von seinem ernsten Entschlusse hörten, daß er nicht mehr nach Spanheim zurücktehren wolle, luden sie ihn zu sich und boten ihm glänzende Aemter und Bürden an; aber er trachtete nicht an weltlichen höfen zu leben, sondern suchte nur seinem Ordensgelübde treu einen ruhigen Ort für seine Studien. Diesem schönen Bunsche zu begegnen, entsagte Kilian, der Abt von St. Jakob in Bürzburg, mit Billigung des Bischoses seiner Abtei und an seine Stelle wurde sogleich Johannes gewählt, der sich denn im October 1506 nach Bürzburg begab.

Darüber schreibt er selbst einem Freunde: "Das Unrecht, bas ich erfuhr, hatte mir die Burde eines Abtes zur Dornenkrone gemacht, ich schüttelte sie ab und ging. Riemand zwang mich dazu, Riemand konnte mich zwingen. Ich bin zwar jest wieder Abt geworden, aber der Borsteher machte mir den ernsten Antrag und die Brüder waren Gines Sinnes mit ihm und wir leben wie Kinder in Einem Hause, und Trithemius forscht ruhig wieder in der heiligen Schrift. Ich sinde noch keine Ursache, den Fleiß, den ich auf die Wissenschaften gewandt habe, zu bereuen, ob ich gleich der Eifersucht, die bei Kunst und Wissenschaft so einheimisch ist, viele bittere Stunden verdanken muß. Es ist mir jest so wohl, recht wohl, besser als in Spanheim. Zwar kann ich hier der Lästerung von dort kein Stillschwei-

gen gebieten. Aber ich foll es anch nicht. Ich habe bem herrn meinen ganzen Sanbel anheimgestellt und biefem nur bas Beugniß meines Gemiffens mit Buversicht angehangt. Wogen bie Anderen bichten und richten, fo lang sie wollen, ich vertraue auf ben, der zu seiner Beit Alles an bas Licht bringen wird."

Seine vielen Briefe zeigen ganz seine eble Gesinnung, die nur Freude am Guten hat und gegen Heuchelei und Wollust, Habsucht und Stolz eifert, und ich führe hier nur Weniges an:

"Der Chrift fennt ichlechterbings tein anberes Tagwert, als ben Beift von bem Bofen reinigen, und mit allen Bluthen bes Guten fcmuden. Muf Diefe Beife nust ber Chriftenlehrer fich und Andern; fich burch gute Shaten, Die por Gott einen enticheibenben Berth haben; Anderen burch bas Bort, das fie zur Liebe Gottes ermuntert. Das ist auch die eigentliche Seligfeit bes Menichen, wie ber Prophet fagt: "Im Befete bes Berrn forfchen Zag und Racht, bas macht felig." "Das ift bas ewige Leben," fprict Chriftus, "bich ben Ginen Gott, und ben bu gefandt haft, tennen." - Das ift bie Ordnung bes driftlichen Philosophen. Den erften Fleiß wendet et auf bie Bergensbefferung, ben zweiten auf bie Schriftforschung. Go fcreibt er an ben Magister Beinrich Raffe gu Bingen und an ben Prior Matthias Rampis: "Unfer Reichthum ift Forichen im Gefete bes herrn Zag und Racht, Rlopfen an der Thur, und nach dem Beispiele unferes Borgangere Chriftus Die Gitelfeit ber Belt unter Die Ruge treten." - Strafend fcreibt er an einen Canonicus: "Ich habe gehort, bag bu zwei Prabenben befiteft, ba bu boch nur Gin Menfch bift, und bir Gine Prabende mehr als genug für Roft und Dede einbrachte. Und mas bas Schlimmfte ift, bu tragft ben Ramen Birt ohne Birtenfinn, überlaffeft bie Berbe fich felbft und weidest bich, nicht bie Schafe. Aber, fprichft bu, Andere machen es auch fo. Leiber machen es Riele bir vor, Biele bir nach. Allein tann bie Bielheit ber Sunder Die Sunde verkleinern? Ber Die Schafe nicht weibet, foll weder Mild noch Bolle von der Berde nehmen. Die Kirchenpfrunden find gestiftet, um die fleißigen Rirchendiener gu nahren, nicht bie Dugig. ganger gu maften. Die Schafe find nicht um bes hirten, Die hirten find um ber Schafe willen, biefe Ordnung ftogeft bu eigenmachtig um, willft Birt in der Rirche Gottes fenn, um Schage aufzuhaufen, ba bu boch aus Liebe zu Chriftus feine Schafe mit feiner Lehre weiben follteft. D bu Bogenbild eines hirten, wie fammerlich ift bein Gelbstbetrug! Aber, fagit bu, die Dispensation von Rom stellt mich ficher. Biber Rom will ich Richts fagen, benn es fteht gefdrieben : "Die Borfteber bes Boltes laftere nicht!" Aber fiehe gu, ob beine Grunde Grund haben. Beruht bie Dispenfation auf Bernunft, fo magft bu bich beruhigen; wenn nicht, fo bient fle gerade bagu, dich in Barmonie mit beinem Gewiffen zu verdammen.

Wie kannst du wohl deine Dispensation rechtfertigen? Du hast genug zum Leben; wozu der Nebersluß? Die Begierde hat nie genug. Sie ist die Wurzel aller Sünde, die Mutter aller Uebertretungen, die Lehrmeisterin aller Berrüttungen, die Quelle alles Aufruhrs und aller Aergernisse, die Königin im Reiche des Bösen. Sie heißt mit Recht Gögendienst, ist wirklich Abgötterei; denn Riemand kann Gott und dem Weltreichthum dienen. Seelensorge und Weltreichthum sind unvereindar."

Saufig beschäftigte er sich mit allerlei chemischen Versuchen, und er mochte wohl ben Ginfluß der Scheidekunft auf das bürgerliche Leben schon dunkel erkennen; auch schrieb er neben seinen vielen geschichtlichen und erbaulichen Schriften eine Steganographie — Geheimschreibekunst — über die Art und Beise, seine Gedanken den Entfernten auf eine nicht Allen versständliche Weise mitzutheilen, woraus in der Folge die Chiffern-Schrift entstand. Werkwürdiger Weise wurde das unschuldige Buch von Rom aus verboten, und der Cardinal Bellarmin suchte das Verdammungs-Urtheil des Buches dadurch zu rechtsertigen, daß er sagte: "Es ist voll gefährlicher, zur Bauberkunst gehöriger Säge!"

Geehrt und thatig wirkte Trithemius bis gu feinem Tobe, 16. De-cember 1516.

# Albrecht der Weise, Serzog in Bapern.

Unter ben Bergogen Bayerns, bie in Munchen wohnten, ift bekannt MIbrecht III. zuerft burch feine ungludliche Gemablin, bann burch feine Berechtigfeit. Er hatte fich insgeheim mit ber iconen Baberstochter Manes Bernauer von Mugsburg vermählt und mit ihr eine Beit lang in Dobburg gelebt, und fie bann nach Straubing in Sicherheit gebracht. Allein mabrent feiner Abmefenheit ließ fie fein Bater Ernft ergreifen und als Dere por Gericht ftellen, Die feinem Sohne mit unerlaubten Mitteln Liebe eingeflößt habe und ibn verzaubert festhalte. Darauf murbe fie verurtheilt und über bie Donaubrude gestürzt. Al brecht ehrte ihr Anbenten burch fromme Stiftungen, und vermablte fich in ber Folge mit Anna von Braunfoweig, und begann feine Berrichaft im Jahre 1438 nach bem Sobe feines Baters Ernft mild und friedlich, und fein Ebelfinn zeigte fich befonbers, als im Jahre 1439 eine feierliche bobmifche Gefandtichaft in Dunchen erfcbien, ihm die Rrone ihres Landes anzubieten. Denn als nach dem fruben Sobe bes Bergogs Albrecht V. von Desterreich, welcher auch Ronig in Bohmen gewesen, erft fein Sohn Labislaus geboren murbe, erfannten

nur Benige ben Prinzen als ihren Erbherrn an, die ganze Ration dagegen, welcher die lange Bwischenregierung gefährlich schien, wollte bas alte Bahlrecht behaupten, und wendete sich deswegen an Albrecht von Bayern, ben sie von früheren Beiten her kannten und achteten, da er längere Beit am Hofe des Königs Wenzel zu Prag lebte, weil dessen Gemahlin Sophie seine Zante war. Allein der Herzog lehnte die Krone ab, und erwiderte den Abgesandten: "Billig soll man die Baisen beschüßen, aber nicht berauben."

Mit gleicher Mäßigung benahm er fich in bem unseligen Bwifte feines Betters Beinrich von Landshut gegen ben ungludlichen Lubmig von Ingolftabt, und wollte ben verderblichen Bruderfrieg nicht erneuern, als Beinrich bas Erbe von Ingolftadt allein behielt. Seine gange Mufmert. famteit und Corge mar ber Bohlfahrt feines Landes gewidmet. Rube und Ordnung ju erhalten, und vor feinem Tode forgte er noch, dag biefelben in Bapern fortbauern möchten, um fo mehr, ba er fünf Sohne batte. Sollte er theilen nach der bisherigen Beife, und fo Bapern und Bittelsbach gang gerreifen und ichmachen? Un die Ginführung des Erftgeburterechtes fonnte er nicht benten, da alle Sohne mit dem Rechte gur Berrichaft geboren maren, aber er wollte barauf hinleiten und bie verderblichen Theilungen wenigstens jest ichon verbannen. Darum verfügte er, bag immer bie beiben alteften regieren follten. Und fo übernahmen nach feinem Sode, 1460, Die Bergoge Johann und Sigmund Die Berrichaft, und erhielten, ba fie wenig regierten, fondern nur fur bie Fortbauer ber Rube forgten, auch Die friedliche Ordnung im Lande. Mls Johann fcon im Jahre 1463 geftorben mar, begehrte nach wenigen Sahren ber britte Bruder, Albrecht IV. geboren 1447, Antheil an ber Regierung. Er hatte gwar erft ein Alter von achtzehn Jahren, aber burch Beltkenntnig und geiftige Ausbildung ein ftolges Gelbstgefühl, ba er ichon die Universitäten in Italien besucht und viele Renntniffe erlangt hatte; gewandt mit bem Schwert und ber Reber zeigte fich ber ritterliche Bergog bei jeder Beranlaffung, und fo überließ ihm benn Sigmund nicht nur feinen Antheil an ber Regierung, fondern trat fie ibm 1467 gang ab, ba er felbft Dube und Beichwerben icheuend in angenehmer Duge meiftens zu Dachau ben Freuden ber Mufit, ber Liebe mit iconen Frauen und der Jagd lebte, Gelehrte und Runftler, fo wie die Armen freigebig unterftuste, und begwegen überall beliebt mar. Die Fort-Dauer feines Undenfens ficherte er am Meiften burch ben Bau ber Frauenfirde in Munchen.

So herrichte benn ber umfichtige Albrecht allein, obgleich bem Scheine nach Sigmund als mitregierender Gerzog galt, bamit Reiner ber jungeren Bruder Ansprüche erhebe. Dieß geschah jedoch ichon im Jahre 1468, und ber vierte Bruder, ber in allen Körpersubungen gewandte ritter-

liche Bergog Chriftoph, verlangte Theilnahme an ber Regierung, und wurde von feinem jungften Bruder Bolfgang und einem Theile bes Abels unterftugt. Denn Diefen mar Die Theilung ber Berrichaft und getrennte Dofhaltungen um ihrer felbit millen ermunicht, und fo ichlofen fie ben fogenannten Bodlerbund, und ichwuren, Chriftophs Rechte mit dem Schwerte zu ichirmen. Bergebens mahnten Albrecht und Sigmund gum Brieben; ba bie Ruftungen immer brobenber murben, überfiel Albrecht bie Saupter und Stifter bes Bundes und bemuthigte fie; bann murbe bie Sache ju Landshut untersucht, und der Bergog Lud mig mit ben mittels. bachifchen Bettern, den Pfalzgrafen Philipp und Dtto, und bem Bifchofe von Speier fprachen: "Gin Jahr lang bleibe Albrecht noch einziger Gebieter, ju Lichtmeß 1469 trete Christoph in Die Mitregierung auf ein Jahr ein, auch Sigmund, wenn er wolle; das Beitere werde die Beit geben." Chriftoph erhielt Relheim gur Refideng, ber Bund ber Bodler aber mußte fich trennen, jene Schiederichter gerichnitten felbit ben Bundesbrief, und gaben jedem Theilnehmer fein Siegel gurud.

Allein ohngeachtet des Spruches erkannte Christoph wohl, daß er gegen den festen Sinn seines Bruders nicht durchdringen könne, und da Bolfgang gegen den Genuß des Schlosses Greisenberg und ohngefähr dreitausend Gulden Jahrgeld auf zwölf Jahre allen Ansprüchen an die Witzegierung entsagte, übergab auch Christoph unter noch günstigerern Bedingungen seinem Bruder Albrecht auf fünf Jahre seinen Antheil an der Mitregierung, und so schien sich für alle Bukunft eine friedliche feste Regierung zu gestalten.

Albrecht maltete mit Rraft und Ginficht fort, reisete mit feinen beiben fungften Brubern nach Italien und Rom, und man vermuthet, bag er für Chriftoph um ein Rurftbisthum geworben habe, bamit biefer auf folche Beife regierender Berr murbe, ob er gleich in feinem gangen Befen wenig Anlage jum Beiftlichen zeigte. Go unscheinbar und hager auch feine Geftalt erichien, fam ihm boch fein Ritter feiner Beit an Rraft und Bebenbigfeit gleich: im Sprung folug er einen Ragel zwolf Schuh über bem Boben aus ber Mand, fcleuderte Steine brei Centner fcmer, wie man bavon die Mahrzeichen noch beute in ber Burg ju Munchen fieht, und zeigte Ach als Meifter im Bettlauf, Ringen und Sang. Insgeheim vielleicht von feinen Freunden gereigt, vielleicht in naturlicher Lebhaftigkeit nach einen größeren Wirtungefreise ftrebend, zeigte er fich balb nach feiner Rudtebr aus Italien mit feinem Loofe unzufrieden. Als er in der Faftnacht 1471 mit vielen anbern Gblen zu einem großen Stechen und Rennen nach Dunden fam, verbreiteten fich alfobald beunruhigende Beruchte über feine Plane, und es ergingen Barnungen an ben Bergog Albrecht, bag er auf feine Sicherheit folle bedacht fenn.

Als nun eines Tages Christoph im Babe faß, trat ber Graf Riklas von Abensberg mit anbern Rittern zu ihm: die nahmen ihn auf Befehl bes Herzogs, ihres herrn, in Verhaft; seinem Bruder Bolfgang war dasselbe Loos bestimmt, aber er entstoh glücklich, gewarnt, und klagte bann bei Raiser und Reich über das Geschick seines Bruders Christoph. Der herzog Albrecht aber vertheidigte sein Versahren mit solcher überzeugenden Kraft, daß Christoph gefangen blieb. Dieß schmerzte seine Freunde, besonders seinen Vetter, den Pfalzgrafen Otto von Reumarkt, und sie entschloßen sich, ihn mit List zu befreien. Unvermuthet erschienen in einer dunklen Racht hundert Ritter vor München, um den gefangenen Fürsten aus dem halb von Wasser umgebenen Thurme zu erlösen. Allein während sie Pfähle einschlugen, um einen Steg zu legen, wurden die Schwäne ausgeschreckt, dadurch die Wachen ausmerksam und so das Borhaben vereitelt.

Non nun an wurde Christoph noch strenger bewacht, Albrecht bielt fest an seinem Entschlusse, zumal die Entlassung des unternehmenden erbitterten Bruders jest gefährlich schien; allein endlich wich er den Bitten der gesammten Wittelsbacher, und entließ den Gesangenen auf die Burgsschaft von sechs und dreißig Edlen und Christoph's eigenem Schwur, das er und seine mitgesangenen Anhänger sich nie wegen des Bergangenen rächen wollen. Aber nach Verstuß jener fünf Jahre erneut er 1475 seine alten Ansprüche, und Albrecht überläßt die Entscheidung dem ältesten Bruder Sigmund und sechstehn Mitgliedern der Landschaft. Diese ertennen indes die Wohlthat einer Allein-Regierung, und sprechen: "Albrecht bleibt noch ferner allein wirkender Landesfürst auf zehn Jahre, Christoph erhält den Genuß der Städte Landsberg und Weilheim mit dem Schosse Päl, dazu von Albrecht jährlich 1400 Gulden.

So abermals in seinen Erwartungen getauscht, begab sich Christoph in die Dienste des Königs Matthias von Ungarn, führte ihm die königliche Braut unter manchen Schwierigkeiten glücklich von Reapel nach Ofen, zeigte sich als ritterlichen Gelden gegen die Türken, als gewandten Geschäftsträger bei verschiedenen Sendungen, und kehrt erst bereichert nach Bayeru zurück, als Matthias den Raiser bekriegte. Dier aber fühlt er sich überall beengt, gedrückt, alle seine Thätigkeit gelähmt; bald wachsen wegen seines großen Posstaates und seiner Berschwendung die Schulden und seine Forderungen an seine Unterthanen; diese klagen bei dem Perzoge Albrecht, welcher sie zu schügen such und sich schon auf die neuen Forderungen Christophs bereit hält. Denn das war in seiner Seele beschlossen, die Allein-Regierung nie mehr hinzugeben; er warb um die Reisstmmung des Kaisers und um die Treue der Landschaft, und als die zehn Jahre des Bertrages um waren und Christoph seine alten Ansprücke ers

neute, kundeten ihm gegen sechzig Eble des Landes von Munchen aus Fehde an, Niklas von Abensberg, Georg von Eisenhofen und der Reichs-marschall Alexander von Pappenheim an ihrer Spize.

Da wich Christoph der Uebermacht, und zog fich aus feinen Ortschaften zurück; aber als er hörte, die Versammelten zögen einzeln auf ihre Guter, eilte er gegen Freifing, um an dem Abensberger Rache zu nehmen. Dort lauerte er auf feinen Reind, fturgte mit Uebermacht und unvermuthet auf ben forglos Berangiebenden, trennte beffen Gefolge, und Riflas von Abensberg, ber Lette feines Stammes, fiel mit zwei Anderen, fieben murben gefangen, 28. Februar 1485. Darauf eilte Chriftoph nach Landshut, und fucte feine That ju rechtfertigen, Die nach damaliger Sitte leicht entfoulbigt mar, ba er feinen Gegner nach öffentlich angefundigter gehbe überfiel. Um fo eifriger betrieb er bann feine Anfpruche und forderte Theilung bes Landes. Aber Albrecht entgegnete: "Solches fen burch geiftlich und weltlich Recht und Die goldene Bulle verboten, jede Theilung burch bes Raifers eigenen Ausspruch als ftrafbar erflart." Da aber Chriftoph noch Manche fand, Die feine Sache vertheidigten, fo überlieg fie Albrecht dem fciederichterlichen Spruche von vier und fechtig Mitgliedern ber Landschaft, und als diefe für ihn fprachen, verzichtete Chriftoph endlich am 17. Juni 1485 gu Gunften feines Bruders auf Lebenszeit der Regierung, und erhielt Die Stadte Beilheim und Schongau mit den Schlöffern Pal und Rauchen. lechsberg. So war benn ber lange Streit endlich glucklich geendet, und es tonnte bas gerruttete Anfeben und ber Boblftand Bayerns wieder erbluben.

Bisher lebte Albrecht wie seine Brüder unvermählt, die Münchener Linie der Wittelsbacher brohte zu erlöschen, und Albrecht hatte für diesen Fall schon durch eine geheime Verhandlung mit seinem Bruder Sigmund den Derzog Georg von Landshut zum Erben nach seinem Tode erklärt, "da wir," wie er selbst sagt, "nichts Bessers und Rüglicheres ersinden mögen, denn daß das Fürstenthum zu Bayern in eines einzigen Fürsten von Bayern Hand, Gewalt und Regierung käme." Offenbar leitete ihn dabei die Liebe zu seinem Vaterlande, auch wollte er durch eine Vermählung nicht neue Streitigkeiten mit seinen Brüdern erwecken. Jest aber, da ihm die Allein-Herrschaft gesichert schien, und er am Hose des Erzherzogs Sigismund zu Innsbruck die Tochter des Kaisers Friedrich III., Kunigunde, Lennen lernte, dachte er sie als seine Gemahlin heimzusühren, und der Kaiser ertheilte seine Bustimmung, als plöglich ein neues hinderniß eintrat.

Regensburg, früher die Refidenz ber Herzoge Bayerns und besmegen vor allen übrigen Stadten geehrt, wegen feiner Lage der Mittelpunkt bes füddeutschen Sandels, wohl bevolkert und reich, hatte, feitdem fie eine Reichsestadt war, viel von ihrer ehemaligen Große und Bohlhabenheit verloren, befonders ba ber Handel auf der Donau auf. und abwarts gefunken war,

und der Bug von Italien her über Augsburg und Rürnberg ging. Das Gemeindewesen schleppte sich mühsam fort, die Schulden lasteten schwer, der Berkehr mit Bayern war durch die Eisersucht der Herzoge gestissentlich gehemmt, welche dagegen in Regensburgs unmittelbarer Rähe das Ausblühen von Stadt am Hof begünstigten, während München als Residenzstadt immer mehr sich erhob. Das Bolt zu Regensburg sah, wie der Herzog Albrecht in Kraft und Ehre walte, und sein Land schirme und zu bessern suche, und rief im ungestümen Aufruhr gegen die schwache Obrigkeit: "Last uns Bayerisch werden!" Dann übergab sich die Stadt sammt der Feste Donaustauf freiwillig und seierlich dem Herzoge Albrecht zu eigen.

Unter bem Probloden bes Polfes gog er ein, und gedachte alfobalb bie Stadt durch fürftliche Anftalten gu ichmuden und emporzubringen, und wollte barin eine hohe Schule grunden. Schon hatte ber Papft eingewilligt, als ber Born bes Raifers bem Bergog fdmere Rache brobte und feinen Plan heminte. Denn als er von der Uebergabe Regensburgs borte, wollte er felbit die Bermablung feiner Tochter mit Albrecht nicht mehr geftatten. und ba biefer beffenungeachtet mit Billigung ihres Bruders Darimilian, bes romifden Ronigs, und bes Ergberzogs Sigismund bie Bochzeit gu Innsbrud feierte und feine Gemahlin nach Munchen führte, murbe ber Rais fer noch mehr erbittert, zumal er auch borte, ber Erzbergog Sigismund habe insgeheim ben Bergog von Bayern jum Erben von Tyrol eingefest. Da erklarte ber Raifer bie Befignahme von Regensburg fur ungultig, und gebot, fie bem Reiche wieder gurudguftellen. Als Albrecht gauberte. bot er die Schaaren bes Reiches, vor Allen ben fcmabifchen Bund gegen ibn auf, nahrte Chriftophe Soffnungen auf die Berrichaft, an ben fich nun auch Bolfgang wieder folog, und von allen Seiten ermachten bie alten Feinde Albrechts und erhoben fich neue. Biele Edle bes Lanbes weigerten fich, die von ber Landichaft bewilligte Steuer ju gablen, fcugten ihre Freiheiten vor, und vereinten fich in ben Lowlerbund jur Bahrung ihrer Rechte gegen ben Bergog, und Christoph und Bolf. gang ichlogen fich bem Bunde an. Offenbar hielten fie gu bem Raifer, und hofften jest um fo ficherer ben unternehmenden Bergog gu bemuthigen, wozu auch ber Ronig Bladislaus von Bohmen feine Bulfe verfprach.

Aber Albrecht erschrad bessen nicht, er vertraute ben treuen Burgern, sammelte still seine Macht, und übersiel mitten im Winter die Hauptanführer bes Löwlerbundes, nahm sie gefangen, zerstörte ihre Schlösser, züchtigte binnen breißig Tagen die Schuldigsten und brach den Ruth der Empörten. Indessen klagten Einige bei dem Raiser, Albrecht habe sie überfallen, weil sie die gegen Regensburg ausgesprochene Acht vollzogen; darauf verhängte Friedrich die Acht auch über den kühnen Berzog von Bapern, und dessen eigener Bruder Wolfgang war der Erste, der gegen

ihn aufbrach und verheerend in Bayerns Gauen schaltete. Allein Albrecht begegnete ihm schnell und schlug ihn zurück. Bestürzt rief Wolfgang die Löwler zu Hülfe, diese den König von Böhmen. Aber Bladislaus suchte jest den Streit friedlich zu schlichten, zumal auch Albrechts Schwager, der König Maximilian, nach Augsburg kam, zum Frieden zu reden, da der schwäbische Bund schon am Lech mit zwanzigtausend Erlesenen zum Kampse gegen Bayern erschienen war, und es gelang seiner Beredtssamkeit, was weder der Drohung des Kaisers, noch dem Troze der Löwler und der Macht des schwäbischen Bundes gelungen war: Albrecht gab Regensburg dem Reiche zurück, 1492, verzieh den Löwlern und versöhnte sich mit dem Kaiser, der seinen Eidam in Linz nun zum ersten Mal herzelich begrüßte.

Bon nun an lebte ber weise Albrecht einzig ber Sorge feines Lanbes, bas er burch zwedmäßige Anstalten zu erheben fuchte, und weil er wohl erkannte, daß des Fürsten eigenes Beifpiel mehr als alle Borfchriften wirte jum einfachen fittlichen Leben, fo zeigte er fich einfach in Rleibung und Lebensweife, und verbot bagegen auch feinen Unterthanen alle unnuge Pracht und Berichwendung; fparfam in der Dofhaltung und Bermaltung. ohne farg gegen verdiente gefchidte Diener ju fenn. Mit Billigung bes Papftes ermablte er fich aus jedem baperifchen Sochstifte zwei brauchbare Domberren als Rathe, mußte felbft die Fabigften auszulefen, forderte bie schönen Runfte, vorzüglich bie Dufit an feinem Sofe, und Konrad Ritter bildete bamals eine eigene mufifalifche Schule. Dit machfamem Auge schaute er auf das Leben der Geistlichen, und weil die Sittenreinheit aus ben meiften Rloftern bei bem gunehmenden Reichthume und Bohlleben verbannt war, wirfte er mit Buftimmung bes Papftes Sirtus IV. eifrig für die Biederherstellung ber alten flofterlichen Bucht und Dronung, reifete felbft überall umber, brangte, mahnte und ftrafte. Aber fo tief mar bas Hebel gewurzelt, daß die Augustiner in München, die fich der ftrengen Regel nicht mehr fugen wollten, binnen brei Tagen fammtlich aus bem Rlofter entliefen, und fich bamals ichon zeigte, wie biefe einft fegensreichen Unftalten fich überlebt hatten.

Defiwegen schonte benn auch Albrecht ihrer angemaßten Rechte nicht, sondern besteuerte die reichen Rlofter, erzwang Anlehen, loste nach und nach die Berpfändungen seiner Borgänger ein, und machte das Land so viel möglich von Schulden frei. Bur Sicherung des inneren Friedens und zur Abwehr jeder Gewalt hielt er schon ein kleines stehendes heer, die Landstenchte, deren Bahl nur zur Beit der Gesahr vermehrt wurde, und wodurch es ihm gelang, schnell jede Empörung zu unterdrücken. Die Ruhe wurde um so weniger gestört, da der ehrgeizige herzog Christoph eine Ballfahrt in's gelobte Land machte. Auf der Rückreise erkrankte er, und starb t

ber sorgsamen Pflege ber Ritter auf Rhodus, 1493, erst fünf und vierzig. Jahre alt; schon vor seiner Abreise aus Bayern hatte er seinen Landesantheil an Albrecht vermacht, und dieser führte nun, nicht weiter benneuhigt, die Allein-Herrschaft, ja es schien, als sollte er endlich ganz Bayern unter sich vereinen. Denn der reiche Georg von Landshut, dem er früher selbst die Erbschaft seines Münchener Antheiles zudachte, hatte nur zwei Töchter; das Erbe von Landshut mußte den alten Hausverträgen gemäß an die nähere Münchner Linie fallen, und schon hatte der freundliche Schwager und König Maximilian schriftlich die Erbschaft an Albrecht zugesichert.

Aber ber Berzog Georg munichte bas Erbe feiner altesten Tochter Elisabeth zu sichern, nachdem die jungere Margaretha in das Rloster Hohenaltenau gegangen war, und mahlte deswegen zu ihrem Gemahle Ruprecht, ben britten Sohn seines Schwagers, des Kurfürsten Philipp von der Pfalz, den er von allen wittelsbachischen Bettern am Meisten liedte. Weil das Erbe in der Familie bliebe und bisher ohnehin schon einzelne Abweichungen in der Erbfolge sich geltend gemacht hatten, hoffte er um so mehr seinen Willen durchzusezen und der geliebten Tochter durch zweckmäßige Anstalten das Land zu sichern. Vergebens warnten die treuen Ratte vor den traurigen Folgen, wenn ein neuer Krieg das wittelsbachische Geschlecht entzweie; er hörte nicht, vermachte in seinem letzten Willen das Erbe seiner Tochter und ihren Söhnen, und wenn diese sehlten, dem Kursfürsten Philipp und dessen Rachsommen, so daß Albrecht auf jeden Fall ausgeschlossen blieb.

Das junge fürftliche Ghepaar wohnte in Landshut, fuchte fich burch freundliches Betragen Die Gemuther ber Soben und Rieberen zu gewinnen, insgeheim murden die festen Plage mit fremden Eruppen befest, und MIles vorbereitet, ben Plan burchzusegen. Allein ebe noch bie Landichaft gewonnen mar, ftirbt Georg ber Reiche, 1. December 1503, in ben Armen feines Schwiegersohnes Ruprecht, ber ben Tod bes Bergogs einige Tage geschickt gu verheimlichen weiß, und indeffen bie nothigen Magregeln ergreift, fic bas Erbe ju fichern. Wirklich zeigten fich bem brei und zwanzigjahrigen Pringen mit bem heiteren freundlichen Betragen und feiner mannlich gefinnten Gemahlin Elifabeth Bolt, Abel und Beamte mehr jugethan, als bem alternden verschloffenen Bergog Albrecht, und bie Meisten in Rieberbapern munichten in den bisherigen Berhaltniffen zu bleiben. Mit ben unermeglichen Schagen Georgs, Die in Burghaufen aufgehauft maren, bem baaren Gelde und den Gold: und Silberbarren, goldenen und filbernen Befägen, ben zwolf filbernen Aposteln in Lebensgröße und vielen anderen Aleinodien aus ber Berlaffenfchaft Ludwigs von Ingolftadt hatte Ruprecht Bulfsmittel genug, felbft einen fanamierigen Rrieg gur Behauptung

bes Erbes zu führen; bazu kam noch die Unterstügung seines Baters, bes Aurfürsten von der Pfalz, die Buneigung des Bischofs von Burzburg und bes rheinischen und frankischen Abels.

Albrecht bagegen rüstete sich, sein Recht zu erringen, er vertraute auf die Freundschaft bes Kaisers Maximilian, der ihm das Erbe von Riederbayern wiederholt zugesichert hatte; er trat in den ihm ehemals so verhaßten schwäbischen Bund auf zwölf Jahre, und verlobte seine Tochter Sabina mit dem Herzoge Ulrich von Bürttemberg, um sich dieser machtigen Freunde zu versichern. Bugleich gewann er den Landgrasen von Hespsen, den Markgrasen Friedrich von Brandenburg und die Stadt Rürnberg zum Beistande. Während die Parteien sich zum Rampse rüsteten, trat plöglich ein neuer Bewerber um einen Theil der Erbschaft auf: Maximis Ii an, der Kaiser selbst. Statt sich rücksichs, wie früher, für Albrecht und das Recht zu erklären, und seinem Ausspruch sogleich mit aller Macht Nachbruck zu geben, knüpste er mit den beiden Gegnern Unterhandlungen an, und verlangte die an Tyrol grenzenden Gerichte Kusstein, Ratenberg und Kisbühl, die Grafschaft Kirchberg sammt der Herrschaft Beißenhorn in Schwaben, dazu Reuburg am Inn und einiges Andere.

Eine solche Forderung fand Wiberspruch auf allen Seiten, selbst bei der Landschaft Riederbayerns, die durch einen Ausschuß die Regierung bis zur Entscheidung des rechtlichen Besitstandes führen ließ, und offen erstlärte, sie habe kein Recht, Etwas von Bayern zu verkummern; williger zeigte sich der Herzog Albrecht mit seinen Brüdern, da er der Unterstützung und der Freundschaft des Kaisers zu sehr bedurfte; aber hartnäckig widerstanden Ruprecht und Elisabeth solchen Ansprüchen von Desterreich. Da sie wohl sahen, daß sie durch Unterhandlungen nicht zum Biele kämen, entschloß sich Ruprecht, mit Wassengewalt die Erbschaft zu nehmen und zu behaupten, ließ plöglich Landshut, Reuburg und Burgbausen besehen, und so begann denn der Kampf um das Erbe Georgs des Reichen, genannt der Landshuter Erbsolge-Krieg.

Bittelsbach ftand gegen Biftelsbach, bie Pfalz gegen Bayern, und von allen Seiten erhoben fich die Feinde des einst mächtigen Geschlechtes, scheinbar für den einen oder den anderen Bweig, im Grund aber, um seine Kraft noch mehr zu schwächen, als es in den bisherigen Brudersehden schon geschehen war; welche Linie immer siegen mochte, es verlor das Gesammthaus. Der Kaifer sprach die Acht über Ruprecht aus wegen Landfriedenbruches. Die graukichte Verwüstung ging durch das Land, Hungersnoth und Seuchen wütheten, und bang seufzten die von Riederbayern: "Gleichviel, wer unser Herr sey, wenn es nur erst Giner wäre!" Der plögliche Tod Ruprechts, 1504 im August, endete den Krieg nicht, brachte nur

größere Soffnung für Albrecht, jumal Jenem schon nach wenigen Bochen feine Gemahlin Elifabeth, 15. September, folgte.

Aber bie Rechte ber unmundigen Baifen Dtto, Beinrich und Philipp mahrte ber Grogvater, ber Aurfürst Philipp von ber Pfalz, gegen feine übermächtigen Reinde, boch auch ihn traf die Acht, weil er feinen Cohn unterftugte; Die von Frankreich gehoffte Bulfe ericbien nicht, meil ber Raifer durch ichlaue Unterhandlungen den Ronig Ludwig XII. von ber thatigen Theilnahme an Deutschlands Angelegenheiten abzuhalten wußte; und fo von allen Seiten bedrangt, an bem Siege verzweifelnd, zeigte er fich zum Frieden felbft unter barten Bedingungen geneigt. Der Spruch gefchah zu Koln 1505 30. Juli; ba entschied Marimilian als Raifer und Richter über bas Landshuter Befigthum, fo gmar, bag er bie minberjährigen Sohne Ruprechts mit einem Theile bes Erbes begabte, welches Gebiet bie junge Pfalg bieg, und fich bald in die beiden gurftenthumer Reuburg an ber Donau und Sulgbach bleibend trennte; fich felbst und ben übrigen Rurften, die fur ibn am Rriege Theil genommen, eignete ber Raifer bebeutende baperifche Befigungen gleichsam als Entichabigung für ben gemachten Aufwand gu, und nahm jene ichon vorher angefprochenen Berrichaften; der Rurfurft von ber Pfalz mußte gleiche Entfcabigungen vom Pfalzer Gebiete an feine Gegner abtreten, mobei befonbers bie Reichsstadt Rurnberg gewann. So hatte ber Raifer ju feinem Rugen als Berr von Desterreich gludlich wieder bie gunftige Gelegenheit benutt, bas nach bem feinigen machtigfte Baus in Deutschland in feinen beiben Linien mit einem Male zu ichwachen. Bmar miberftrebten Beibe biefer Enticheidung, und nur ber brobenbe Ernft bes Raifers vermochte bem Musbruche eines neuen Rrieges um bas Landshuter Erbe ju begegnen, und erft nach mehreren Jahren erfolgte eine friedliche und bauernde Ausgleis dung gwischen ber baperifden und ber pfalgifden Linie.

Rur Eines war gewonnen, daß Bayern nun größtentheils unter einem seiner Fürsten vereinigt wurde, da Albrechts Klugheit und freundliches Benehmen seine Brüder von der Regierung fern zu halten wußte. Sigmund war im Jahre 1501 gestorben, und nun nach der Beendigung des Krieges entschloß sich auch der allein übrige Herzog Bolfgang freiwillig für immer aller Theilnahme an der Landesregierung zu entsagen. Feierlich übergab er, 8. Juli 1506, vor der vereinigten Landschaft von ganz Bayern seine Ansprüche an den Herzog Albrecht, an dessen ältesten Sohn Wilhelm und die männlichen Nachsommen weltlichen Standes von diesem in gerade absteigender Linie, so daß Bayern für alle Butunft ein ungetheiltes Gerzogthum bleiben und nie mehr als Ein regierender Landesfürst seyn soll. Die nachgebornen Söhne sollen nach ihrer Rolljährigkeit als Grafen eine Grafschaft von 4000 Gulden Erträgnissen besommen. In diese Abszesen

tungsurkunde war zugleich das Recht der Erftgeburt eingewebt und festgeset, und so hatte benn die Beharrlichkeit Albrechts das Biel erreicht,
das er anstrebte: Bayerns Einheit war gerettet und gesichert vor den unseligen Bwisten der Erbfolge und Theilungen, und Albrecht IV. starb 1508,
18. Wärz mit dem Bewußtseyn, für Bayerns Bestes redlich gewirkt zu haben.
Die Rachwelt gab ihm ehrend den Beinamen des Weisen.

## Ulrich von Hutten.

Dieser ritterliche Sanger, Norkampfer und Weder der geistigen Freiheit ftammit aus einem ber alteften und ebelften frantifchen Gefchlechter und ift geboren auf ber Burg Stodelberg ben 20. April 1488, ber vierte Cobn bes Ritters Ulrich von hutten und ber Dttilia von Gberftein. er follte fich, wie die meiften jungeren Cohne ber Abeligen, bem geiftlichen Stande midmen und feine Meltern ichidten ihn degwegen nach Fulda, bag er einft in biefes reiche und berühmte Stift als Monch aufgenommen murbe. hier lernte er die alten Sprachen, erfannte aber balb, bag er feinen Beruf für den geiftlichen Stand habe und ber nachmalige furmainzische Rangler Eitel Bolf von Stein, welcher mit bem Stolze achten Ritterthums ben hoheren Abel ber Biffenichaft verband, bemerkte querft bie berrlichen Geis ftesgaben bes Junglings und mabnte ben Abt und bie Meltern, fie mochten Diefes icone Talent nicht im Rlofter verfummern laffen. Mis Diefe Dabnungen vergebens maren, verlief hutten im Jahre 1504 Rulda beimlich und blieb befrwegen viele Sabre ohne Unterftugung von feinem Bater, ber über feine Blucht heftig gurnte. Buerft mendete fich hutten mit Crotus Rubinianus nach Roln, bem Zummelplage ber bamaligen eitlen Schuls gelehrfamkeit, fand aber an biefer Afterweisheit, welche in Retten = und Trugichluffen ihre bochfte Rraft und Aunft zeigte, wenig Gefallen, fondern borte bei Johannes Rhagins Mefticampianus Die Erflärung Der Alten, und als biefer von ben Finfterlingen vertrieben murbe, ging Butten mit ibm auf ben Rath ihres gemeinschaftlichen Gonners Gitel Bolf von Stein im Jahre 1506 an die neuerrichtete Universität Frankfurt an der Dber, we er die Magisterwurde empfing und jum Andenten an die Grundung biefet Dochschule ein lateinisches Gebicht verfagte. Babriceinlich murbe er mabrend diefer Jahre von feinen Bermandten Fromin und Endwig von Butten unterftust. Die Begierbe, Die Belt ju feben und fein Glud ju versuchen, trieb ben feurigen Jungling mehrere Jahre im Rorben von Europa umber. Rach großen Gefahren ju Baffer und Land, befonders auf Der

Effee, tam er nach Pommern, wurde von tem Burgermeifter Loffins in Greifswalte aufangs gaffreundlich aufgenommen, bann aber schmählich behandelt, von beffen Diener auf seiner Flucht eingeholt und ohngeachtet ber harten Bintertälte ganz ausgezogen unt so mishautelt, bag er die Rarben ber bamals empfangenen Bunten nach zwei Jahren noch seinen Freunden zeigen konnte. Beinahe von Allem entblößt kam er im Rovember 1509 in Rostod an, wo er ben Studenten mit Beifall bie alten Schriftseller erklärte und aus Rachsucht gegen Lossins ein beigentes lareinisches Spottgedicht machte, worin er schon zeigte, baß er bie Feber scharf wie bas Schwert handhaben könne.

Raum mußten tie Meltern inteffen, wo ber Biltfang nich umbertrieb. ber oft von Roth gebrudt tod leicht tas Leben trug unt genog, und bamals auch im jugendlichen Leichtfinne feine Gefundheit für fein ganges Leben gerftorte. Gegen bas Ente bes Jahres 1510 fam er nach Bittenberg, perfaßte bort bas Gebicht über bie lateinische Berfefunft, unt burchiog bann in fomugiger und gerriffener Rleibung wie ein Schiffbruchiger Bobmen und Mahren, murbe in Dimit von tem Bijchofe Stanislaus von Zurgo reich beschenft und langte endlich in Bien an, wo er bei Babian und beffen Freunden als Dichter bewillfommt und freundlich bewirthet murbe. Geine Anmuth im Umgange, fein glangender Big gewannen ihm überall Freunde und Gonner, besonders fein Gedicht gum Preife bes Raifers Paris Man munichte dem ritterlichen Canger Glud, bewunderte feine Sinngedichte, fdrieb fie ab, und wiber feinen Billen murden fie auch in feiner Abmefenheit gedrudt. Denn fein unruhiger Geift vertrieb ibn and von Bien, er ging nach Italien, und tam im April 1512 in Pavia an, wo er jedoch faum brei Monate nachher in bie größte Lebensgefahr gerieth. Denn mabrend ber Belagerung ber Stadt durch die Schweizer murde er felbst brei Tage lang von mehreren Frangofen, mit welchen er in Streit gerathen mar, in feinem Rammerlein belagert, bag er in ber größten Tobesgefahr icon feine Grabichrift machte. Aus biefer Roth murbe er amar burch Die Schweizer befreit, welche Die Stadt eroberten, aber nun mighandelten ibn Die Sieger, weil fie glaubten, er habe unter ben Frangofen gebient, und mit Dube entfam er nach Bologna. Dier baten ibn bie ftubirenben Deutfchen, ben taiferlichen Gefandten Cardinal von Gurt in ihrem Ramen mit einem Bedicht zu begruffen, mas hutten that, aber meder einer Unterftugung noch eines gnabigen Blides gewurdigt murbe, megmegen er es in ber Folge abichlug, bem Carbinale eines feiner Gedichte ju mibmen, noch weniger felbst unter ben vortheilhaftesten Bedingungen in Das Gefolge besfelben zu treten.

Non aller Gulfe verlaffen ging Sutten unter bas faiferliche Seer, mit welchem er im Jahre 1514 wieder nach Deutschland gelangte. Bahrenb ber verfloffenen brei Jahre hatte er am meiften in seinem Leben mit hunger und Durft, hise und Kalte, Krantheit und allen Arten von Unwürdigkeiten zu tampfen, und die Schmerzen der Krantheit und die ganzliche Berlaffenbeit von allen hülfsmitteln und Freunden brachte ihn bisweilen der Berzweiflung nahe, und nur die Dichtkunst tröstete und erheiterte seine Seele in jener Beit.

Rach seiner Burudkunft aus Italien widmete er auf den Rath seiner Freunde am kaiserlichen Hofe seine gesammelten Gedichte dem Kaiser Marimilian mit ritterlich schriftstellerischer Buversicht; ehe er aber davon noch eine Frucht erntete, schrieb er auf das Dringen seines Gönners Eitel Bolf von Stein das schöne Gedicht auf den Einzug des Erzbischofs von Mainz Albrecht von Brandenburg in seine Residenzskadt voll ungeheuchelter Bewunderung und Dankbarkeit aus überströmendem herzen. Indessen hatte er sich auch seinem Nater wieder genähert, die völlige Aussöhnung aber wurde gewiß durch das folgende furchtbare Ereigniß herbeigeführt, welches nicht bloß alle Hutten, sondern den ganzen franklischen Abel vereinigte.

Ludwig von Sutten, ber Dheim und Bohlthater Ulrich 8, batte feinen geliebtesten Sohn Johann an den Bof bes Bergogs Ulrich von Burttemberg gegeben, und ber eble junge Mann war wegen ber Schonheit feiner Geftalt und ber Unmuth und Ritterlichkeit feiner Sitten ber Liebling bes Polfes, bes Abels und Sofes und besonbers von bem Bergoge mohl gelitten, ber mit Sabina, ber Tochter bes Bergogs Albrecht IV. von Bayern, verheirathet mar, insgeheim aber auch ber iconen Tochter bes Erb-Marichalls von Thumb huldigte. Mit Diefer vermählte fich Sans von Sutten, Der von ber Reigung feines Berrn Richts mußte ober fie nicht für ernstlich hielt. Bu fpat erkannte er bie unüberwindliche Leidenschaft bes Bergogs und mar icon entichloffen, ben Bof zu verlaffen, ba er bem gott. lofen Anfinnen bes Bergogs nicht entsprechen, nicht feine eigene Gemablin preisgeben und bafur fich an bie Bergogin wenden wollte: als er 1515, 8. Mai, meuchlerisch von dem Bergoge in einem Balbe überfallen, mit vielen Bunben ermorbet und mit feinem Gurtel an einem Baum aufgebangt murbe, worauf ber Bergog den Mord als Schöffe bes heimlichen weftphalifden Gerichtes und ale Strafe fur Die Treulofigfeit bes Bans von Butten felbst offen machte und vertheidigen wollte. Das Gerücht biefer That burchdrang in wenigen Sagen gang Deutschland und erregte folden Unwil-Ien, daß fogleich achtzehn Grafen und Berren Die Dienfte bes Bergogs verließen und bas Bolf in Liebern bie graufame That befang und ben Morber verwunschte; nicht nur ber gange frantische Mbel, fondern auch andere Grafen und Berren versprachen bem Bater ihren Beiftand gur Rache.

Ulrich von hutten war gerade im Bade Ems, als er bie ichredliche Rachricht erhielt und murbe barüber im Innersten erschüttert. Als sich barauf ber Abel jum Kampfe gegen ben Bergog von Bürttemberg verbundete,

gewann Alrich von hutten auf ber vaterlichen Burg Stodelberg Die Buneigung ber Berfammelten, obgleich er ihnen weniger mit bem Schwerte als mit der Feder beifteben wollte. Bald barauf erfchien bas rubrenbe Rlagelied über feinen ungludlichen Better voll ber tiefften Behmuth; bann fchrieb er ohne Sulfsmittel und Duge, mitten unter ben Beichwerben und Berftreuungen einer Reise in ben Angelegenheiten feines Baters und auf ber geraufchvollen vaterlichen Burg jene berühmten Reben gegen ben Dorber mit folder Rraft bes Unwillens, mit fold, überzeugender Rlarheit in Museinandersetung ber Thatfachen, und mit foldem Schmeragefühle, bag ihre Birfung auf alle gebilbeten Beitgenoffen außerorbentlich mar, obgleich fie lateinisch gefdrieben maren. Die zweite Rebe vollendete er, als bes Bergogs Gemablin Sabina ju ihrem bergoglichen Bruder nach Bapern entfloh (24. Rov.), weil fie vor Mord und Entehrung am Dofe ihres Gemable nicht mehr ficher war. Doch mitten burch die Gluth bes Unwillens, mitten burch ben Donner feines Grolles ftrahlt noch bie friedliche Gefinnung bes Redners, ba er fagt: "Dbgleich mehr beutsche Ritter, als fich vielleicht fonft jemals verbundeten; obgleich viele Grafen und felbst einige Rurften fich erboten, uns Genugthuung ju verschaffen : fo muffen wir boch munichen, baß es nicht zum Rriege fomme, bamit unfer gemeinfames Baterland nicht burch unfere Baffen beunruhiget werde." Aber alle Bemuhungen ju einem Bergleiche maren vergeblich, ber Bergog hielt nicht, mas er versprochen, und fo fchrieb Ulrich von Sutten noch zwei Reden gegen ihn, Die er jeboch noch nicht bem Drude übergab, aus Furcht, ber gereigte Bergog möchte auch gegen ihn einen Meuchler fenden, wegwegen ihn auch Pirtheimer marnte. Die Reben erichienen erft gebrudt, als ber Bergog vom Raifer Marimi. lian wegen vieler Gewaltthaten in bes Reiches Acht erflart murbe, und vom ichmabischen Bunbe und bem franklichen Abel befriegt, von Land und Leuten vertrieben, mit ber Bittme bes ermordeten Butten in ber Schweiz lebte.

Mit gleicher Ritterlichkeit nahm fich Ulrich von hutten balb darauf ber Sache Reuchlins an, welcher von den Mönchen in Köln verfolgt war. Hutten war es, ber mit Crotus Rubianus (Johann Jäger von Dornbeim in Thüringen) und vielleicht noch einem anderen die Briefe der Duntelmänner schrieb, in welchen er das Leben der unwissenden Mönche und Kömerfreunde so lebendig schilderte, daß diese anfangs den beißenden Spott gar nicht einmal merkten und erst zu spät ein Werk zu unterdrücken strebten, das ihre ausschweifenden Sitten und ihre Unwissenheit, ihren Aberglauben und ihre Streitsucht, ihre herrschbegierde und ihren Verfolgungsgeist so offen zur Schau stellte.

Bur Ehre bes verfolgten und gekrönten Reuchlin ichrieb Sutten ,,ber Triumph bes Capnio." Bie ein gurnender Racher ichwingt er in diefem Gebichte feine Geißel über die Kolner Finsterlinge und ihre Gefährten;

in bem Por. und Nachworte zu biesem Gedichte trat er bereits als offener Rämpfer gegen alles Mönchthum auf und ermunterte alle Deutschen, sich bes Sieges Reuchlins über die Mönche zu freuen, welche bisher die Religion, die Wissenschaften und Sitten der europäischen Wölker verderbt hätten; dann erst nach dem Umsturze der mönchischen Tyrannei würden Künste und Bissenschaften aufblüchen, und Deutschland vom Lichte der Wahrheit erleuchtet werden. Er fordere hiemit seine Freunde auf, das große Werf der Aufklärung mit Eiser zu betreiben; der Kerker sen zerbrochen, das Loos geworfen, man könne nicht mehr zurück. Er beginne den Kampf, nicht weil er der Stärkste und Geübteste, sondern weil er der Ungeduldigste sen, und weil, wie er in der Folge zur Entschuldigung sagte, Gott ihn mit einem Gemüth beschwert habe, dem gemeiner Schmerz mehr zu herzen gehe als Anderen, "Der Würfel ist geworfen" war nun sein bedeutungsvolles Wort, er wollte nicht mehr zurück, der Kampf war begonnen und endete nicht einmal mit dem Tode seines Urhebers.

Seit Jahrhunderten hatte man gegen die Monche und ihre Entartung gesprochen und geschrieben, feit Sahrhunderten hatten fromme Danner burch Die Grundung neuer Orben und neuer Gefete bie verfallene Bucht ber alten ju beffern gefucht; aber Alles ichien vergeblich und fo trug man bas Uebel als unabanderlich fort. Run ericbien ploglich ein Ritter in Gub-Deutschland, ber mit feinen Freunden mit bieber ungebrauchlichen Baffen, mit bitterem Spott, mit flammenheller Bahrheit bas Leben und Treiben ber bisher Gefürchteten und Unantaftbaren beleuchtete und geißelte, bie in Reuchlin offen alle befferen Renntniffe und alle Berfuche gur Berbefferung ber entwürdigten Religion und Biffenschaften und Sprache verfolg. ten, und zum erften Dale erkannten fie Die Gefahr, Die ihrem bisherigen Balten brobte. Sie wollten fortbestehen wie bisher und riefen gegen bie neuen Reinde ben Schut bes Papftes an. Gin Befehl besfelben vom 15. Marg 1517 verbot den Vertauf der Briefe der Dunkelmanner und befahl bas Berbrennen bes Buches bei Bannesftrafe, aber ju fpat: fie maren bereits durch gang Deutschland, über England, Frankreich und Italien verbreitet und nun erft erfüllte Sutten mit feinen Freunden alle Buchlaben in Deutschland mit Sinngebichten, Gesprächen und anderen Schriften in beutscher und lateinischer Sprache gegen Papft, Bischöfe und Monche, und ein formlicher geiftiger Rrieg begann, ber gang Deutschland umzugestalten fchien. Durch bie fuhnen Briefe murben ungablige Spotter erwedt, Die nun mit und ohne Ramen für hutten und feine Sache in Die Schranken traten.

Für hutten aber mar es Ehrensache geworden, die Ehre ber beutschen Ration, der von Rom so lange unterdrückten und mighandelten, gu retten, sie wieder zum Bewußtseyn ihres Berthes und ihrer herrlichen An-lagen zu bringen. Dit Stolz fprach er von dem Ruhme "ein Deutscher

geboren zu fenn" und bem beutschen Bollerstamme ber Franken anzugehoren, ber sich von jeher burch Tugenden des Geistes und Körpers ausgezeichnet und den die Natur gleichsam selbst zum Herrscher über die Erde bestimmt habe. Aber es war ihm nicht genug, mit dem Ruhme und den Berdiensten seiner Borfahren zu glänzen. "Ich verachte, schrieb er, den Avel, welchen bloß das Glück der Geburt ertheilt, und der nicht durch persönliche Berdienste erworden oder unterstützt ist. Nicht bloß meine Familie verlangt von mir, daß ich ihren Ruhm erhalten und vermehren soll; nein! der ganze beutsche Abel hat seine Augen auf mich gerichtet und hegt von mir Erwartungen, die meinem gelehrten Namen entsprechend sind."

Bu bem öffentlichen Rampfe gegen bas romifche Unwefen in Dentichland murbe er burch feinen Aufenthalt in Rom am meiften bewogen, wohin er mit mehreren adeligen Junglingen im October 1516 gegangen mar, um endlich mit Ernft Die Rechtswiffenschaft ju ftudiren, welche damals ju Ehren und Reichthum bringen tonnte, obgleich er biefe romifden Gefege, Die fich in Deutschland eingeschlichen batten und die romische Berrichaft befestigen balfen, vom Bergen verachtete. "Diefe Bartholdiften, fagt er, hangen wie Schmamme in ben Ohren ber Fürsten, beren Rathgeber fie find. Sie halt man an ben Sofen allein fur bie Gelehrten und belohnt fie allein als folche. Die Thoren! als wenn Deutschland nicht viel gludlicher gewesen mare, ebe bie Bartholdiften es mit ihren großen und gablreichen Banden überjogen, und fremde gefchriebene Gefege mehr galten als gute Sitten. 218 wenn nicht bis auf den heutigen Zag Diejenigen Staaten beffer vermaltet murben, ju melden die Gloffatoren noch feinen Butritt gefunden haben! Bie fann ich an bie Rechtsgelehrtheit Diefer Menschen glauben, ba fie in fo vielen Sahren und in fo vielen Buchern nicht finden konnen, mas Rech. tens ift!"

Dort in Rom sah er ben prachtvollen üppigen Hof bes kunstliebenden Papstes Leo X., und Hutten war so tief von diesem Anblide ergriffen, daß er in bitteren Gedichten jene Stadt schilderte, in der alles Heilige und Unheilige zu kausen war, und in einem anderen Gedichte an den Papst zum Jahre 1516 die Beisfagung aussprach, daß sich der Born der Bolter nun bald gegen Italien wenden und daß die Deutschen endlich die lange Schmach rächen werden. Schon früher hatte er in einem kleinen Peldengedichte gezeigt, daß die deutsche Nation noch nicht entartet, sondern daß sie noch von dem alten Muth und der alten Kraft und Biederkeit beseelt sen. Stets und überall vertheidigte er die Ehre Deutschlands, und als auf einem Lustritte, den er mit einem Freunde nach Niterbo machte, fünf durch Größe und Stärke furchtbare Franzosen aus dem Gesolge des französischen Gesandten Schmähungen gegen den Kaiser Maximilian ausstießen, duldete Hutten es nicht, und als sie über seinen Biderspruch erbittert über ihn hersielen und ihn mißhandelten, und endlich, da er sich loseiß, mit bloßem Degen

verfolgten, um ihn zu tödten: vertheibigte er sich, ohngeachtet sein Freund schon entstohen war, mit dem größtem Muthe, erlegte den Stärksten und vermochte dadurch die Uebrigen zur Flucht. Seinen Sieg, mit dem er jedoch eine Bunde im Gesicht davon trug, besang er, verließ aber Rom, um sich der Rache der Flüchtigen und der Freunde des getödteten Franzosen zu entziehen, und ging nach Bologna, von wo er seinen Freund Reuchlin aufmunterte, getrost zu senn. "Wir haben einen großen Theil der Last schon auf unsere Schultern genommen und ein Feuer angelegt, das bald in helle Flammen ausbrechen wird." Allein auch jene Stadt mußte er 1517 im Juni verlassen; denn als zwischen den dort studirenden Italienern und Deutschen ein heftiger Streit entstanden war, ernannte die deutsche Ration den Ulrich von Huttag, wie er glaubte, vorsichtig und mäßig, beleidigte aber doch das Haupt der Stadt so sehr, daß er sich nicht sicher sah und deße wegen über Venedig nach Deutschland zurücksehrte.

In Augsburg wurde er durch Peutinger, der Guttens ritterliche Shat in Italien erwähnte, dem Kaiser Maximilian vorgestellt und dieser umwand an einem feierlichen Hoftage, 15. Juli, die Stirne Huttens mit einem Lorbeerkranze und ertheilte ihm den Ehren-Ramen und die Borrechte eines gekrönten kaiserlichen Dichters, und Hutten ließ sich von dieser Beit gewöhnlich bekränzt und in ritterlicher Rüstung malen und in Kupfer stechen.

Bon Augsburg ging er über Bamberg nach seiner väterlichen Burg, wo er die Schrift des geistreichen Laurentius Balla über die erlogene Schenkung Konstantins, wodurch der Papst zum weltlichen Herrn über Rom, Italien und die abendländischen Provinzen sollte gemacht worden senn, zum Drucke vorbereitete, sie dann wirklich herausgab, und so den förmlichen Krieg mit Rom begann, da er das verbotene Buch durch ganz Europa verbreitete.

Dieß Buch hinderte nicht, daß er im Frühlinge 1518 in die Dienste bes Erzbischofs von Mainz trat, an bessen hofe er an dem Leibarzte Stromer den eifrigsten Gönner hatte. — Gerade um jene Beit hatte Luther seinen Kamps mit den Dominisanern wegen des unwürdigen Ablaßtrames begonnen, der anfangs nur eine gewöhnliche gelehrte Bankerei zwisschen Wönchen schien, und deswegen auch von dem Papste wenig beachtet wurde. Durch Huttens Schrift wurde Luther in Berwunderung und Angst geset, denn solche Kühnheit war dis dahin unerhört und er selbst dachte noch nicht vom Papste abzusallen, sondern glaubte noch an eine friedliche Berbesserung der Kirche. Durch Hutten wurde sein Muth gestärkt und der Glaube geweckt, daß die Deutschen siegreich aus dem Kampse gehen könnten. Hutten hielt anfangs den Streit Luthers mit den Dominikanern nur deswegen für Deutschland ersprießlich, weil diese Bänkereien, worin die Widersacher der ächten Tugend und Frömmigkeit unter einander

verfallen, ihren Untergang beforbern murben. Defimegen ichrieb er: "Der himmel gebe, bag unfere Feinde fo heftig als möglich gegeneinander tampfen, und fich badurch ein gemeinschaftliches Berberben bereiten." Selbft auf bem merkwürdigen Reichstage ju Augsburg 1518, wohin hutten ben Erzbifchof von Mainz begleitete, icheint er weder mit guther gefprochen, noch beffen Gefinnung gewürdigt zu haben. Er marb indeffen auch bort fur bie Cache ber Muftlarung und geistigen Freiheit Deutschlands, und freute fich, daß Pirtheimer, Peutinger, Cuspinianus, Jatob be Bannifiis, Jafob Spiegel und Johannes Stabius, lauter Rathe und Bertraute des Raifers, und Beinrich Stromer in Maing gum fco. nen Bunde gehörten. In Mugeburg mahricheinlich ichrieb Butten jene icone Mahnungerebe an bie Fürsten Deutschlands zum Rriege gegen ben gemeinsamen Feind ber Chriftenheit, gegen bie Turten. Darin ermahnt er fie bald mit strafendem Ernfte, bald mit rubrender Innigfeit, baf fie eine Beit lang, um ber gemeinfamen Roth des Baterlandes willen, ihre wilden Schmausereien, ihre prachtigen Turniere und Jagben, ihre uppigen Zange und andere Ergoglichfeiten unterbrechen, ihren erbarmlichen Rang - und Brangftreitigkeiten entfagen, Sabfucht, Chrgeiz und Eroberungefucht bezab. men und ihre beständigen Rehden endigen, und fich mit patriotischem Gifer untereinander, und mit bem Raifer gegen ben gemeinsamen Feind verbinben möchten. Bald barauf erfchien aber eine Rebe, welche Die Deutschen ermuthigte, ben papftlichen Legaten bie neue geforberte Zurfenfteuer nicht gu bewilligen, ba er Rom mit bem Papfte fur gefährlicher hielt, als bie Zurfen, und begwegen ichrieb er auch: "Wenn mich Deutschland horen will, fo muffen wir biefem Uebel eher abhelfen, als bie Zurten befriegen. Denn was fuchen wir fo fehr bas Saus ber Ottomanen, mit welchem wir blog um bie Berrichaft ftreiten, umzufturgen, mabrent wir bie Berberber ber Biffenschaften, der Religion und guten Sitte in unserer Mitte bulden ?"

Diese Gedanken erfüllten seine Seele, und er bot Alles auf, sie burch ganz Deutschland zu verbreiten; diese Gedanken qualten ihn am Sofe des ersten geistlichen Kurfürsten, und er entsagte deswegen dem Zwange des Hossebens im Ansange des Jahres 1519, und der edle Erzbischof Albrecht, welcher Hutten ohnehin bloß als eine Zierde seines Hoses betrachtet hatte, entließ ihn gnädig, und versprach ihm, das bisherige Jahrgeld auszahlen zu lassen, Hutten möge sich aufhalten, wo er wolle.

Dieser hatte inbeffen Franz von Sidingen, ben beutschen Ritter, tennen gelernt, bem er sich mit ganzer Seele hingab, und ihn zuerst zum Schutze Reuchlins, bann zum Beistand in seiner Sache gegen bie Monche und Rom gewann, so wie er hingegen von allen Seiten, und von Hoben und Ricberen, von Gelehrten und Ungelehrten bringend aufgeforbert wurde, ben angefangenen Krieg gegen bie Römlinge muthig fortzusegen, und babei

auf ben Beistand aller aufgeklärten, tugendhaften und frommen Männer zu rechnen. War es zu verwundern, wenn Hutten in solchen Mahnungen die Stimme des ganzen Bolkes zu vernehmen meinte, und beswegen den Entschluß faßte, die lang gefürchteten Feinde geradezu anzugreisen, besonders da er hörte, daß auch Ferdinand, der Bruder des neuen Kaisers Karl V., seine Schriften schäßte? In seinem Eiser glaubte Hutten sogar, der Erzbischof von Mainz werde sich in dieser Sache mit dem Kursfürsten von Sachsen verbinden, von welchem Luther geschüßt wurde, zumal Iner nicht duldete, daß in seinem Kirchensprengel gegen Luther gepredigt würde, vielmehr wollte, daß das Evangelium ohne Gerausch lauter und rein vorgetragen werde, weil alsdann die Schlacken sich allmählig von dem unverfälschten Golde der göttlichen Wahrheit absondern würden.

So bot benn Butten alle feine geistige Rraft gegen Rom auf, und warb überall um Freunde, hielt aber ftets feine Eltern und Bruder gurud, bamit fie nicht, wenn ihm etwas Bibriges guftieße, in fein Unglud verwidelt murben. Mus ber Druderei feines vaterlichen Schloffes Stodelberg und aus jenen in Maing gingen feine Schriften wie gundenbe Rlammen und furchtbare Schwerter gegen Rom, er entrig eine fraftig und ichon gefdriebene Schrift, Die Bertheidigung Beinrichs IV. gegen ben Papft Bilbebrand, bem Moder ber Bucherfammlung in Fulba, und widmete fie bem Ergherzoge Ferdinand mit ber Bitte, fie feinem Bruder, bem Raifer, mitzutheilen, feine Abficht fen babei im Geringften nicht, Die Papfte in Berachtung ju bringen, fondern fie in Bater bes Bolfes und mabre Birten umzuschaffen, und der Papft Leo X. felbft werde Die Schrift gewiß mit Dant annehmen; follte fie Diefer aber auch mit feinen Bannftrablen verfolgen, fo merbe er boch nicht aufhören, die Bahrheit zu verfündigen, bamit er nicht einst mit ben reuigen Propheten ausrufen mußte: "Bebe mir, bag ich gefchwiegen habe!"

Sutten eiferte aber bei allem Ungestüme nur gegen die weltliche ungerechte Herrschsucht des Papstes, mährend Luther die Glaubenslehre angriff. Hutten meinte, die Rirche könne ohne Papst, ohne Oberhaupt nicht bestehen, und es sen nicht nöthig, das kranke Haupt der Kirche ganz abzuschneiden, sondern nur zu heilen, mas freilich nicht ohne große Schmerzen werde geschehen können. Luther aber glaubte, nur das Papstthum sen am ganzen Verderben der christlichen Kirche Schuld und kein Heil zu erwarten, als nach dem Sturze desselben; erst nach der Reinigung der verdorbenen Glaubenslehre wurden auch die weltlichen Mißbrauche weichen.

Rach folden kuhnen und wiederholten Ausfällen Suttens schrieb Leo X. im Juli 1520 an den Erzbischof von Mainz, "er habe mit Berwunderung erfahren, Sutten gehöre zum erzbischöflichen Hofe, und die verderblichen Bucher desselben werden in Mainz gedruckt. Das könne nur ohne Bissen bes Erzbischofes geschehen seyn, und bieser werde alle Diesigenigen zur Bescheidenheit zurückzuführen wissen, welche dem heiligen Stuhle feindlich gesinnt seyen." Darauf bat der Erzbischof, Hutten möchte alles Schreiben gegen den römischen Hof aufgeben, denn er wollte und konnte mit dem Papste nicht öffentlich brechen, und da Hutten sich von seinem Hofe zurückzog, erschien der erzbischössliche Besehl, daß bei Strase des Bannes Riemand weder die Hutten schen noch andere ähnliche Schriften gegen den römischen Hof kaufen und lesen solle. Zest erst, da Hutten sah, daß der Erzbischof von Mainz als Mitstreiter im Kampse gegen Rom für ihn verloren sey, verband er sich öffentlich mit Luther, und rieth diesem, zu Sickingen zu sliehen, wo er gewiß Sicherheit gegen alle Widersacher sins den würde, und ermuthigte ihn, auszudauern.

Mit großen Gefinnungen und Entwurfen begab er fich barauf an ben faiferlichen Sof nach Bruffel, benn er glaubte, Rarl V. muffe nothwendig auf den Papft ergurnt fenn, ber feine Bahl gum Raifer gu bintertreiben Mllein bald fah er, bag ber junge Rarl bes Papftes gum gefucht habe. Rampfe gegen Frankreich bedurfe. Un Butten aber erging bie Barnung treuer Freunde, fich vor Gift und Dolch ber Romer gu huten, fo bringend, baß er eilig ben Dof verließ. Muf ber Rudreife begegnete er bem Inquifitor Bogftraten, ber bei Butten's Anblide erstarrte. "Du bift bes Todes!" rief ihm Butten gu, "jest follft bu, Ruchlofer! fur beine Thaten bugen." Mit Diefen Worten ergriff er bas Schwert, fagte fich aber und entließ ben Bitternden mit ben Borten: "Fürchte bich nicht, ich will mein Schwert jest nicht mit fo ichlechtem Blute befleden, wie beines ift; aber wiffe, daß viele Schwerter gezudt find und dag biefe bich unfehlbar treffen werben." Auf tem Wege erfuhr Sutten, bag bie Warnungen gegrundet gewefen, bag ber Papft an mehrere beutiche Rurften gefdrieben, und fie gebeten habe, ben Sutten gefeffelt nach Rom zu fchiden; an ben Erze bischof in Maing mar die Drohung hinzugefügt, daß ihm ber Papft feine gange Gnade entziehen wolle, wenn er fich nicht in der Gefangennehmung Outten's als einen treuen und eifrigen Diener bes romifchen Stuhles bemeife; ben Raifer aber habe der Papft gebeten, bag er ben Ulrich pon Butten für vogelfrei erflare, und den Gefandten erlaube, dag fie fich ihres Reindes allenthalben, mo fie ibn fanden, bemachtigen und ibn in Reffeln legen dürfen.

Auf diese bestimmte Nachrichten beschloß Gutten, der Gewalt seiner Feinde zu weichen und Stadte und Hofe zu meiden, aber selbst mahrend bieser freiwilligen Abgeschiedenheit von der Welt weder die Bertheidigung der Wahrheit noch der deutschen Freiheit aufzugeben, für welche er sein Leben aufzuopfern verpflichtet sen. Er begab sich auf die Feste Ebernburg seines Freundes Sidingen, und schrieb dort seine Klageschriften an den Kaiser,

Raifer, an ben Aurfürsten von Maing und von Sachsen, fo wie an alle beutiche Aurften und Gemeinen mit ber fiegreichen Rraft ber Begeifterung und Unichulb. In bem Schreiben an Rarl V. ftellt er biefem vor, wie febr fich ber Papft gegen Die Majeftat bes Raifers und gegen bie Rechte freier und edler beutscher Danner, felbft gegen Recht und Billigfeit vergangen habe, daß er einen deutschen Ritter, ber fich ju Recht erbiete, unverhort und unvertheibigt wolle feffeln, megführen, foltern und hinrichten "Es ift mahr," fahrt er fort, "ich habe burch meine Schriften gu bewirken gefucht, daß ber bisherige Buftand ber Dinge verändert und verbeffert werde. Beil ich meinen Schmerz über Die Plunderungen und andern Unwürdigkeiten, welche bie Romlinge an uns Deutschen ausübten, nicht langer gurudhalten fonnte, babe ich gerufen, gefdrieen, gefdrieben, ummeine Mitburger jum Gefühl ihrer Uebel ju ermeden, und es ift mir gelungen, viele Edle und Machtige gegen die Bedruder unferes Baterlandes in Barnifch zu bringen. Soll ich aber begwegen, weil ich mein Naterland habe retten wollen, zu Grunde gerichtet, weil ich Andere von ihren Banden gu befreien gefucht, gefeffelt; weil ich bie Ehre meines Raifers und Bolfes vertheidigt, als ein Bofemicht gefchandet; weil ich bie Bahrheit geredet und bie Menfchen ju einem mahrhaft driftlichen Leben ermahnt habe, für einen Berleumder erklart und als ein Morber mit bem Tobe bestraft mer-In einem Briefe an ben Ritter Sebaftian von Rotenhan fragt er Diefen, ob er noch frankischen Muth und echte Freiheiteliebe befige, ibn ju vertheibigen, felbft nachdem ihn ber Blig bes Papftes getroffen? Aber wenn mich auch Alles verläßt, fo werbe ich mich boch mit dem Bewußtfeyn meiner guten Sache und ber Dantbarteit ber Rachwelt troften. In bem Sendichreiben an ben Rurfürsten von Sachsen ruft er Diesem gu, Die bentfche Freiheit ju rachen. "Die beutsche Ration, Diefe Ronigin ber Bolfer, erwartet es vorzüglich von bir und beinen Sachfen, daß ihr Die Freiheit Dentt an Die glorreichen Beifpiele bes bes Baterlandes retten werdet. Armin, der Beinriche und Ottonen. Die Sachsen waren das einzige beutsche Bolt, welches tein fremder Feind je unter bas Joch beugen tounte. Freilich ließet auch ihr euch von ben liftigen Papften eine Beit lang Schlingen anlegen; allein biefe Schmach konnt ihr baburch mehr als austilgen, wenn ihr die Freiheit der beutschen Nation wieder erfampfet und Deutsche land fich felbit wiedergibt." Best feste er aber icon weiffagend bingu: "Bahricheinlich wird biefer Freiheitstampf nicht ohne Blutvergießen unternommen werden tonnen; Das mogen bann Diejenigen verantworten, welche ihre ungerechte Gewalt über uns nicht wollen fahren laffen. Benn wir uns aber recht gufammennehmen, fo ift meber Blutvergiegen, noch offenbare Gewalt, fonbern nur ftanbhafter Ernft nothig."

So schrieb und mahute er; Franz von Sidingen überbrachte die Rlageschrift an Karl V. und führte zugleich die Bertheibigung seines

Rreundes, bag ber Raifer verfprach, ben Butten weber ungehort ju verbammen, noch guzugeben, bag ber verfolgte Ritter von Auberen unterbrudt werbe. Bieber batte Butten Lateinifch gefchrieben, "weil er immer ein Reind von Unruhen gewesen fen, und nie gesucht habe, bas Saupt einer Emporung ju werben, und um gleichfam nur beimlich zu marnen und ben gemeinen Mann nicht jum Borer feiner Rlagen und Befchwerben gu machen." Aber ichon im September 1520 überfeste er felbft zwei feiner Reden in's Deutsche, "weil feine lateinifch geschriebenen Berte von Ungelehrten auf eine falfche und ihm nachtheilige Weise ausgelegt murben; bamit nun felbit ber gemeine Mann erkennen fonne, bag er ftets ehrbarlich und ehrlich und als einem Rrommen vom Abel nicht ungebührlich gefchrieben habe, fo wolls er allen Standen beutscher Ration feine Berte in ber Muttersprache porlegen." In rafcher Folge nacheinander ichrieb er über die Bulle bes Papftes gegen Buther, ein lateinifches und beutsches Gedicht über bas Berbrennen von Buthers Schriften, eine beutsche Rlage und Bermahnung wiber bie unmäßige und undriftliche Gewalt bes Papftes zu Rom; eine fcarfe und mahre Auseinanderfepung, wie bie Papfte gegen bie beutichen Raifer gewefen, aus Chroniten und Siftorien gezogen, und endlich eine bittere Bergleichung ber papftlichen Sagungen gegen bie Lehre Jefu Chrifti; nebft noch mehreren anderen Schriften befonders mahrend bes berühmten Reichstages ju Borms.

Enblich tam Sutten in feinem Ungeftum fo weit, bag er feines erften Planes vergaß und die geistige Freiheit mit weltlichen Baffen an ertampfen mahnte, "wenn bie Geiftlichfeit weber Barnungen noch bruberlichen Buchtigungen nachgeben will, fo muß fie gulegt gegmungen werben." Es war ein Glud, bag ber eble Sidingen ben Groll feines Freundes noch begahmte, der im maglofen Borne nun fcon gegen die Bifchofe und Stiftsherren muthete, welchen bie Rurften und ber Mbel ibre Guter entreißen follten, ja er rieth in feinem blinden Saffe und mit unanftandigen Drohungen ben Rrieg gegen Die Priefter getroft ju beginnen. Dabei hoffte er auf die Unterftugung bes gesammten beutschen Mbels, benn brei Dinge waren es, burch welche fich bie Edlen in ihren bisherigen Rechten gefrantt fühlten: burch ben Reichsfrieden, ba fie ihre Bwifte nicht mehr mit bem Schwert, mit Mord und Brand entscheiden follten, wodurch ihnen zugleich Gelegenheit und Bormand entriffen murbe, von ben Raufleuten Gelb gu erpreffen; burch bas taiferliche Rammergericht und bie fürftlichen Gerichte, an welche fie ihre Streitigkeiten gum Urtheilsfpruche bringen follten, und burch bie vielen Umlagen ber gemeinen Pfennige, ba ber Landesherr nicht nur von ihren Bauern, fondern auch von ihrem eigenen Bermogen Beiftenern forberte. Es follte ber gange beutsche Abel gegen bie machfenbe Fürftenmacht antampfen, znerft gegen bie Beiftlichen.

Damit gab aber hutten seine Sache, die er bisher als die Sache ber beutschen Freiheit gegen Rom zu versechten schien, dem Spotte der Gegener und der Gerechtigkeit preis, und mit bitteren Worten zeigte man ihm nun, daß er selbst den inneren Krieg entzünden wolle. Vergebens mahnte ihn Luther von aller Gewaltthat ab, und schrieb: "Die Welt ist durch das Wort überwunden, die Kirche dadurch gerettet worden, und sie wird also auch durch das Wort wieder hergestellt werden!" Die Wege der Beisden schieden sich, und hutten selbst mußte gestehen, seine Rathschläge seinen menschlich oder auf menschliche Klugheit gegründet, Luthers Rathschläge hingegen hängen von den Fügungen der Vorsehung ab.

Rach dem Jahre 1521 rubte Suttens ichriftftellerische Thatigfeit, Rarl V. hatte ihn und Sidingen in feine Dienfte genommen, fie im Rriege gegen Frankreich zu benugen; ber Rame Sidingens mar fo gefeiert, bag er ein Deer von 3000 Mann ju Rog und 12,000 Mann ju Rug zusammenbrachte; allein an ben Mauern von Det scheiterte Die faiferliche Dacht, weil Sidingens Plan nicht befolgt murbe, ber gerathen hatte, tief in Frankreich einzudringen; er felbft gerieth baburch in großen Schaben, ba ihm bie ausgelegten Summen nicht gang vergutet murben, auch fand er nun feine Gelegenheit, fich bie Gunft Rarls V. für feine weiteren Plane zu erwerben. Indeffen reifte burch Buttens Drangen auch bei ibm ber Plan jum Rriege gegen bie geiftlichen Fürsten in Deutschland, wozu er fich mit mehreren Abeligen verbundete und mobei ihn felbit ber Ergbifchef von Maing unterftugte. Much die Stadte murben, wiewohl vergeblich, eine geladen. Allein balb zeigte fich, bag es ein Rrieg bes gangen Abels gegen Die Rurften werden follte, und nun eiferte und fcmabte Butten gegen Diefe, wie er es vorher gegen bie Romlinge gethan. Jest ließ er vergebens eine Schrift ergeben, in welcher er zeigen wollte, bag feine Meinung nie gemejen, unschuldige Menschen, am Benigften fromme Beiftliche gu beleis Digen, vielmehr ftrebe er, Die murbige Priefterschaft vor Schaben gu mabren. Durch die Rriegeruftung gegen die Fürsten gab er feine Gache fcmahlichen und gerechten Bormurfen preis, ba er Deutschland in eine furchtbare Bermirrung fturgte: ein allgemeiner Bernichtungefrieg brobte, und mit bem Siege bes Abels mußte nothwendig Die Berfplitterung Deutschlands und Die brudenbfte Berrichaft erfteben. Der Rrieg, gegen welchen Luther immer eiferte, begann gegen ben Erzbischof von Trier; aber bie Borfebung maltete, rettete bie gurften und durch fie die beutschen Bolfer vor ber Berr-Durch die Berbunbeten Triers, ben Rurfürften Lub fcaft bes Papftes. wig von ber Pfalz und ben Landgrafen Philipp von Beffen, murben bie Ritter von Schloß zu Schloß gebrangt, Sidingen auf feiner Burg Land. ftubl tobtlich vermundet, und nach feinem Lobe, 7. Mai 1523, war ber friegerische Abel ohne haupt und die Berbindung lofete fich auf; Die Zurften aber fraftigten und erhöhten ibre Dacht.

Hutten irrte bamals in ber Schweiz, von ben Gelehrten und ben Freunden ber Reformation mit Auszeichnung begrüßt, von dem Priesterftand aber verfolgt, von Stadt zu Stadt, und mußte noch die Krankung erdulden, daß ihn sein hochgeseierter Freund Erasmus von Rotterdam in Befel nicht sehen wollte, damit er nicht den Born der papstlichen Partei auf sich lade. Diese Feigheit des ehemaligen Freundes entstammte Hutetens ganzen Grou, den er aus tiefgekranktem Herzen in einer heftigen öffentlichen Rede gegen Erasmus lossprudelte, worauf dieser nicht minder schonungslos antwortete. Db Hutten diese Antwort noch sah, ist ungewiß. Ueberall vom Wißgeschicke versolgt, von Krankheit verzehrt, bewahrte er einen Muth, der seinem Unglücke gleich kam, und starb am Ende Augusts 1523 auf der Insel Ufnau im Bürcher See.

## Wilhelm der Beständige, Herzog in Bapern.

Albrechts bes Weisen ältester Sohn war Wilheln IV., geboren ben 23. Rovember 1493, auf welchen nun nach bes Naters Willen und Gesch über das Recht der Erstgeburt die Alleinherrschaft in Bayern übergehen sollte, wenn er volljährig geworden. Indessen führte der Herzog Wolfgang als Normund mit sechs beigeordneten Rathen aus den Ständen Bayerns die Verwaltung und Regierung im Frieden und mit weiser Mäßigung, daß sich Land und Volf von den verderblichen Kriegen erholte, auch das freundliche Verhältniß mit dem pfälzischen Hause wieder hergestellt, und Sibylla, Wilhelm's Schwester, mit dem Kursürsten Ludwig von der Pfalz versmählt wurde. Wit achtzehn Jahren übernahm Wilhelm die Regierung, im Jahre 1511, ansangs noch unter dem Beistande tüchtiger Kathe aus den Beiten seines Vaters, und es schien für Bayern endlich eine glückliche Beit zu kommen, als sich unvermuthet im herzoglichen Hause selbst ein gesahrs brohender Bwist erhob.

Die beiden jüngeren Brüber, Lubwig und Ernst, waren nach bes Baters Willen für ben geistlichen Stand bestimmt, damit die Alleinherrschaft fortan um so weniger gefährdet würde. Als aber Ludwig heranwuchs, ein schöner ritterlicher Jüngling, von ber Mutter den beiden anderen Brüdern vorgezogen, von dem Adel und den höflingen mit Schmeicheleien bestaubt und ohne Reigung zum geistlichen Stande, forderte er Antheil an der Herrschaft nach dem alten Hersommen, da des Baters Geset ihm nicht

gelten tonne, ber mit ben alten Rechten geborner Bergog in Bapern fen. Die Mutter unterftutte feine Anfpruche lebhaft, obgleich fie fruber bie vaterliche Berordnung felbft gutgebeißen hatte, und bestürmte ihren Bruder, ben Raifer Maximilian, dag biefer endlich ben Ausspruch that, Lubwig folle nach bem Tobe bes Bergogs Bolfgang beffen gefonderten Landtheil und bis babin ein anftanbiges Sahrgelb erhalten. Diefe Enticheibung ichien ber Raifer gwar nur aus Liebe gu feiner Schwester gu thun, weil er Albrechts Anordnung wegen der Erbfolge gebilligt hatte; im Bergen aber mar ihm ber forthauernbe Bwift im nahen mittelsbachischen Saufe ermunicht und bie Berfplitterung Bayerns willtommen. Allein ber Bergog Bilhelm bebauptete, ermuntert von feinem hofmeifter hieronymus von Stauf; ftandhaft bie Alleinherrichaft, ohngeachtet fich viele von ben Standen bem Begehren Ludwigs geneigt zeigten, weil gar Manche bei getrennten Bof. baltungen in Bapern um fo leichter Gunft, Dacht, Glang ober Bergnugen gu erjagen hofften. Schon bildeten fich die Parteien, gefaßt auf Rrieg ober Rrieben, bis ber Raifer ben Bitten feiner Schwester und Lubwigs, ber mit ber erften Enticheidung nicht zufrieden war, fo weit nachgab, bag er bestimmte: "Ludwig folle ftatt des begehrten Dritttheils ben vierten Theil bes Landes erhalten, Ernft aber ftanbesmäßigen Unterhalt von ben bergog. lichen Brubern empfangen." Much bamit bequagten fich Lubwig und feine Mutter nicht, Die Spannung amifchen ben Brubern murbe immer heftiger. und icon glaubte man, nur bas Schwert tonne bie Enticheidung berbeiführen, zumal Dieronymus von Stauf ben Bergog Bilhelm mabnte, auszuharren und bes Baters Willen und fein Recht burchzusegen.

Da befchloß Lubwig, in perfonlicher Unterredung mit feinem Bruber gu unterhandeln, beffen Gutmuthigfeit er tannte, und es öffneten fich bie Bergen Beider ohne Beugen, und fie redeten, wie Defterreich ftets ben Bwift ber Bittelsbacher benütt und noch vor Rurgem im Landshuter Erbfolgefriege ungerecht michtige Granzgebiete abgeriffen habe, wie Bwifchentrager und Stande zum eigenen Northeile bie Bruder entzweien; aber fie wollen fich verfohnen, gemeine Berrichaft und Bofhaltung fuhren, einer bem anbern gleich an hobeit, Dacht, Gewinn und Schaden gehn Jahre lang. Und fo führten fie es aus, 1516, und von biefem Mugeublide an blieben fie bruberlich durch ihr ganges Leben vereinigt. Jest bedachten fie, mas ihr Gefchlecht bisher mahrend bes langbaueruben Brubergmiftes feit bem Tobe Lubmigs bes Bagern verloren, und wie besonders Defterreich mit bem Gute ber Bittelsbacher fich bereichert habe, und mit einem Gibe gelobten fich bie Bruder, Bermogen, Leib und Gut barangufegen, um nach bem Tobe bes Raifers Darimilian alles ehemalige Bittelsbacher Gut wieber zu erobern. Drei vom Abel murben in bas Geheimniß gezogen und befiegelten ben Bertrag ber Brüber.

Die Ausfohnung veranberte Die Lage ber Dinge, und wer querft ber Freund nur bes einen ober bes anderen Brubers gemefen, ericbien nun Bei-Den als gemeinsamer Reind, ber bas gegenseitige Berftanbuig fruber nur gebindert habe. Schlau nahrten Ginige biefen Glauben, und vor Mlem wenbete fich Groll und haß gegen ben bisher machtigen Staufer von Shrenfels, ber bie Rechte Bilbelms fuhn vertheibigt, und in harten Reben mit bem jungeren Bergoge bie Entzweiung genahrt und ben Argwohn fortmabrend lebendig erhalten hatte. Jest murbe Rlage um Rlage gegen ibn laut, am Deiften brangte bie herzogliche Mutter, bag ibm bas Bof. meisteramt genommen werbe. Die Untlagen mehrten fich von Sag ju Sag. worauf Dieronymus von Stauf ju Ingolftabt verhaftet, von parteile ichen Richtern peinlich befragt und bes Tobes ichulbig befunden wurde. Bergebens flehten feine Bettern, ben Ramen bes eblen Gefchlechtes burch folde Schmach nicht zu ichanben. Sein haupt fiel noch im Jahre 1516. Doch ift ber Schleier über fein Berbrechen noch nicht geluftet: er foll ben Bund ber Bruber gur Biedereroberung bes mittelsbachifchen Gutes bem Durch feinen Sob ichien Die Berfohnung ber Raifer perratben baben. Bruber erft befraftigt, Bilbelm mobnte in ber Burg zu Munchen, Qu D. wig ju Landshut auf ber festen und ichonen Trausnit; ber jungere Bruber lag inbeffen ben Biffenschaften ob, und bestieg im Jahre 1517 als fieb. gebnjähriger Jungling ben bischöflichen Stuhl zu Paffau.

Mit allen Rachbarn umber lebten fie im Frieden; ber Raifer felbft, ber die Absicht der herzoglichen Bruder merfte und ihren gerechten Groll gegen bas Saus Desterreich beschwichtigen wollte, that ihnen verschiebene Beirathevorschlage und zeigte fich überaus freundlich. Die Berzoge fuchten fich indeg vor Allem mit ihren Bettern, den Bittelsbachern am Rhein, gu verständigen und fie fur ben Bund ju geminnen. Allein Diese furchteten, von Desterreich fern, Diefes Saus nicht, hofften vielmehr, aus beffen Freundschaft für fich Gewinn, und fo ichied bie Theilung bes mittelsbachischen Befchlechtes nicht blog die Lander, fondern auch die Anfichten und Gefinn-Da die herzoglichen Bruder bei ihren Bettern feine Theilnahme fanden, magten fie es auch nach bem Tode des Raifers Darimilian nicht, ibre gerechten Anspruche auf Die entriffenen Guter geltend zu machen. Sie trachteten nur, ihr Erbtheil gegen bas machtige Sabsburg ju retten, meldes fein Emportommen und feine Reichslande einzig ber bentichen Ronigs. trone verbanfte, welche auch damals wieder auf den Entel Darimilians, auf Rar I V., vorzüglich burch bie Bemühungen ber Pfalzgrafen am Rhein überging.

Der Berzog Wilhelm war indessen bemüht, sein Bayern zu erheben, und er hatte sich vorgenommen, die tüchtigsten Lehrer nach Ingolstadt zu rufen, und wies ihnen mit der größten Freigebigkeit Besoldungen an, damit

alle iconen Runfte aufbluben mochten. Die bayerifche Ration, feineswegs hinter ben anderen deutschen Bolfern jurud, begrußte mit Freuden bie gel ftige Bewegung, welche burch gang Deutschland ging, und die alte einfache driftliche Lehre und bamit jugleich bie Unabhangigfeit von Rom wieder berauftellen ichien. In Munchen und Landshut murben nicht bloß mehrere Schriften Luthers nachgebrudt und ichnell burch bas Land verbreitet, fondern es erichienen auch andere von gebornen Bayern, welche die firchlichen Digbrauche rügten. Dieg that besonders das lateinisch gefchriebene Buch: "Die Belaftung burch bie Rirche," in welchem bas bamalige Leben ber Geiftlichen fo bitter mahr geschildert murbe, bag es von Rom aus verboten murbe. Der Ablagbandel batte auch in Bapern ichon feit langer Beit gerechten Unwillen erregt, ba unwiffende Priefter Die gottliche Gnabe um Gelb verfauften, und bas Schidfal Luthers erregte bier große Theile nahme, ja die Sage ergablt fogar, daß berfelbe auf feiner Rlucht von Muge. burg auf eines der freibergifchen Schlöffer im baverifchen Gebirge und erft pon ba nach Sachsen gerettet murde. Selbst als burch Johann Ed bie Bannbulle gegen Luther bewirft und in Sachsen verbreitet murde, gogerte man in Bayern noch, Diefelbe befannt ju machen, ba Luther hier manche aute Rreunde hatte, und mit bem Sofmusiter Ludwig Senftel in Dune den noch fpater über Dufit vertehrte, und fonft gar freundlich über Die Gaftlichfeit in Schwaben und Bapern fcrieb. Die beiden Bergoge Bil. belm und Ludwig aber geboten, felbft nachdem berfelbe mit bem Baune belegt mar, dag man ihn weber auf ben Rangeln noch im Beichtstuble verbamme, besfelben vielmehr ichone, bis noch ein Berfuch gemacht fen, Die Sache gutlich auszugleichen. Bilbelm ersuchte auch die benachbarten Biichofe, fie mochten ben Predigern und Beichtvatern auftragen, Luthers Schriften weder zu verdammen noch gut zu beigen, fondern bavon gu schweigen, fo lange die Unterhandlung mit ihm auf bem Reichstage bauere.

Diese Gesinnungen bes Herzogs konnten nicht verborgen bleiben, und weil die Reformation anfangs nur die Pertilgung der herrschenden Rissbrauche und die Perjüngung der alten Rirche zu beabsichtigen schien, so fand sie in Bayern immer mehr Anhänger, und selbst die Herzoge zeigten sich ihr nicht abgeneigt. Allein plöglich anderte sich ihre bisherige Milde und Schonung, und bald wurden sie die heftigsten Gegner der neuen Lehre, die ihnen den Umsturz aller Staaten zu broben schien. Daran war am Melsten Schuld Arsatius Seehofer, eines Bürgers Sohn aus München. Dieser hatte in Wittenberg studirt, die Lehre Luthers angenommen und suchte sie auch in Bayern zu verbreiten, indem er von Wittenberg an seine Freunde schrieb. In seinem Eiser prüfte er aber weder die neuen Lehren, noch bedachte er sorgsam, was er schrieb, da er einen Freund mit Aushaufung von Schriftstellen zu der Ueberzeugung bringen wollte, der Glaube allein ohne die guten Werke reiche zur Seligkeit hin und der Rensch besitze

feinen freien Willen. Der erfte Cay murbe anfangs mirklich von Luthers Schülern und Anhangern angenommen, jedoch in ber Rolge felbft von De landthon ale Brrthum erflart; ber Bergog Bilbelm aber erichrad über eine Lehre, welche Solches behauptete und baburch nothwendig alle Lafter und Berbrechen zu forbern ichien. Degwegen erließ er benn fogleich. ohne abzuwarten, bis bie Reformation ihre Arrthumer felbst ausicheibe und fic allmählig lautere, einen ftrengen Berfolgungebefehl gegen gutbere Schriften und Anhanger. Dazu hatte bie bobe Schule in Ingolftabt offenbar bas Deifte beigetragen, und ber Bergog folgte barin nur feinem Rathe Leonbard von Ed. beffen Meinung felbft burch bie Profefforen Johann Ed, Frang Burdhard und Georg Sauer bestimmt murbe. Denn nachbem auf bas beftige Drangen biefer Manner bie gange Univerfitat fich offen gegen Luthers Reuerung erflart und ben Bergog bagegen eingenommen hatte, erließ biefer die ftrengften Befehle: "Die Lehren Luthers und beffen Anhanger nicht anzunehmen, fonbern im Glauben ber Boreltern und im Behorfam gegen ben Raifer und Lanbesfürften ju bleiben; benn es tonne burch die vielen und großen Abmeichungen von den heiligen Gebrauchen ber Rirche, als Deffe, Beicht, Berehrung und Anrufung Mariens und ber Beiligen, und burch die Aufhebung ber Orbensgelubbe u. a. nichts Gemifferes als Berruttung aller gottlichen und menschlichen Sagungen und bes Regiments entstehen, und gulegt in bem beiligen driftlichen Glauben ein unwiederbringlich beschwerlicher Migverftand einreißen."

Darauf erging an alle Obrigfeiten ber Befehl, Rebermann, ber bagegen handle, fogleich in's Gefangnig ju merfen und bann an ben Bergog ju berichten. Der Befehl mart gegeben am Afchermittwoch 1522, und alfobald begann bie Berfolgung ber Lutherifch Gefinnten burch bas gange Land. Anfangs bewies fich ber Bergog milber, als Die heftigen Anflager wollten; bie erften überwiesenen Reger murben ermahnt, und mußten ben neuen Blauben abichwören, Andere murden aus Bapern verwiesen. Bugleich fuchte er burch die Bischofe die Befferung ber Geiftlichen ju veranlaffen, weil ihr tabelnsmurbiges Leben als vorzugliche Urfache galt, warum bas Bolf ber Reformation gewogen war. Die in Mublborf versammelten geiftlichen Bater beschlogen barauf, es folle bie Deffe nach ber alten Beife gehalten, in ben Predigten bas Bort Gottes gelehrt, bagegen unterschobene Gefchichten, Arrthumer und Schimpfen vermieben werben; Die Beiftlichen follen fich eines ehrbaren Banbels befleißen; Die Monche follen von ber Seelforge entfernt und ihnen ber Aufenthalt außer bem Rlofter unterfagt merben; es burfe feinem Ablaghandler und Sammler milber Beitrage die Befugniß, ju prebigen und Gelber einzutreiben, gestattet werben, wenn er nicht bie Erlaubniß bes Bischofes nachweise, in beffen Sprengel er fich befinde.

Inbeffen war Arfatius Seehofer, welcher Die erfte Beranlaffung gur Berfolgung ber Lutherisch Gefinnten gewesen, nach Bapern gurudgetehrt,

und erhielt sogleich eine nachdrudliche Erinnerung, daß er nach der Religionsvorschrift leben solle. Allein bald zeigte sich aus seinen Borträgen, die er auf der Universität Ingolstadt hielt, daß er den Ansichten Melanchthons huldige, wurde deßhalb zur Berantwortung gezogen und der Herzog befahl dann nach dem Gutachten der hohen Schule, daß Seehofer seine lutherischen Lehren widerruse, einen Eid schwöre, denselben in Bukunft nicht mehr anzuhängen und in einem Kloster bleibe, bis ihm der Herzog erlaube, daßselbe zu verlassen. Leonhard von Eck hatte es so gerathen, damit durch ein solches Beispiel in Ingolstadt, wie er sich ausdrückte, nicht eine Synagoge lutherischer Bosheiten entstehe. Seehofer mußte widerrusen und wurde nach dem Kloster Ettal gebracht, aus dem er jedoch bald nach Sachsen zu Luther entstoh, der ihn als Prediger an den Hoch und Deutschneister empfahl. Er starb als evangelischer Pfarrer zu Winnenden im Ramsthale in Württemberg.

Auf biefe Beife fuchten bie beiben Bergoge bie Lehren Luthers in Bayern zu unterbruden, fanden aber bei ben Bifchofen felbft menig Unterftugung in ihrem Borhaben. Defiwegen ichidten fie im Jahre 1523 ben glaubenseifrigen Johann von Ed an ben Papft Babrian VI. nach Rom, brachten burch benfelben ihre Rlagen über bie Bifchofe vor, bag burch biefe bie verführerifden Priefter nicht mit Ernft bestraft murben, und baten um feinen Beiftand. Der Papft erließ barauf eine Bulle, in welcher er ben Gifer ber driftlichen Bergoge ruhmt, Die ihm anboten, felbft bas Schwert gegen Die Reger ju ergreifen; weil fie aber allein jur Unterdrudung ber Regerei nicht genug Mittel batten, fo gemabre er ihnen auf ihre Bitten ben fünften Theil ber jahrlichen Gintunfte aller geiftlichen Guter in Bayern. Bugleich aab er ben Mebten mehrerer Rlofter ben Auftrag, fie follten ben Bifchofen jur Untersuchung und Ausrottung ber Regerei eine gemiffe Beit geben, und bann felbst jede ber Regerei verdächtige Perfon vorrufen und ber weltlichen Dbrigfeit gur Strafe übergeben. Durch Diefes Schreiben und ben Gifer ber Bergoge fanben fich bie Bifchofe in ihren Rechten gefrankt und beleibigt, und felbit Ernit, ber Rurftbifchof von Daffau, flagte barüber bei feinem Bruder Bilhelm, ber ihm aber am 24. Januar 1524 antwortete: "Jebermann miffe, daß die Bifchofe anfangs leicht hatten den lutherifchen Reuerungen mehren tonnen, aber es fen auch befannt, wie mild und forglos fie babei verfuhren; barum habe er felbft in feinem Lande ber Regerei guvortommen wollen und die feinem Bericht Unterworfenen an ihren Gutern, Leibern und Leben ftrafen laffen."

Solche Strenge hatte ber Herzog in ber That schon angeordnet, und im Juli 1523 murbe in Munchen ein Bader als lutherischer Reger auf bas Gutachten bes Prosessors ber Rechte in Ingolstadt Franz Burdharb ent-hauptet, als wollte man durch ein fo grausames Berfahren alles Bolt vor

Renerungen abschrecken. Bon dieser Beit an zeigt sich in Bayern die heftigste Versolgung der Reformation, und viele Menschen wurden als Reger verurtheilt und hingerichtet, und die Universität Ingolstadt erward sich den unbeneideten Ruhm, auf solche Weise die strenge Vertheidigerin des katholischen Glaubens zu seyn, und die Herzoge galten mit Recht als Stupen der römischen Kirche. Sie schloßen im Jahre 1524 auch den katholischen Bund zu Regensburg mit dem Erzherzoge Ferd in and von Desterreich und zwölf Bischosen von Sud-Deutschland zur Erhaltung der katholischen Religion.

Das mar ber Anfang ber Entzweiung ber beutschen Fürsten und ber nachfolgenden langdauernden gegenseitigen Erbitterung zum unendlichen Schaben für Deutschland, da die Mehrzahl der Fürsten nicht eingeladen war und jene wenigen sich anmaßten, Gesetz zu geben, welche nur das Werk gemeinsamer Verständigung seyn konnten und sollten. Diese Gesetz aber, welche ber papitliche Legat mit den Versammelten zu Regensburg machte, bezweckten wohl den Schein einer Besserung, aber nicht die wirkliche Abhülfe der seit Jahrhunderten von den Deutschen wiederholten Alagen, und so erst entstand die große Trennung in Deutschland und in der Kirche. Die Einen gaben sich zufrieden, die Anderen sahen sich verachtet und verspottet.

Die herzoge von Bayern erließen aber nach der Regensburger Bereinigung neue geschärfte Befehle zur ganzlichen Unterdrückung der lutherischen Lehre. Nun wurden eigene Kegerrichter aufgestellt, ein förmliches Inquisitionsgericht gebildet, bald sogar die Gespräche belauscht und es wuchs die Bahl derer, die ploglich dem Schofe ihrer Familien entrissen und eingekerkert wurden, und glücklich, wer nach dem Biderrufe die Freiheit wieder erhielt; Andere blieben im Gefängnisse oder mußten schwören, innerhalb zehn Meilen Begs sich dem väterlichen Boden nicht zu nähern, und ihre Güter ihren Feinden überlassen.

Eine große Genngthuung für das bisherige Walten ber Herzoge schien es, daß sich der furchtbare Bauernkrieg nicht über Bayern ausbreitete. Hier waren die Landleute seit Jahrhunderten von den weltlichen Fürsten im Ganzen wohl milder behandelt worden, als in den benachbarten geistlichen Ländern, und die Herzoge leisteten jest dem Erzbischofe von Salzburg sowie dem Bischose von Eichstädt bereitwillig Husse zur Unterdrückung des Ausschades. Aber das Haus Habsburg hatte indessen seine Macht bei jeder Gelegenheit vergrößert und nun war es bereits dahin gekommen, daß Bayern vom österreichischen Gebiete beinahe ganz umschlossen war. Die Schwester der Herzoge, Sabine, war an den Herzog Ulrich von Württemberg vermählt, der durch sein frevles Betragen bald alle Unterthanen und auch seine Gemahlin sich entfremdete, da er im vertrauten Umgange mit der Frau des Ebeln von Hutten lebte, deren Mann er ermordet hatte. Da entstob die

Bergogin jn ihren Brubern, ber ichmabifche Bund übergog ben Bergog Ulrich mit Rrieg, wogu bie Bergoge in Bapern Bulfe leifteten, und vertrieben ben harten Mann von Land und Leuten. Allein bas Land gab ber Raifer feinem Bruder, dem Erzherzoge Ferbinand, und auch im Bauernfriege fuchte biefer nur fur fich ju erobern; benn wo immer bie Bauern fich emporten und Ferdinands Schaaren ben Aufftand unterdrudten, ba murbe ichnell bas öfterreichische Bappen aufgestedt, als follten nicht bie alten Berren, fondern Defterreich fortan gebieten. Degwegen hatte benn ber Bergog Lubmig bem Erzbifchofe von Salzburg fo eilig Bulfe geleiftet und gum Frieden mit ben Bauern gerathen, nur bamit fich Defterreich nicht auch in jenem Lande festfege. Als im Jahre 1526 Ludwig, der Ronig von Bobmen und Ungarn, in der Schlacht bei Mohacz gegen Die Zürken ohne Erben gefallen mar und mehrere ber Großen Bohmens die Bergoge von Bayern aufforderten, fich um Die erledigte bobmifche Rrone gu bewerben, ichidten Diefe mirklich ben Rath Beigenfelder nach Prag, und die Unterhandlung begann mit fo gludlichen Aussichten, daß Jedermann glaubte, ber Bergog Bilhelm merbe Ronig in Bohmen werden: als die Gefandten bes Erabergogs Ferbinand burch Lift und Beftechung bes oberften Burggrafen in Böhmen es dabin brachten, daß Ferdinand Bohmens Rrone erhielt, melches Reich bei bem Saufe Sabsburg fortan blieb und nachmals gewaltfam zu einem Erbreiche umgewandelt wurde. Bei biefem Streben bes ofterreichischen Saufes nach fteter Bergrößerung fcblogen bie Bergoge Baverns einen Bund mit dem Ronige Johann Bapolya von Ungarn; Frankreich, ber Papft mit Floreng und Benedig bildeten eine große Berbindung gegen ben Raifer Rarl, und fo gewiß ichien bamals ber Sturg bes machtigen Baufes, bag ber Rangler Ed an ben Bergog Bilhelm fdrieb: "Gebenten Gure fürstliche Gnaben mein; ift Sach, bag bie Raiferlichen gefchlagen merben, wollen wir ben Ergbergog von ber Rrone auch bringen, davon foll ibm Richts als Gott allein helfen." Allein ber Raifer fiegte in Italien, ber Erzbergog Ferdinand vertrieb ben Ronig Johann aus Ungarn, und ber Bergoge Troft mar es nur, dag ber Rrieg des Raifers mit Frankreich fortdauerte. Dagegen fuchte Ferdinand den Bruderzwift im Bittelsbacher Saufe auf's Reue ju entflammen, und Ernft, ber jungfte Bruder und Bischof von Paffau, der keine Reigung jum geistlichen Stande hatte, begehrte auf Unftiften Ferdinands feinen Untheil an ber Berrichaft in Bapern und folgte bem Sofe bes Raifers mit feinen Bitten, um feinen Bunfch zu erreichen. Um fo fester vereinigten fich die beiden anderen Bruber, und Bilbelm murde von Franfreich und bem Papfte ermuthigt, fich um die deutsche Ronigsfrone zu bewerben, daß, wenn er auch nicht als Gegentaifer fich gegen Rarl erheben, boch mabrent beffen Abmefenbeit in Deutichland walten und das habsburgifche Paus aus dem beinahe ichon erblichen Befine ber beutichen Rrone verbrangen möchte.

Sobald Defterreich Diefes mertte, marb es fcnell und eifrig bei allen Rurfürsten, und ba Ferdinand Gelb und Berfprechen in gulle fpenbete, und die reichen Fugger in Augsburg als bes Raifers Bechsler überall thatig, auch Rurpfalg fur Defterreich mar: murbe gerbinand gum romiichen Ronige gemahlt und nur Rurfachsen midersprach, worauf fich bie bave rifden Bergoge mit biefem Rurfürften, mit Beffen und anberen Reicheftanben gegen Ferbinands Anerkennung verbanden. Go murden Bilbelm und Ludwig Bundesgenoffen berjenigen Rurften, welche ben ichmaltalbiichen Bund gefchloffen hatten, beffen Bauptzwed Bertheibigung ber lutheris fchen Lehre mar. Die verschiebenen Elemente, aus benen Diefer Bund beftand, trugen fcon ben Reim ber Auflösung in fich; ber Raifer und fein Bruber kannten ben Gifer ber bayerifchen Fürsten für bie tatholische Religion und mahnten begwegen, Die Bergoge mochten ben Bund mit ben Gem nern lofen. Allein noch hielten biefe feft, aus Rurcht vor Defterreichs Ueber macht, und erflarten offen, Die gefchehene Bahl gereiche gur Unterbrudung beutscher Ration. Sie ichlogen auf's Reue ein Bundnig mit Johann Bapolya, ber mit Bulfe bes turfifden Raifers wieder in Ungarn einge fest mar; auch mit Frankreich murbe eine engere Berbindung angeknupft und vergebens fuchte ber Raifer, Die Bergoge mit feinem Bruber Rer bin and auszufohnen. Dieg gelang jedoch nicht, die Bergoge gurnten, bag Rerbinand Burttemberg noch immer behalte, bas boch Chriftoph, bem Sohne ihrer Schwester, gebuhre, wenn auch Alrich nicht, mehr eingefest murbe; ber Bund der protestantischen Fürsten und ber bayerifchen Bergoge mit Rranfreich fam wirflich ju Stande, 1534, Rerbinand nahm fich bagegen bes Berzogs Ernst an und begünstigte bessen Forderungen auf einen Theil Baperns, und ber Bwift bauerte fort.

Babrend bie Bergoge mit ihren Bettern in ber Pfalz einen allgemeis nen Ramilienbund eingehen wollten, was jedoch nicht gelang, unterhandelte ber Landgraf Philipp von Beffen mit bem Rangler Ed eifrig wegen ber Biedereroberung Burttemberge fur ben vertriebenen Bergog Ulrich, beffen Sohn Christoph bereits aus der Saft Ferdinands entflohen mar, und im raschen Angriffe wurde Württemberg bem Erzherzoge Rerdinand ent riffen und an Ulrich übergeben; die bayerischen Berzoge hatten fich babei unthatig verhalten und ernteten barum von Ulrich feinen Dant, Ed aber erhielt von dem Landgrafen Philipp eine große Geldsumme. trage zu Raban, 1534, ertannten der Rurfürft von Sachfen und ber Landgraf ben Ergherzog als romifchen Ronig an; nun blieb auch ben bayerifchen Berzogen nichts Anderes übrig, und fo hatte ihr Kangler Ed trop aller Umtriebe nichts für feine Berren und Bayern gewonnen. Diefe fcblogen fich vielmehr jest enger an Defterreich an und wendeten ihre gange Auf mertfamfeit wieder auf bie Unterbrudung ber lutherifchen Lehre, und blog damit beschäftigt, migtannten fie ben Bortheil ihres Saufes und Landes.

Die Furcht, durch Frankreich wieder mit den lutherischen Fürsten in Berbindung zu kommen, veranlaßte sie, ihre natürlichen Bundesgenossen aufzugeben und sich ohngeachtet des bleibenden Mißtrauens gegen das haus Oesterreich an den Raiser und bessen Bruder, den römischen Rönig, anzuschließen, von denen sie nur als Werkzeuge zur Vergrößerung der Macht Oesterreichs gebraucht und nicht wie Bundesgenossen, sondern wie gehorsame Vasallen behandelt wurden. Sie blieben Desterreich und der katholischen Religion ergeben, und immer heftiger zeigte sich ihr Verfahren gegen die Anhänger Luthers in Bayern, welche nun mit Feuer und Schwert verfolgt wurden.

Unter ben ftrengften Strafen ließ Wilhelm verbieten, bag feiner feiner Unterthanen ju Mugsburg ober anderswo bie Bortrage ber lutherischen Prediger befuche, und die Beamten erhielten die icharfesten Befehle, Die Uebertreter nach Munchen ju liefern. Dieg gefchab und Ginige murben perbrannt, Andere enthauptet, wieder Andere um einzelne Glieder oder um Gelb geftraft, und als fich bann bas Gerücht verbreitete, ber Bergog ftrafe nur aus Beig, nicht aber aus Gifer für die Religion, befahl er, bag alle Uebertreter fortan mit bem Tobe bestraft murben. Und es follen barauf in Landsberg neun Manner verbrannt, in Munchen neun und zwanzig ertranft und brei andere mit ihren Frauen verbrannt worben fenn. Dhne Bweifel miberfuhr biefes Schidfal auch brei Prieftern in Bafferburg. Go maren es Die Rurften Bayerns, welche bie fatholische Religion in ihren Landen erhiels ten. benn mabrend bie Papfte und ihre Gefandten Bullen über Bullen und ber Raifer im Ramen bes Reiches auf ben Reichstagen Befehle über Befehle erließen, die ohne Wirfung blieben, handhabten die Bergoge Bilbelm und Lubmig Reuer und Schwert jum Berberben ber fogenannten Reger, und rubten nicht eber, als bis fie bie Reuernng in ihrem Lande ganglich vertilgt batten, bann aber fuchten fie voll Gifere biefelbe auch aus gang Deutschland auszurotten und die tatholifche Rirche wieder herzustellen.

Sie begannen mit den beiden Reichsstädten Augsburg und Regensburg. In dieser Stadt, die rings vom baperischen Gebiete umschlossen und beswegen in ihrem Handel und Verkehr von den Herzogen abhängig war, hatten sich die Bürger allmählig für Luthers Lehre erklärt und der Rasgistrat deswegen zwei Prediger angenommen, und es forderten die evangeslischen Bürger nichts Anderes, als daß ihnen die freie Religionsübung nach ihrer Weise gestattet würde, und es konnte sich auf diese Weise ganz friedlich die evangelische Kirchengemeinde neben der katholischen bewegen. Aber das hinderten die Herzoge von Bayern, welche auch in Regensburg nur die katholische Religion dulden wollten, damit ihre eigenen Unterthanen nicht verführt würden, und sie brachten es durch ihr heftiges Drängen bei dem Könige Ferd in and, sowie durch Drohungen und hemmung alles Berkehrs ihrer Unterthanen mit der Stadt dahin, daß die evangelischen Prediger auswaubern mußten.

Mllein anders gestalteten fich bie Berhaltniffe in Mugeburg. als bier ber Magiftrat bie entschiedene Reigung ber Burger für bie lutherifche Lehre ertannte, und fie die beftige Berfolgung ihrer Glaubensgensffen im benachbarten Bayern faben, wollte ber Magiftrat ben verberblichen Zwiefpalt in der Lehre und im Gottesbienfte nicht in der Stadt bulden, fonbern überall Gleichheit herstellen. Das bedrangte Domeapitel wendete fic fonen um Bulfe an die Bergoge; Diefe brohten ber Stadt und wirlten auch bei bem Raifer und beffen Bruder für die Erhaltung ber tatholifden Religion; aber ber Magiftrat Mugsburgs hielt mit Ernft und Rlugheit Die eingeführte evangelifche Lehre aufrecht und antwortete ftolg, man fen nicht Bayern, fondern dem Raifer verantwortlich. Darauf murbe mit Anfang bes Jahres 1537 Die tatholifche Geiftlichkeit gemahnt, Die Deffe abzuschaffen, Die Bilber ans ben Rirchen gu entfernen und entweder die Stadt gu raumen ober bas Burgerrecht anzunehmen. Da manberte bas Domcavitel mit bem Bifcofe nach Dillingen, die Monche und Ronnen nach Bayern ober in bas noch Patholifde Edmaben; ber Magiftrat von Mugsburg aber behauptete mit felbitberrficher Strenge bas Recht ber Reformation in ber Stadt, wie bie Bergoge in ihrem Lande, und immer bedrohlicher beobachteten fich bie Parteien.

Schon hatte fich in Rord - Deutschland ber schmaltalbifche Bund gwis fchen mehreren protestantischen Fürsten und Städten zu ihrer eigenen Siche rung und gur Behauptung ber evangelischen Lehre gebildet und wuchs mit jebem Jahre; die fatholischen Fürsten fologen bagegen ben beiligen Bund gu Rurnberg, 1538, gur Erhaltung ber katholischen Religion und gur wechfelfeitigen Bertheibigung, wenn einer von ihnen durch die Broteffanten megen ber Religion, ber Rirchenguter ober auch wegen ber weltlichen Angelegenheiten angegriffen murbe. Den Dberbefehl über bie Bundespolter erbiel. ten der Bergog Bilhelm von Bayern und Beinrich von Braunfchweig. Damit noch nicht gufrieden, grundete Bilhelm die Festung Ingolftabt nach bem Plane bes Rriegsbaumeifters Daniel Spedle, um fich im galle ber Roth vor ben Lutherifden gu fchirmen und eine fefte Stellung gu baben. Die Rosten zu bem ungeheneren Aufwande gog er aus bem Fortgenuffe ber Ginfunfte ber geiftlichen Guter, Die ihm vom Papfte weiter verlieben mur ben und wogegen bie Geistlichen vergebens klagten. Doch war er oft in Beldverlegenheit, obgleich auch die Landichaft haufig beifteuern mußte, bag er endlich felbft toftbare Rleinodien an ben Papft vertaufen mollte. Anes ichien bem Bergoge gering gegen bie guten Früchte, Die ihm aus ber Erhaltung ber fatholischen Rirche mit allen ihren außeren Ginrichtungen reiften; benn er hielt jebe Annaherung an bie Evangelifchen fur unmöglich und für die katholische Religion gefährlich. Defmegen migbilligte er auch Die Religionsgesprache, burch melde Anbere eine Bereinigung ju bezweden hofften, weil badurch nur Breifel und Abfall bei ben Ratholiten felbit ver-

anlagt murbe. Degwegen wollte und erlaubte er feine Prufung, fein freies Forschen; bas Alte galt ihm als bas Beste. Für bie Bersorgung ber nachgebornen Prinzen hatte Rom in ber That burch Die vielen fürstbischöflichen Stellen Mittel genug, und Bayern bedurfte biefer jest um fo mehr, ba feit ber Ginführung bes Erftgeburterechtes bie übrigen Pringen nur auf biefe Beife regierende Rurften werden konnten; judem mar ja gerade bei bem Beginne ber Reformation Ernft, ber Bruder Bilbelms, Bifchof in Paffau, fpater in Salzburg; von ben beiben Sobnen feines Betters, bes Rurfürsten Philipp von der Pfalz, war Johann Bifchof in Regensburg und Georg Bifchof in Speper. Mer mochte behaupten, daß Diefe weltlichen Beweggrunde nicht auch bas Ihrige beitrugen, ben Bergog Bilbelm in ber Anhanglichkeit an Die katholische Rirche ju erhalten, jumal Die Dacht und bas Ansehen bes Papftes burch ibn und Bavern gerettet murbe und wechselfeitiges Bedurfnig und Dant Die Bande immer fester fnupfen mußte? Die Rolge zeigte Diefes offen. Bobl fuchte Bilbelm ber fatholifchen Religion burch murdigere Priefter Achtung ju verschaffen; aber jede neue Untersuchung ber Pfarreien zeigte, bag zwar viele Priefter, jedoch wenige Bolfelehrer fenen, daß ftete biefelben Gebrechen an den Geiftlichen gerügt wurden, Unmäßigfeit und Unlauterfeit bes Bandels bei großer Unwiffenheit.

Bei allen fortgeseten Befferungsversuchen fanden die Berzoge bei ben Bifchofen wenig Unterftugung. Defto freudiger wendete fich Bilbelm bem neuen Orden ber Zesuiten gu, ber eigens berufen ichien, Die fatholifche Religion und ben Papit zu erhalten und die Reformation in ihrem Beginne ju hemmen, und Bilhelm, ber Bergog von Bayern, mar ber erfte beutfche Rurft, ber fie in fein Land rief. Er verlangte von bem Stifter bes Ordens, Ignatius Lopola, dag er zwei gefchidte und thatige Manner fende, welche bas eingewurzelte Untraut aus feinem Lande ausrotten und ber Regerei überall farten Damm entgegenfegen mochten; bagu begehrte er ben Peter Raber, welcher mit Claudius Jaius antam und fogleich in Ingolftadt mit ber Reinigung begann, daß fortan felbft tein Bedante mehr an die Reformation auffeimen fonnte. Der Geschichtschreiber bes Ordens der Jesuiten in Deutschland fagt: "Leonhard von Ed, Wiguleus von Sund, Mugustin Lefd und Frang Burdhard, Manner vom erften Range am baperifchen Sofe, maren bie vier Raber an bem Bagen, auf melchem bie Jesuiten in Bapern einfuhren!"

Deffen ohngeachtet tonnte Bilbelm nicht hindern, daß Regensburg fich endlich öffentlich zur lutherischen Lehre bekannte, und alle Drohungen, selbst das Berbot des Berkehrs der baperischen Unterthanen mit der Stadt, vermochten nicht, sie zur katholischen Kirche zuruckzuführen. Bergebens war auch der schlau angelegte Plan, einzelne protestantische Fürsten mit Bapern zum Bunde zu vereinigen und fie nnter sich selbst dann zu trennen, was

ber Rangler Johann von Ed eifrig betrieb; bald mertten Zene bie folecht verhehlte Abficht, und trauten von nun an Bayern um fo meniger. 2Bobl hatte ber umfichtige Landgraf Philipp von Beffen ben Berzogen burch einen eigenen Gefandten die gefährliche Lage Deutschlands enthullt, und ihnen gefagt: "Er halte fie fur zu wisig, um in bem Puntte ber Religion bart ju fenn, glaube vielmehr, fie murben bebenten, mas Demofthenes gu ben Atheniensern fagte: 3hr Manner! febet gu, daß ihr nicht bas Laub perlieret, indem ihr den himmel bewahret!" Damals ichien auch ber Range Ter Ed gang die nabe Gefahr Bayerns burch bie fortwährende Bergroßes rung Defterreichs zu erfennen und gum Bunde mit ben protestantifchen Rurften geneigt, aber bald anderte fich wieder Mles. Bilbelm folog fic immer inniger an bas habsburgifche Gefchlecht, und brangte ben Raifer und beffen Bruder gum offenen Rriege gegen bie Protestanten. Rach bem Tobe bes Bergogs Ludwig, 1545, zeigte fich, bag Bilbelm ftets bie Seele ber Regierung gemefen, ba er gang in bemfelben Beifte, wie bisher, bie Reformation zu verfolgen fortfubr.

Endlich fab er feinen fehnlichen Bunfd erfüllt, ber Raifer ruftete gum Rriege gegen bie Protestanten, ba er auf bem Reichstage zu Regensburg war, fuchte fich burch Bundniffe gu ftarten, gewann ben Bergog Moris von Cachfen, daß diefer die protestantischen gurften in Morddeutschland beichaftigte, mabrent in Gubbeutschland ber Rrieg icon begann. Anfangs gerieth ber Raifer in große Roth, ba bas Bundesheer ber Protestanten von Schartling trefflich geführt marb. Sonderbar erichien es, bag Bilbelm gerade jest fich parteilos erflarte, boch eine bedeutenbe Beerschaar unter ber Anführung feines unehelichen Sohnes Georg gu bem Raifer fandte, ben Die Uneinigfeit feiner Gegner nicht blog rettete, fonbern gum Sieger machte. wovon die Frucht auch der Bergog Bilhelm genog. Die gedemuthigten Reichsftabte mußten ihm große Gelbfummen gablen, nach Augeburg febrte Die fatholifche Beiftlichfeit jurud, bas berühmte "Interim" erlaubte nur Die Priefterebe und bas Abendmahl unter beiden Geftalten fur bas Bolf. bis Die religiofen Sachen auf ber allgemeinen Rirchenversammlung ju Erient entschieden murben, beren Gefege bann allgemein gelten follten. Der Sieg ber fatholischen Rirche fcbien burch Wilhelms ftandhaften Gifer und burch Die Uneinigkeit der Gegner fur immer errungen. Doch mar er felbft mit bem Benigen, mas ben Protestanten indeffen gemahrt murbe, nicht aufrieben, und in feinem Lande durfte felbft biefe Reuerung nicht eingeführt merben, ja er nahm es bem Cardinal Bifchofe Dtto in Augsburg übel, bag Diefer es in jener Reichsftadt verfundet und fogar mit einer Predigt unter ftust hatte. Aber ber Bifchof, verfohnlicheren Gemuthes, antwortete: "Er folge dem Befehle bes Raifers, und es fummere ihn bas Schreiben und Schreien der Gegner wenig." Da man glaubte, ber Jefuit Bobabilla rege ben Bergog am Meiften gegen bas Interim und gegen jebe Bereinigung amifchen zwischen den driftlichen Religions - Berwandten auf, mußte berfelbe auf den Antrag ber kaiferlichen Minister Bayern und Deutschland verlaffen.

Indeffen fuhr ber Bergog fort, die katholische Religion auf alle Beife ju ichugen, und bagu wollte er in Ingolftadt eine Pflangichule fur junge Beiftliche und gute Prediger grunden; benn er fab fein Bolt burch blinde Rubrer blind geführt, und gerade barin eine Saupturfache, bag bie lutheris fche Lehre fo großen Beifall und fo viele Anhanger fand, weil fich bie evangelischen Prediger, wie felbft ihre Gegner gefteben mußten, burch tuchtige Kenntniffe in der heiligen Schrift und meistens auch durch einen strengen. Lebensmandel auszeichneten. Allein auch barin fand er nicht einmal bei feinem Bruber Ernft die nothige Unterflügung, ba diefe Angelegenheit ohnehin auf der Rirchenversammlung berathen murde. Die Provincialsunode gu Salgburg im Jahre 1549 zeigte recht offenbar, wie tief Die Beiftlichen gefunten maren. Laut flagten Die versammelten Bater über beren Sittenlofigfeit, über bie große Bahl ber Feiertage, und fie maren entschloffen, burch ftrenge Gefege die Bucht ber Geiftlichen ju handhaben. Da baten biefe, man . möchte bie Entscheidung ber allgemeinen Rirchenversammlung abwarten. Heberall fand Bilbelm Binderniffe, mo er ernftlich auf Befferung brang, und feine Gefandten flagten in Trient : "Er hatte gefehen, daß man auch von ber legten Synobe eben fo wenig eine ernstliche Reformation zu hoffen habe, wie bisher. Er fonne es bei bem allmächtigen Gott und bei ber beutfchen Ration bezeugen, bag, wenn bie Geiftlichen fo viel gur Erhaltung ber mahren Religion gethan batten, wie er, ber erfchredliche Abfall vom beiligen Glauben und die verderbliche Emporung ficher unterblieben mare. Aber bie Beiftlichen hatten burch ihr argerliches Leben, ihr verführerisches Predigen und ihre Unwiffenheit bagu Anlag gegeben. Er habe, damit im Rurftenthume Bayern ein einiger driftlicher Glaube gelehrt murbe. burch Johann Ed ein ehrlich driftliches Predigtbuch für Diefes Land verfertigen laffen; boch auch barin finde er bei ben Bischöfen teine Unterftügung."

So klagte der Herzog, und er sah mit Schmerzen, daß die Reigung für die lutherische Lehre weder bei Geistlichen noch Weltlichen trot der strengken Versolgung erloschen sen; darum sandte er seinen Kanzler Eck an den Papst und an den Stifter des Jesuiten-Ordens nach Rom, und bat, daß sie ihm wieder einige Jesuiten schicken möchten, um durch sie die jungen Geistlichen in Ingolstadt heranzubilden. Aber zugleich schilderte er die traurige Lage Bayerns, wie die Kassen durch Kriegsrüstung, Reisen und Anstalten zur Abwehr der lutherischen Lehre ganz erschöpft seyen. Wirk-lich war auch Handel und Wandel, Gewerbsteiß und freudige Khatkraft im Lande durch die seindliche Stellung gegen beinahe alle anderen deutschen Bölker gelähmt oder erstickt. Während die Resormation in ihrem Fort-

aange fich allmählig felbit reinigte, und burch bie gabllofen Berfolgungen und Leiben wie im Reuer fich lauterte und erftartte, fcbien bie alte Rirche in Bapern allen Aufschwung zu hemmen, und ber Bergog fühlte am Enbe mohl felbit, welches Opfer er bem Papite gebracht. Den gefuntenen Bobl. ftand und die gelähmte Beiftestraft tonnte biefer in Bayern nicht wieber ermeden, meber er noch feine Nachfolger; aber er willfahrte bem Bergoge in feiner Bitte um neue Jefuiten. Sie famen und begannen in Ingolftabt ihre Borlefungen, zeigten aber balb, dag die Umbildung ber Theologie nur burch die Aufnahme ber Philosophie geschehen konne, und fo erhielten bie Jefuiten auch einen Lehrstuhl ber Philosophie, fie, Die alles freie grundliche Forschen und Denten wie Regerei floben und verdammten! Schon bachte Bilbelm mit feinem Rangler Ed, von bem er gang geleitet murbe, an Die Erbauung eines Jefuiten = Collegiums in Ingolftadt, bag von bier aus ber neue Same ber romifchefatholischen Religion über gang Deutschland gefaet wurde, als Beibe im Jahre 1550 ftarben. Bilhelm murbe von Den Ratholifen megen feines Festhaltens an ber fatholischen Rirche als ber Standhafte gepriesen.

Vergebens hatte er getrachtet, vom Kaiser die Belehnung des Herzogthums Neuburg zu erhalten, da der Herzog Otto Heinrich als Anhänger
bes schmalkaldischen Bundes vertrieben war; aber der Raiser belehnte mit Recht den Bruder des Vertriebenen, und der Kanzler Ed zeigte sich sehr kurzsichtig, da er glaubte, Desterreich werde je zur Stärkung und Erhehung Bayerns beitragen, zumal man die Umtriebe des Kanzlers am kaiserlichen Hof kannte.

## Nürnberg und Albrecht Dürer.

Dor allen deutschen Stadten glanzt Rurnberg als die tunftreiche, berühmt in der ganzen Welt durch die Erfindungen ihrer Burger, und fie gleicht einem Manne, deffen Geschlecht und Jugend unbekannt blieb, der sich aber ploglich durch seine Thaten ruhmvoll vor seinen Mitburgern auszeichnet.

Ueber den Ursprung der Stadt ist nichts Gemisses bekannt, wahrscheinlich aber ist es, daß hier die Römer schon ein Bolwerk — ein Borwert ihres Psahlgrabens gegen die östlich wohnenden deutschen Rölker errichteten, und daß diese Burg selbst früh schon von den Deutschen genommen und besetzt wurde. Der Name scheint aus Aordenberg entstanden, und Karl der Große hier eine Anstalt errichtet zu haben, um die wichtigkte Heerstraße von Franken nach Regensburg durch die ungeheuern Bälder zu sichern. Der auf der Burg wohnende Graf ertheilte das sichere Geleit und unter seinem Schuße blühte auch allmählig die Stadt empor. Aber erst im eilsten Jahrhunderte wird ihrer namentlich erwähnt, da der Klausner Sebald, welcher in der nahen Baldeinsamkeit ein beschauliches Leben führte (1062—1076) und als Heiliger verehrt wurde, weit und breit umher berühmt war, daß fortwährend eine große Wenschenmenge zu shm strömte, um Trost, Rath und Heilung mancher Gebrechen von ihm zu erlangen.

Damals galt aber Rurnberg noch als eine Landstadt ber schwäbischen Herzoge, welche in den umliegenden Wäldern öfters jagten, und die Gegend wurde selbst das Schwabenfeld genannt. Allmählig errang sie die Reichsfreiheit, löste manche ihrer Pflichten von dem Geschlechte der Hohenzollern um theures Geld, und waltete von nun an in selbstherrlicher Wacht mäßig und klug, und Macht und Ansehen wuchs mit dem Fleiße und dem Reichthume der Bürger.

In Nürnberg bildete sich das deutsche Bürgerthum auf die edelste Weise und in der richtigsten Kraft; die Quellen des Bohlstandes aber waren der ringsum treffliche gartenmäßige Landbau, im Innern ein zahlreicher Adel und ein thätiger Handelsstand, dessen Verbindung sich dis nach Sudsfrankreich und Italien und in der Folge noch weiter erstreckte, dazu eine Gewerbthätigkeit ohne Gleichen, daß durch den immer regen Fleiß und die wundersamen Ersindungen der Ausfall des Fremdhandels reichlich gedeckt wurde und immer zahlreichere Bestellungen eingingen. Mit dem Reichthum blühte die Kunst empor, sowohl die bildende Kunst in ihren Bweigen, Bauskunst, Malerei und Bildnerei, als auch die Dichtkunst entfalteten ihre herrslichen Gehilde. Wie die ganze Regierung und das Walten der Gemeinde

gemäßigt und umfichtig mar, so muchs auch die Macht, und bie Stadt behauptete ihre Freiheit gegen die Fürsten, und hielt den fehde- und raublustigen Adel im Gebirge nieder, ober sie mußte sich auch in firchlichen Dingen in einer gewissen Unabhängigkeit zu erhalten.

Seitdem befonders durch Johannes Muller von Königsberg ber Eifer der missenschaftlichen Forschung erwacht war, durchdrang die ganze Gemeinde ein lebendiger Drang nach Auszeichnung und das Streben, selbst das handwerk zur Aunst zu erheben, und dieses gab den Rürnberger Arbeiten ihre Gediegenheit und aüßere Schönheit, von den schönften Kirchen mit den glübenden Glasgemälden und Geiligengestalten aus Stein oder holz bis herab zu den kleinsten hauslichen Geräthschaften. Eine beinahe ununterbrochene Reihe von Künstlern der verschiedensten Arten machte Rürnberg seit dem fünfzehnten Jahrhunderte berühmt, und überlieferte vom Bater auf die Söhne und Enkel die errungene Meisterschaft.

Adam Krafft, Sebastian Lindenast und Peter Bischer waren kunstreiche Bildner, hans heus, der Schlossermeister, erfand den Bagbalken mit Gewichten, die sich selbst heben, Rudolf das Drahtziehen, hans Stengel und Sebald Bed maren als Aunstschreiner, Burkard als Orgelbauer berühmt; hans Bullmann versertigte mannliche und weibliche Figuren so kunstlich, daß sie sich in mannichsaltiger Beise durch ein inneres Triebwert bewegten, und Kaspar Berner ein Schiff beinahe eine Elle lang, das sich auf dem Tische fortbewegte, dabei schlug eine darin sigende Figur das Cymbal, ein Kind ruderte, und Amor zielte mit seinem Bogen, und schos den Pfeil auf eine der zuschauenden Personen ab, auf welche man das Schiff unvermerkt hinrichten wollte; Peter hele erfand die Taschenuhren mit stählernen Rädern.

Martin Behaim, aus einem abeligen Geschlechte, wurde um bas Jahr 1430 in Rürnberg geboren, kam im Jahr 1480 nach Portugal, machte mehrere Seereisen, und hatte als ein ausgezeichneter Erbkundiger großen Antheil an der glücklichen Ersindung, das Astrolabium (Winkels und Höhenmesser) bei der Schissfahrt zu gebrauchen. Im Jahre 1485 wurde er zum Ritter des Christus-Ordens ervannt, ließ sich in Fanal hauslich nieder, kam im Jahr 1490 wieder nach Rürnberg, seine Anverwandten zu bessuchen, und zeichnete damals den merkwürdigen Erdglobus, der jetzt noch in Rürnberg ausbewahrt wird, und Beugniß gibt, daß er der Erste war, der die Erde rund darstellte.

Bei dem Anfange der Reformation benahm fich der Magistrat mit großer Mäßigung; er verbot den Predigern ftreng, irgend eine Streitlehre auf die Kanzel zu bringen, ober das Abendmahl unter beiden Gestalten auszutheilen. Dagegen wurde auch die Berkundigung eines allgemeinen Ablasses nicht gestattet, bas Beihen bes Beines und am Charfreitag das Passionsspiel als ungeziemend abgeschafft, ba es die Andacht vielmehr störe als wede. Die Frohnleichnamsprocession aber wurde noch beibehalten. Die Mönche, welche Beiber nahmen, vertrieb der Magistrat aus der Stadt.

Allein allmählig fand die Reformation trot des Wiberstandes des Wagistrates Eingang, immer heftiger wurde das Berlangen der Bürgerschaft nach dem Worte Gottes, wie es Luther lehrte, und so ward denn zuerst erlaubt, die Wesse in deutscher Sprache zu lesen, und als so der Anfang des Neberganges zur Resormation gemacht war, huldigte bald die ganze Bürgerschaft der lutherischen Lehre, und seitdem die neue gelehrte Schule durch Wesandthon eingerichtet war, nahm die Bahl der Katholiken immer mehr ab. Doch zeigten auch hier die neuen Prediger nicht immer die Wäßigung, die man von christlichen Lehrern erwartete, und Manches geschah, was redliche Gemüther von der Resormation abzuwenden geeignet war, da die Herolde derselben nicht vom Geiste der Liebe beseelt waren.

In und nach dem Bauernfriege bewahrte Rurnberg vor allen Städten Billigkeit, und seine Gesandten erklärten bei dem schwäbischen Bunde: "Obgleich die Bauern sehr unrecht handelten, so sepen sie doch durch die Tyrannei der Prälaten und anderer Herren aufgereizt worden, Roch bedenklicher aber sen es, wenn diese Herren ihre eigenen Unterthanen erwürgen, Bittwen und Waisen machen und ihre Güter verbrennen würden." Diese Erklärung machte bei dem Bunde keinen Eindruck; Rürnberg aber ging selbst mit dem Beispiese der Milde voran, und es wurde von den Kanzeln verkündet, daß aller lebendige Behent abgethan sen, desgeleichen der sogenannte todte Behent, und es solle nur bleiben der Behent, den man die fünf Band neunt, nämlich vom Kern, Dinkel, Waizen, Gerste und Haber.

Auch mahnte ber Wagistrat den Bischof von Bamberg, ber ben abgeschafften Bebent doch begehrte: "Es sen klüger, das Mindere sahren zu lassen, damit das Mehrere gegeben werde." In der Stadt selbst wurden dem Bolke viele Erleichterungen gewährt, den ausgestandenen Bauern aber bedeutet, sie sollen sleißig das Ende ihrer Handlungen bedeuten und erwägen, daß es sich mit keinem christlichen Scheine bedecken lasse, wenn sie gegen ihre Obrigkeit mit Gewalt handeln, und Aufunhr und Berrüttung einführen. Obgleich sie Gott jest als eine Geisel seines Bornes gebrauche, so werde er sie doch am Ende nicht ungestraft lassen. Sie sollten nicht ihren, sondern den Rusen von ganz Deutschland suchen.

Wegen dieser Mäßigung litt benn die Stadt auch womiger, als bie umliegenden Guter ber geistlichen und weltlichen herren, und Runft und Gewerbe blühten inuner schoner empor. Gerade um jene Beit lebte bier

#### Albrecht Dürer.

Der Nater biefes erften und größten beutichen Runftlers, Albrecht, ftammte aus Ungarn, wo die Boraltern Biehzucht und Aderbau trieben, und war geboren 1427; er begab fich als Goldschmiedsgefelle auf Reisen, burchwanberte einen Theil von Deutschland und ber Riederlande, und fam im 3. 1455 am St. Lorenztage nach Rurnberg, mo er in ber Mertftatte bes Golbichmiebes Dieronymus Saller fo treu und fleißig arbeitete, dag ibm berfelbe im Jahre 1467 feine Tochter Barbara, ein Madchen von 15 Jahren, gur Ghe gab. Bon den achtzehn Rindern aus Diefer Che mar bas britte ein Anabe, geboren 20. Mai 1471, und nach feinem Rater Albrecht genannt. Diefer muchs freudig empor, zeigte ichon fruh große Unlagen, und er felbst ichildert feine Erziehung fo: "Mein Pater hat fein Leben mit großer Muhe und fdwerer barter Arbeit zugebracht, und von nichts anders Rahrung gehabt, benn was er für fich, fein Beib und Rind gewonnen bat. Darum hatte er gar wenig, er hat auch mancherlei Betrubung, Anfechtung und Bibermartigfeit gehabt, erhielt aber von Allen, Die ihn fannten, ein gutes Lob, benn er führte ein ehrbares driftliches Leben, mar ein gebulbiger Dann und fanftmuthig, gegen Jebermann friedfam, er hat fich auch nicht viel Gefellichaft und weltlicher Freude bedient, war auch weniger Bort und ein gottesfürchtiger Mann. Diefer mein lieber Rater bat großen Bleiß auf feine Rinder gewandt, fie gur Ghre Gottes gu erziehen; benn fein bochftes Begehren mar, daß er seine Rinder mit Bucht wohl aufbrachte, damit fie vor Gott und ben Menichen genehm murben. Darum mar feine tagliche Sprache zu uns, bag wir follten Gott lieb haben und treulich gegen unfern Rachsten handeln. Sonderlich hatte mein Rater an mir einen Gefallen, ba er fab, bag ich fleißig in ber Mebung gu lernen mar; barum ließ er mich in die Schule geben, und ba ich fchreiben und lefen gelernt, nahm er mich wieder aus der Schule und lernte mich bas Goldschmiedshandwerk. ich nun fauberlich arbeiten tonnte, trug mich meine Luft mehr gur Malerei, benn zu dem Goldschmiedshandwert. Dieg hielt ich meinem Bater vor, aber er mar nicht wohl zufrieden, benn es reute ibn bie verlorne Beit, bie ich mit ber Goldschmiedelehre jugebracht hatte. Doch ließ er mir's nach, und als man gablt nach Chrifti Geburt 1486 am St. Andreastag verfprach mich mein Bater in die Lehrfahre ju Michael Boblgemuth, ihm brei Sabre gu bienen. In ber Beit verliebe mir Gott Rleiß, daß ich mohl lernte, ob ich fcon viel von feinen Rnechten (Gehülfen) leiden mußte." Bon feiner Mutter ruhmte Albrecht Durer: "Ihr meifter Gebrauch mar, in Die Rir den zu geben, und fie bestrafte mich oft, wenn ich ihr nicht folgen wollte. Sie trug immer für mich und meine Bruder große Sorge, daß wir uns vor bofen Menfchen buteten. Ich mochte aus. ober eingeben, fo mar

immer ihr Sprichwort: gebe im Ramen Jefu! Sie gab uns mit bobem Aleiß beständig beilige Bermahnung, und hatte ftets große Sorge fur unfere Seele. Ihre guten Berte und ihre Barmbergigteit, Die fie gegen Jebermann erzeigt hat, tann ich nicht genug anzeigen und ihr genug Lob beilegen. Diefe meine fromme Mutter hat achtzehn Rinder gehabt und erzogen, hat ichmere und heftige Rrantheiten, große Armuth, Berfpottung und andere große Bidermartigfeiten erlitten, und ift boch nie rachfüchtig gemefen." Bei Dichael Bohlgemuth ubte fich Albrecht Durer im Beichnen und Dalen, wozu er feit feiner frubeften Jugend eine besondere Liebe gezeigt batte. daß er als Anabe im Spiele einzelne Theile bes menschlichen Rorpers und gange Riquren mit bewunderungswurdiger Richtigkeit zeichnete, und mit freier Band einen fo fichern Strich führte, als wenn er mit bem Birtel ober ber Regel gemacht mare. Much ubte er fich bamals ichon im Rupferftechen und Bolgichneiben. 3m Jahre 1490 ju Dftern fchidte ibn fein Bater auf Reifen, und er gog burch Deutschland nach ben Riederlanden und bann nach Benedig, nach vier Jahren, 1494 nach Pfingften, fehrte et auf ben Bunfch feines Baters jurud. "Und als ich anheim tommen war," fcreibt er, "handelt Fren (der berühmte Dechanitus, Barfenift und Canger) mit meinem Bater, und gab mir feine Tochter Mgnes, gab mir ju ihr 200 fl., und hielt hochzeit am Sountag por Margarethen 1494."

Diefe Che, Die blog von ben Batern geftiftet icheint, mar nicht glud. lich, und Manes wird allgemein als murrifch, ganfifch, geizig und berrichfüchtig, unverftandig und boch hochmuthig gefchildert, die ben ohnehin ichon fleißigen Mann gu ber angestrengteften Arbeit antrieb, und fein Leben wahrhaft verbitterte. Im Jahre 1505 reisete er, mahricheinlich auf bas Drangen feiner Freunde gur Erheiterung und Belehrung nach Benedig, wo er fich fleifig ubte, große Ghre erntete, aber bei ben melfchen Malern manchen Berdruß hatte, die ihm feine Runft beneibeten. "Bift," fdreibt er in einem Briefe, "bag mir die Maler febr abhold bier find. Sie haben mich breimal por bie Dbrigfeit ju geben genothigt, und mußte in ihre Schule vier Gulden Strafe erlegen." In Bologna nahm er Unterricht in ber Perfpective, und nach feiner Burudfunft nach Rurnberg feste er fein thatiges Runftlerleben in fteter Musbildung und Bervolltommnung fort, und zeichnete fich als Maler, Beichner, Rupferstecher und Formenschneiber, so wie als Bilberichniger in ber Art aus, bag er als geiftreicher Erfinder und mabrhaft als Bater ber beutschen Maler barf gerühmt werben, ber ben Romern nicht nur gleich tam, fonbern fie in manchen Studen übertraf. In feiner Jugend liebte er die bunte Darftellung, jenes Bechfelfpiel ber Rarben, welches bas Auge leicht besticht, aber je alter er murbe, besto mehr richtete er fein Augenmert auf Rraft, Burbe und Ginfachheit ber Dar-Rellung, und zeigte als Bildnigmaler in bem Musbrude ber Ropfe und in

großeren geschichtlichen Entwurfen burch treue Raturauffaffung und eine bis in bas Gingelnfte gebenbe Musarbeitung feine vollendete Deifterfchaft. Sein Pinfel mar teufch, feine Berte ber mabre Musbrud feiner reinen Seele. Die richtige, nach allen Seiten verhaltnigmäßige Beichnung fab er bald als bie Seele bes Runftwerkes an. Er ichrieb eine Unterweisung ber Meffung mit bem Birtel und Richtscheit in Linien, Gbenen und gangen Rorpern, gab darin zugleich eine Anweisung zur Optif, und zeigte, wie ein Maler mit Bulfe einer Mafchine, Die er felbft erfand, perspectivifc abzeichnen und malen folle. Sein Unterricht zur Befestigung ber Stabte, Schlöffer und Rleden ift fo grundlich gedacht und gefchrieben, bag er beinabe allen nachfolgenben ahnlichen Berten gum Dufter biente. 218 befonders michtig ericbien feine Schrift: "Bier Bucher von menfclicher Proportion," worin er als Grundverhaltnig angab, dag ber menfchliche Rorper fieben Ropflangen habe. Als er feinen Freund Bilibalb Pirtheimer anging, er möchte bagu bie Borrebe ichreiben, wie berfelbe biefe auch bei anderen Werfen Durers verfagte, und ibm fonft in ber ichriftlichen Musarbeitung beiftand, fo bat er ibn, er moge bie Borrebe ja fo machen, bağ weber Ruhm noch Soffart barin verfpurt, teines Reibes gebacht werbe, benn er fürchte, mehr verlacht als beneibet zu werben, und baf von nichts Anderem geredet werde, als was im Buche ftebe, welches er für bie beutschen Junglinge gefchrieben habe, ba ber Mangel an gebra meistern groß fen; er lobe bie Belichen in ihren nachten Bilbern und ber Perfpective.

So befcheiden mar ber Mann, ber Anderen ein Muster nicht nur feiner Runft, fondern auch in feiner Lebensweife mit feinem frommen Gemuthe mar. Er war fo gebildet, daß man im Umgange feinen burchdringenden Berftand und feine übrigen Renntniffe noch mehr bewunderte als feine Runft, und er tonnte felbst bem tief gelehrt gebilbeten Birt. beimer icarffinnig widersprechen. Bon den Arbeiten anderer Runftler fprach er nie mit Berachtung, und mußte immer bie Borguge ihrer Berfe heranszufinden und zu loben. Er mar ein Freund guthers und De landthons, nahm aber nicht offen Partei für fie, benn er mar mit bem argerlichen Leben Mancher, Die fich Evangelische nannten, und mit ber Berwendung ber eingezogenen Rlofterguter unzufrieden. Durer lebte ftill feiner Runft, unermudet fleißig, bag man über die Menge feiner Gemalde, Rupferftiche und Bolgichnitte um fo mehr erstaunt, als er Alles forgfaltig ausarbeitete und in feinen Briefen felbft fagt: "Ich fange nicht gern guviel miteinander an, auf bag ich nicht verbroffen werde. 3ch habe im Billen, vier ober funf, ober feche Dal ju untermalen um der Reinigfeit und Beftanbigfeit wegen. Doch glaube ich, es mochte vielleicht etlichen Runftreichen nicht gefallen, Die eine Bauerntafel bafur nehmen. Danach frag' ich nicht. Rein Lob begebr' ich allein unter ben Berftanbigen zu haben. Der gemeinen Gemälde will ich in einem Jahre einen Haufen machen, aber bas fleißig Kleiblen geht nicht von Statten." Seine herrlichen Gemälde wurden verhältnißmäßig nicht theuer bezahlt; ein schönes Warienbild bot er selbst einem Freunde um fünfzig Gulden an, ja er wolle es um fünfundzwanzig Gulden geben, ehe er es unverkauft lasse, weil es schon gemacht sep. Als ihm der Bischof von Breslau dafür fünfundsiebenzig Gulden gab, war er ganz erfreut.

Sein Ruhm muchs immer mehr, und er war bei feinen Burgern, wie bei Auswartigen, bei Fursten und Kaifern wohl gelitten.

Im Jahre 1520 machte er mit feiner Gattin eine Reife nach ben Riederlanden, und es murbe ihm icon auf bem Wege und bort große Chre erwiesen. Der Raifer Rarl V. ernannte ibn auch zu feinem hofmaler. wie Diefes ichon Maximilian gethan batte, und er befam von biefen Raifern jabrlich einhundert Gulden Gnadengehalt. Rach feiner Rudfebe von ben Riederlanden fchrieb er in fein Tagebuch: "Ich machte viel Sachen ben Leuten zu Gefallen, aber bas Wenigste murbe mir bezahlt. habe in all' meinem Machen, Behrungen, Bertaufen und anderer Sandlung Nachtheil gehabt im Riederland, in allen meinen Sachen gegen große und niebere Stande, und fonderlich hat mir Frau Margareth - Die Statthalterin und bes Raifers Rarl Schwefter - für bas ich ihr gefchenkt uub gemacht habe, Richts gegeben." Dafür rühmte er aber bie Freigebigkeit ber nurnbergifchen Rrongefandten Groland, Gbner und Saller, burd melde er in Bruffel, Machen und Roln freigehalten murbe. Indeffen muchs feine Rrantheit von Jahr ju Jahr, Die ibn endlich gang auszehrte. ftarb 6. April 1528. Pirtheimer fchrieb barüber: "Ich habe mahrlich an Albrecht ben besten Rreund verloren, ben ich auf Erben batte, und es bedauert mich Richts mehr, als dag er fo eines hartfeligen Todes verftorben ift, welchen ich nach ber Berhangnig Gottes Riemanden als feines Sausfrau jufchreiben fann, Die ibn bermagen gepeinigt bat, bag er fich fcneller von hinnen gemacht bat; benn er mar gang ausgedorrt, burfte nirgends feinen guten Duth mehr fuchen, ober gu ben Leuten geben; fie brangte ibn Tag und Racht gur Arbeit allein barum, bag er Beld verdiente und ihr bas hinterließe. Sie hat allweg verberben (verhungern) wollen, ba ihr boch Albrecht an fechstaufend Gulben hinterlaffen hat." Durer hatte feine Rinder, aber er bilbete tuchtige Schuler, unter welchen fich Jatob Bind, Sebald Beham, Georg Deng von Rurnberg, Abam Altborfer von Regensburg, Sans Birtenmanr von Augsburg, Matthaus Grauemalb von Afchaffenburg, Sans von Rulmbach, Johann Schorel aus Bolland und Bans Schaufelein von Mordlingen auszeichneten.

Sandrat behauptet, Albrecht Durer fen ber Erfinder ber Negtunft ober bes Radirens, welche sowohl megen ber Möglichfeit, bie verschiebenften

Gegenstände charakterisch barzustellen, als auch wegen ber leichten Berbreis tung ber Kunstwerke für eben so wichtig, ja beinahe für wichtiger gehalten wird, als die Kunst mit dem Grabstichel zu stechen. Auch erfand Düret bas Mittel, die Holzschnitte mit zweierlei Farben zu bruden, so wie er auch als ber Ersinder der gläsernen Copirscheibe gilt. Mit hülfe der Geometrie gab er in Deutschland auch die erste Anweisung, wie man die Schreibekunst und besonders die lateinischen Buchstaben nach den Regeln der Verhältnisse entwerfen solle.

Bon feiner Gefchicklichkeit, Die feinsten Linien und haare mit bem Pinfel hervorzubringen, ergahlt man: Als er in Benedig mar, begehrte ber geschätte Maler Bellino von ihm einen Pinfel, mit bem er Die Baare und zwar viele auf ein Dal auf bas Feinfte mache, zum Gefchente ftatt eines Undenfens. Darauf reichte ihm Durer alle feine Pinfel bin mit den Worten : "Er durfe nicht einen, fondern alle nehmen, weil er mit jedem basfelbe leiften tonne." Bugleich nahm er einen Pinfel und zeigte Die Runft, worauf Bellino fagte: "Ich wurde Diefes nie geglaubt haben, batte ich es nicht mit meinen Augen gefehen, benn fein Runftler ift außer Euch auf ber Belt, ber fo Berrliches leiften fann." Einft foll ber Raifer Marimilian ben Kunftler besucht haben, und da ihm Durer etwas Großes auf Die Band zeichnen follte, habe ber Raifer einem anwefenden Ebelmanne befohlen, bemfelben die Leiter gu halten, daß er Die angefangene Beichnung vollenden fonnte. Als der Edelmann über folchen Dienft unge halten schien und zogerte, son Maximilian gesagt haben: "Albrecht ift durch feine Runft mehr als ein Edelmann; ich fann wohl aus jedem Bauern einen Edelmann, aber nicht fogleich aus einem Edelmann einen Runftler machen." Darauf habe er dem Runftler ein Bappen verlieben. -Raphael von Urbino, vielleicht ber größte aller Maler, achtete ben Albrecht Durer, und Beide ichidten fich gegenseitig ihre Bilbniffe.

## Wilibald Pirkheimer.

Er stammt- von einem alteblen und reichen Rürnberger Geschlechte und wurde geboren 5. December 1470 zu Eichstädt, wo sein Bater Johannes als bischöflicher Rath lebte. Als Freund der Musen und tüchtiger Rechtsegelehrter wurde er bald dem Herzoge Albrecht in Bayern befannt, der ihn von Eichstädt in seine Dienste rief. Auch gewann er das Vertrauen des Erzherzogs Sigismund in Desterreich, und wurde von Beiden in allen wichtigen Dingen zu Rathe gezogen und von ihnen so geehrt, daß er abwechselnd zu Rünchen und Innsbruck weilen mußte.

Der fo reich gebildete Bater ließ auch feinen Sohn nicht nur in ben ritterlichen Runften, fondern auch in den Biffenschaften unterrichten, nabm ibn fruhzeitig mit fich auf Reisen bei feinen Gefandtichaften, baf er unter feiner Anleitung die Bofe und Staaten fennen lerne und gab ibm felbft bas befte Beispiel eines umfichtigen, freien und bieberen Betragens. junge Wirtheimer gewann benn auch fruh die Biffenschaften lieb, biefe Bierde bes Mbels, ubte fich felbft in ber Dufit mit Erfolg und liebte befonders ben Gefang. Als er beran wuchs, fandte ibn fein Bater an ben bischöflichen Dof nach Gichftabt, mo er feine ritterliche Zapferteit geigen konnte, weil bas Gebiet bes Bifchofs gerade bamals von fehdefüchtigen Abeligen und anderen beutegierigen Abenteurern angegriffen murbe, und balb ward Pirtheimer eben fo febr von Diefen gefürchtet, als von bem Bifchofe und feiner Umgebung geliebt, ba er ben Befehlen feiner Dberen willig geborchte, fic rafch ausführte, fich nicht vordrängte, Riemanden beneidete und verleumdete und fich Sag und Racht feine Rube gonnte, und freiwillig bie gefährlichften Unternehmungen magte, um bie Unterthanen gu ichugen und Die Feinde abzumehren, mobei er Klugheit mit rafcher Gewandtheit verband. Diefe friegerifchen Uebungen, Anfangs im Scherg, fpater im Ernft getries ben, machten ibn ftarf und bebende, dag er über die größten Pferde mit Leichtigkeit fprang, und fcon batte er biefes Leben liebgewonnen und wollte felbit in die Rriegsdienfte bes Raifers Marimilian gegen Franfreich tre Aber fein Bater hielt ihn bavon ab, führte ihn gu ben Studien jurud, indem er ibm geigte, wie febr biefe ben Borgug vor ben Baffen und einem blog unruhigen Leben verdienten, und der edle Cohn folgte bem Bater und begab fich nach Italien.

In Padua verlegte er fich drei Jahre lang auf die Rechtswiffenschaft, vernachläffigte aber babei die alten Dichter und Redner nicht, zu welchen er ohnehin von Ratur eine große Reigung zeigte, und lernte dort auch in

furger Beit Griechisch, auf welches er balb folden Gifer wendete, bag ibn fein Nater ju magigen fuchte, weil er wenig von ben Griechen, um fo mehr aber von ben Romern megen ber Rechtsgelehrfamteit Rugen gieben tonnte. Dann begab er fich nach Ticinum, mo bamals die tuchtigften Rechtsgelehrten maren, und er lebte auch bier fo gang ben Studien, bag er bei feinen beutichen Landsleuten, welche Beit und Mermogen und haufig auch Die Gefundheit in Schmaus und Trintgelagen und Schlägereien opferten, in Berruf tam, mas er jedoch wenig achtete, und fich immer mehr an Die gebilbeten Italiener anschloß, Die ibn befonders megen feines angenehmen Gefanges und Spieles gern in ihrer Befellichaft faben, fo bag er benn bas Stalienische meisterhaft sprechen lernte und feiner anmuthigen Sitten wegen allgemein beliebt mar. Sieben Jahre weilte er in Italien, und hatte nicht bloß in ber Rechtswissenschaft, sondern auch in ber Mathematif und Gefchichte, felbft in der Argneifunde und Theologie Renntniffe erlangt, als ibn fein Bater gurudrief, ber Damals in Rurnberg fich aufhielt, nachdem er feine Memter aufgegeben hatte. Dit biefem überlegte er, mas nun gu beginnen? Sein jugendlicher Muth und Chrgeig trieb ibn, Doetor ber Rechte gu merben und bem Sofe bes Raifers zu folgen, Ghre und Burben zu erlangen; allein ber greife Rater marnte ibn aus eigener Erfahrung vor bem Sofleben, wo Gunft und Ungunft nach Laune, oder nach Reid und Berleumbung gar haufig wechfeln, und morgen falle, wer heute gestiegen fep. hatte Pirtheimer nicht nothig, um Sold zu bienen, und fo entichlog et fich, in ftiller Burudgezogenheit bem Baterlande, feinen Freunden und ben Biffenschaften gu leben, er vermahlte fich balb nach feiner Rudtehr aus Italien mit Crescentia Rieter, eines reichen Patriciers Tochter, und murbe barauf in ben Senat gewählt, in welchen ju Rurnberg tein Unverheirathe ter aufgenommen murbe. Da zeigten fich benn feine erworbenen Renntniffe und feine Rlugheit balb fo glangend, bag er noch in bemfelben Jahre als Gefandter ber Stadt in ben wichtigften Angelegenheiten an verschiedene Fürften geschickt murbe und die Auftrage nicht nur gur vollen Bufriedenbeit feis ner Mitburger ausführte, fondern auch bei ben gurften hohe Achtung wegen feiner Bildung und Rechtlichfeit errang. Go viel ihm aber Beit von feinen Beschäften babeim oder auswarts blieb, Die verwendete er auf Die Biffenschaften, anstatt auf eitles Bergnugen, und achtete es nicht, bag er auch jest barüber von ben Ginen verspottet, von feinen Rreunten aber felbit getabelt wurde: Die Wiffenschaft ichien ibm ber Schmud bes Abels, Das Stubiren bie Erholung und Rahrung bes Beiftes, und am liebsten las er jest bie Schriften Der alten Griechen.

Nachdem er so drei Jahre in gludlichen hauslichen Berhältniffen, ehrenvollen Geschäften und einer schönen Muße hingebracht hatte, brach ber Krieg zwischen dem Kaifer Maximilian und den Schweizern aus, zu bem auch die Reichstadt Rürnberg nach der Aufforderung des Raifers ihre

Bulfsmannschaft ftellte. Bum Anführer berfelben murbe Dirtheimer gegen feine Erwartung gewählt; zwar migriethen ihm feine Freunde bie Mebernahme ber gefahrvollen Burbe, er aber glaubte, fich bem Rufe feiner Baterftadt nicht entziehen zu burfen, jumal er fich bem Auftrage gemachfen fühlte und jest nur mit mannlicher Rraft und Umficht bas fruber in Giche ftadt geubte Rriegshandwert fortfegen burfte. Go ftellte er fich an bie Spige ber vierhundert wohl ausgerufteten Bugganger und fechzig Reiter. welche Bahl fpater verdoppelt murde, und führte fie mit feche Relbichlangen und einem großen Mörfer, fo wie ben nothigen Gepadwagen bem Raifer gu. Die Soldaten maren, mas damals noch felten mar, alle gleich gefleis bet, lauter altgebiente Leute und gemährten in ihren rothen Roden einen iconen Anblid, bag ber Raifer, ben fie am Bobenfee trafen, barüber und über ben umfichtigen ebelgebildeten Anführer freudig erstaunt mar und benjenigen, welche über die geringe Angahl ber Rurnberger Streiter fvotteten. entgegnete: ihm fegen Diefe alten Rrieger lieber als eine boppelte Angahl pon Reulingen. Bald tamen jeboch von Rurnberg frifche Bulfevolter nach. bag bann bas gange Rugvolf achthundert Mann ftart mar.

Bahrend bes Rrieges zeigte fich an Pirtheimer recht augenfchein. lich, welch' Gewinn aus bem Lefen ber Alten fliege: benn er erprobte fic nicht nur als tapferen Soldaten, fondern auch als vaterlich ernften und porfichtigen Reldheren, ber fur bie Seinen forgte, Gefahren abmendete, im Rampfe ermuthigte und jum Siege führte. Doch entging er auch bier bem Reibe nicht und bald legte man Pirtheimer und feinen Rurnbergern gur Laft, mas immer gefehlt murbe, gegen welche Anschuldigungen er fich jebod por bem Raifer und ben Rurften glangenb rechtfertigte. Darimilian fcentte ihm Gunft und Bertrauen, da der hochgebildete Raifer mahre Bilbung überall ehrte, mo er fie fand. Mls er einft von Lindau nach Conftana fuhr und feinem Geheimschreiber in lateinischer Sprache Die wichtigen Thae ten eines Sahres in die Feber fagte und Pirtheimer fich entfernen wollte in ber Meinung, es handle fich um Geheimniffe, hieß ihn ber Raifer bleis ben, gab ihm bann bie Schrift jum Durchlefen und forberte fein Urtheil über bas Reiterlatein. Er felbst fchilderte bie Begebenheiten bes Buges, Die Greuel bes fleinen, Land und Menfchen verberbenden Rrieges mit ben lebhafteften Farben in ichonem lateinischen Musbrude und mit edler Babrbeiteliebe, ba er bie Tugenden feiner Feinde, ber Schweizer, nicht verbeblt. fonbern vielmehr fie in treuberziger Ginfalt ergablend preist.

Rach geendetem Kriege kehrte er mit bem Danke bes Raifers, ber ihn zu feinem Rath ernannt hatte, nach Rurnberg zurud, wo er feine alte Stelle wieder einnahm und ber Stadt nach bestem Bermögen biente, besonders badurch, bag er noch mehrere Gesandtschaften an den kaiserlichen hof zu Maximilian und bessen Enkel Karl V. übernahm. Für feine großen

Dienste ertheilte ihm der Staat öffentliches Lob und ein Ehrengeschent; abet bald mußte auch er, wie alle ausgezeichnete Männer erfahren, daß der Augend wohl der Ruhm, aber auch der Neid wie der Schatten folge. Sein haüsliches Glück, sein öffentliches ehrenvolles Wirken, sowie seine Gunst bei dem Kaiser und seine Freundschaft mit den Edelsten Deutschlands jener Beit konnten die kleinen Seelen nicht ertragen und sie suchten ihm durch Berleumdung zu schaden. Schon dachte er daran, sich von allen Geschäften zurückzuziehen, von welchem Entschlusse ihn die redlich Gesinnten und ihre Baterstadt wahrhaft Liebenden abzuhalten suchten, als sein Later starb, welcher sich in der letzten Beit selbst in die Einsamkeit eines Klosters begeben hatte; und dieses traurige Ereigniß gab ihm die gewünschte Gelegenheit, seinen lang gehegten Vorsatz auszusühren, um sich ganz der Leitung seines Hauswesens und den Studien zu widmen; aber erst nach wiederholtem Drängen erhielt er die Entlassung aus dem Senate.

Bon nun an lebte er bloß feiner Familie und ben Mufen; mit gro-Ben Roften erwarb er feltene Sanbidriften und gedrudte Bucher, überfeste griechische Schriftsteller in's Lateinische, bereitete Mehreres für ben öffent. lichen Drud vor, fchrieb eine fcherzhafte Bertheidigung bes Podagra, melder bamals machtigen Konigin auch er mehrere Jahre bienen mußte, melde Rrantheit er fich aber mehr burch Reifen als burch fcmelgerifches Leben gue gezogen ju haben icheint, ba er fehr magig lebte, und fich fogar fieben Jahre gang vom Weine enthielt. Er mar aber nicht blog ein Rreund ber rebenden, fondern auch ber bildenden Runfte. Seine innige Rreundichaft mit Albrecht Durer führte ihn zu folch' reinen Runftanfichten, baf er bald als ausgezeichneter Renner ber alten und neuen Runft galt, fo wie er bingegen mit ber reichen gulle feiner Renntniffe und Anschauungen ben berubmten Runftler unterftugte, wedte und forberte. Much beichaftigte er fic mit ber alten Mungfunde und ftellte eine Bergleichung ber alten Rungen mit den Rurnbergischen ber und hatte fo brei Jahre in angenehmer Rufe hingebracht, als der Zod ihm feine Gattin entrig, 1504, von der er fagte. daff fie ibn nie als durch ihren Tod betrübte. Seinen Schmerz ju vergro. Bern farb bald barauf fein einziger Sohn und nur mehrere Sochter über-Bie febr er feine Gattin geliebt, zeigte er auch baburch, baf er fich nicht wieder vermählte, ohngeachtet ihn feine Freunde zu einer zweis ten Beirath brangten, fondern treu bas liebende Andenken an fie bemabrte.

Die Wissenschaften gewährten ihm auch in biefer Lage Troft; bazu tam, bag er nach brei Jahren, troß seines Widerstrebens, wieder in ben Rath gewählt wurde und er bem neuen ehrenvollen Rufe endlich folgte. Sogleich ward er an ben Raifer und an verschiedene Reichstage gefandt, und überalt führte er die Sache seiner Baterstadt mit glanzender Beredts samteit und gutem Erfolge; seine Borträge waren klar durchdacht, in gros

Ber Ordnung und in iconer Sprache ausgearbeitet, bagu unterftuste ibn ein vortreffliches Gebachtnig, fo bag er auf fechzig verschiebene Puntte nach. einander aus bem Stegreife ausführlich überzeugend antworten tonnte und babei Anderen eben fo viel Puntte gur Berantwortung vorlegte; bagu fprach er mit tonvoller, ergreifender Stimme. Durch Diefe berrlichen Leis ftungen für feine Baterstadt mar er benn mit Recht von allen Cbeln geliebt, von vielen Andern aber insgeheim gehaft und verleumdet, Die feine geistige Ueberlegenheit mit Groll erfannten. Wenn ihn barüber zuweilen ber Unmuth ergriff, fo suchte er fich balb wieder burch Spruche aus ber beiligen Schrift und Stellen ber eblen Alten aufzurichten und zu troften. ba ibn feine Freunde binderten, feine Memter niederzulegen. Erft nach mehreren Jahren, ba fomohl bas Alter als bie öftere Storung feiner Gefund. beit ibn an ben Sod zu mahnen ichienen, erhielt er auf fein mieberholtes Drangen bie Entlaffung aus bem Senate unter ber ehrenvollen Bebingung, bag er noch ferner bei Belegenheit feinen Rath ertheile, mogegen er aber feinen jahrlichen Gehalt fortbeziehen follte. Aber biefen nahm er nicht mehr an, ba ibn Gott ohnehin mit Gutern gefegnet habe und jeder in feinem Gewiffen verpflichtet fen, feinen Mitburgern mit Rath und That gu nugen, Bon nun an widmete er fich wieder frei den Biffenschaften, feinen Rreun. ben und ben Armen, von welchen fein Saus oft umlagert mar. Much ber Senat fragte ihn gerade in ben wichtigften Ungelegenheiten um feine Deinung und brachte ibm einft fur bie fo gludliche Beendigung einer Sache ein ehrenvolles Gefchent, welches Pirtheimer nicht ausschlug, um nicht ftolg gu erscheinen.

Mit innigem Eifer wendete er seinen Geist in den späteren Jahren auf die beginnende Kirchenverbesserung, und damit er in dieser wichtigen Sache nicht bloß der Ansicht eines Fremden traue, las er Zag und Racht in der heiligen Schrift und in den Kirchenvätern, um den ursprünglichen Bustand der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten kennen zu lernen.

Wegen seiner Freundschaft mit hutten, Welanchthon, Erasmus von Rotterdam und allen Pflegern der humanen Wissenschaften jener Zeit war er von Johann Ed als Anhänger Luthers beschuldigt und sein Rame von den heftigen Eiserern an mehreren Kirchthüren öffentlich angeschlagen, als sen er zugleich mit Luther in jener berühmten Bannbulle genannt. Dar über beschwerte sich Pirtheimer öffentlich und berief sich auf das Beuginis seines Bischofes von Bamberg und wendete sich selbst an den Papk, daß dieser ihn gegen die ungerechte Versolgung des Eck sichere, welcher Alles in Deutschland durch seinen ungestümen Eiser aufrege. Obwohl Pirtheimer die Rothwendigkeit einer umfassenden und durchdringenden Kirchenverbesserung erkannte und mit manchen Ansichten Luthers übereinstimmen mochte, so erklärte er sich doch nicht offen für dessen Sieche, bezenzte vielmehr in jener Berufung (1520), daß er in der katholischen Kirche Verbeides

į

Aber was er sonst über die kirchlichen Angelegenheiten, zumal über die weltsliche Macht der Bischöse dachte, sprach er offen in seinen Briefen aus; zeigte, daß viele deutsche Reichsstädte durch die Herrschsucht der Bischöse unterdrückt worden und sich deswegen in Oberdeutschland nur Ulm, Augsburg, Frankfurt und Rürnberg bei einiger Macht behaupten konnten. Je eifriger er in der Kirchengeschichte forschte, um so mehr sah er die Rothwendigkeit einer Kirchenverbesserung ein und er neigte sich mit seinem Freunde Albrecht. Dürer zur Lehre Luthers hin; als er aber von den Graueln vernahm, welche die Bilderstürmer in Sachsen und anderwärts erregten, ward ihm bange für den Frieden und er schried einem Freunde: "Ich bekenne, daß ich anfänglich auch gut lutherisch gewesen bin, wie auch unser Albrecht (Dürer) seliger, denn wir hossten, die römischen Mißbrauche sollten gebeschert werden; aber so man zusieht, hat sich die Sache verschlimmert." — Er wollte nur eine Verbesserung, aber keinen Umsturz der Kirche und mißbilligte die gänzliche Verwerfung der bisherigen Gebrauche.

Seine legten Buniche, als er am 22. December 1530 fanft entschlummerte, waren: Möchte es nach meinem Zode meinem Vaterlande wohl ergeben! Möchte die Kirche ruhig feyn!

# Iohannes Thurnmaner, genannt Aventin.

Pon jeher und bei allen gebildeten Bölfern wurde Beides für rühmlich gehalten: fowohl große Thaten für das Baterland thun, als auch fie wie in einem reinen Spiegel wiedergeben und mit trenem Sinne den Nachtommen zur Lehre, zur Ermunterung und Nacheiferung in anmuthiger Rede aufzeichnen, was geschah.

Und wer immer Dieses mit Wahrheitsliebe und mit der frommen Gesinnung gethan, damit der Menschheit zu nügen, wird mit Recht gelobt und sein Andenken mit den Ramen der Manner selbst geehrt, deren Thaten er beschrieben hat. Aber weil Liebe zur Wahrheit, Kenntnisse und Kunst der Darstellung nur bei Wenigen vereinigt sind, so hat es auch von jeher weniger große Geschichtschreiber, als Dichter gegeben, und Bayern rühmt sich deswegen mit Recht Aventins, von dem Göthe sagt: "Wer das menschliche Herz, den Bildungsgang des Einzelnen kennt, wird nicht in Abrede seyn, daß man einen trefflichen Menschen tüchtig herausbilden könnte, ohne dabei ein anderes Buch zu brauchen, als etwa Aschubi's schweizerische ober Aventins bayerische Chronis."

Johannes Thurnmaner ift geboren gu Abensberg in Dherbayern, von welcher Stadt er fich nachmals Aventinus nannte, im Sahre 1477 am St. Ulrichstage. Sein Nater, ein Birth, hielt ihn fleifig gur Schule an, ichidte ihn felbst auf die Universität Ingolftabt, wo Ronrad Celtes, ber gefronte Dichter, mabricheinlich am meiften auf ihn wirfte, und fvater felbit nach Paris, bamit er fich in ber Philosophie und in ben freien Runften gang ausbilde. Lernend und lehrend weilte er mehrere Sahre in jener Stadt, murbe jum Meifter ber freien Runfte erhoben, und ging im Sabre 1503, als er nach feiner Rudtehr horte, Bien fen burch ben Raifer Daris milian ber Sammelplat großer Gelehrter und Dichter geworben, babin, traf bort seinen ehemaligen Lehrer Ronrad Celtes und lernte bie bamals berühmten Manner Joachim Babius, Johannes Cuspinianus, ben Geichichtschreiber, und Andere tennen, beren Freundschaft er fich ermarb, erflarte Die griechischen und romischen Rebner und Dichter vor einem ausgesuchten fleinen Rreife, mas vor ihm noch felten gefchehen mar, und zeigte fich überall als eifrigen und beliebten Forderer ber flaffifchen Studien, ber bie Jugend in ben Beift bes griechischen und romischen Alterthums einführte, ftatt fie mit unverständlichen fogenannten philosophischen Formeln und Unfinn zu betauben. Bon Bien begab er fich nach Regensburg. Muf bem Bege babin erfrankte er, gelangte aber noch in jene Stadt, wo er im Saufe bes Andreas Brims forglich gepflegt murbe und bann gur ganglichen Bieberherftellung feiner Gefundheit ein Jahr lang in Abensberg weilte. Darauf ging er mit feinem Bogling Brims über Bien nach Rrafau in Polen, lehrte bort Die griechische Sprache und widmete fich felbft eifrig ber Mathematik. Bon bort fehrte er wieder nach Bayern und, wie es icheint, in feine Baterftadt gurud, begab fich im Jahre 1509 nach Ingolftabt, wo er einige Schriften bes Cicero erflarte und hielt fich in feinem Leben und Bandel fo, bag er als Erzieher ber jungen Rurften, ber bergoglichen Bruder, Lubwig und Ernft, gerufen wurde. Rachdem er fie in guten Sitten und Runften einige Jahre ju Burgbaufen fleißig unterwiesen hatte, durchreiste er mit bem Bergoge Ernft Rtalien, 1415, mo er feine vielen Renntniffe noch mehr bereicherte, und in bem Rurften eine bauernde Liebe fur bie Biffenichaften wedte. Bahricheinlich maren Beide Die Begrunder der gelehrten Gefellschaft, Die um jene Beit in Ingolftabt entftand.

Als die Berzoge erwachsen waren, und er zu seinem Unterhalt von ihnen jahrlich Einhundert Gulden erhielt und fie ihn auch von Beit zu Beit mit anderen reichen Geschenken bedachten, wollte er die übrige Beit seines Lebens nicht im Müßiggange hindringen, sondern begann als ein eifriger Freund der deutschen Geschichte und insbesondere seiner Landsleute, das herzogthum Bayern, dessen Fürsten und Veranderungen zu beschreiben. Die Berzoge forderten sein schones Unternehmen, er wurde von ihnen unterstüßt und mit Empsehlungsbriefen und Schreiben versehen, daß man ihm die alten

Bud benügen lane. Darauf durchen und abschreiben und für seinen Busch benügen lane. Darauf durchzog er zu Fuß und zu Roß das gange Bagerland, durchfuchen Klister und Stifter, Bücherlammern und Käften, bestehtigte Saulen, Peldnisse, aler Rünzen und Steine, Gräber und Kirchen, und verfüßte dann, abwechselnd in Thensberg und Regensburg weisend, die Jahresgeschichten Baperns, in welchen er beschrieb des alten Saufes Bapern Keißer, Könige, Serzoge, Fürsten und Grusen Stamm und Ahaten, wie es die tahen noch in keinem deurschen Lande geschehen war. Dieses Wert war jedoch nach der Siete der damaligen Feir in lateinischer Sprache versaßt, die die Geleharn weder deursch zu schreiben verstanden, noch sich die Rühe gaben, das Bolf zu belehren. Beil aber gerade Dieses die Absücht der baperischen seinziten war, überseste er dasselbe nicht so fast, als daß er es wielmehr gang umardeierer, und schrieb es in einer solchen klaren, krästigen Sprache mieder, daß es nachmals vom Bolke und allen Gebildeten mit Bersynügen gelesen wurde.

In ber Ginlettung und in ben Borreten zu ben einzelnen Buchern biefer Chronit zeigt er gang feine eble Dentungsart und feine Anficht ber Go ichicher und fagt: "Ich babe bie Chronit, wie mir Guere fürftliche Gnaben befohlen baben, wieder jur Sant genommen, unt betiene mich in biefet Berteutidung tes alten, lauteren, gewöhnlichen, Jetermann verftanblichen Dentiden; tenn unfere Retner und Schreiber, befonders bie lateinifc tonmen, biegen und frummen unfere Sprache, vermengen und falfchen fie mit gerbrochenen lateinischen Bortern und machen fie burch große Umichweift unverftantlich, und es bat toch jete Sprache ihren eigenen Branch und ihre besondere Gigenschaft." - Dann ergablt er, welchen Fleiß und welche Dube er auf fein Bert gementet, wie er basfelbe nur mit fürftlicher Bulfe gu vollenden vermochte, und obgleich er fich Beit gelaffen, boch nach feinem gangen Bermogen gearbeitet und Zag und Racht feine Rube gehabt habe. "Aber ich tann es, fahrt er fort, nicht einem Jeten nach feinem Sinne machen, wie er es gern hatte, ift aber auch barum nicht angefangen, baß es Sebermann gefallen foll, benn Riemand auf herr Gottes Boden tann's Je bermann recht thun. Die Babrbeit ift nicht Redermanns Rauf, fie macht mehr Bag und Reib, als Gunft und Freunde. Es find aber bie Chroniten vom Anfang ber Belt nicht barum angefangen, bag fie Jebermann gefallen follen, fondern daß man die Babrheit abmale und an bas Licht bringe, daß man als wie in einem Spiegel ber Belt Lauf anzeige, wie und warum Band und Leute, Burger und Bauern, Beltlich und Geiftlich, Fürften und Berren in gutem Befen, Frieden und Ginigfeit erhalten, reich und felig mit einander werden mogen, und wie es nicht vergebens fenn wird, wenn Jemand Recht oder Unrecht thut, denn aus der Ratur wird bezahlt der Lohn bem Guten und Bofen." Beiter fagt er : "Die Ertenninif ber alten Gefchichten ift allen Menfchen luftig und furzweilig und nutlich. Begen biefer Erfahrung sind die Alten vernünftiger als die Jungen, und bet ift nichts Anderes, als ein Kind, der nicht weiß, was vor ihm ist gehandelt worden. Aber der Teufel mag die Wahrheit nicht leiden, fürchtet, sie komme an den Tag und läßt die alten wahren Geschichten nicht herfür kommen, fürchtet den Abbruch seines Reiches und verblendet der Wenschen Augen. Dagegen aber hat der allmächtige, gütige, himmlische Vater die alten Geschichten zu beschreiben als eine besondere Gnade und Gabe Riemanden anders als seinen heiligen Weissagern mit höchstem Fleiß besohlen."

Er zeigt, daß überall, wo man bie Thaten ber Abnen fleifig auffdrieb. But, Ehre und Land gewachsen fepen; dagegen haben biefe abgenommen, wo man die Geschichte verachtete. In Diesem Sinne fcrieb er feine Ge fcichte, in biefem Beifte, wollte er, baf fie gelefen und bebergiget wurde. Deutsch in feinem gangen Befen tannte er ben boblen Grundfat manchet ber Reuerer nicht, welche fagen, ber Gefchichtschreiber folle tein Baterland und feine Religion haben, damit er Alles unparteifch befchreiben moge. Er zeigte überall feine driftliche, feine beutsche Gefinnung und eiferte gegen bas romifche in Deutschland eingeführte Befen, gegen ben Nebermuth, ben Stols und bie Sabsucht ber Papfte und Prieftet und Monche, wie fiberhaupt gegen die Gebrechen feiner Beit, wodurch er natürlich ihren beftigen Groll auf fich jog. Aber er ift nie von der Bahrheit abgegangen, ats ba, wo er felbst belogen marb, und fein tiefer, religiofer Beist zeigt fich in bet Entwicklung ber Begebenheiten und in ber Beurtheilung ber geofen Danis ner. Alle mahrhaft Edlen waren ihm gewogen, und beinahe alle bie berühmten Manner feines Beitalters in Deutschland ftanben mit ibm perfont lich ober burch schriftliche Mittheilung in freundlicher Beziehung.

Die Herzoge in Bayern, benen er sein Werk widmete, schähten ihn befonders; der Aursurst Friedrich von Sachsen, jener Gönner allet Gebilbeten und Förberer der Reformation, schried öfter an ihn und verlangte int gelehrten Dingen seinen Rath; der Pfalzgraf Friedrich Ind ihn zu sich ein und hielt ihn so freundlich, daß Aventin von ihm rühmte, er sen von keinem Fürsten so gnädig behandelt worden. Matthäus Lang, der Cardinals Erzbischof von Salzburg, besuchte ihn in Abensberg und begabte ihn mehre mal fürstlich, ließ auch sein Wert abschreiben. Denn Aventin erlebte es nicht, daß seine beiden ausgezeichnetsten Werke gedruckt wurden. Das geschah erst nach seinem Tode durch den Herzog Albrecht V.

Aber selbst die Gunst dieser Ranner schützte ihn nicht vor Berfolgung: Da er in seinen Schriften so offen gegen die Mißbrauche auf den Schulen und in der Kirche redete, wie man dort meistens nur Unsinn statt ächte Beisheit lehre, wie die Lehrer einander selbst nicht, viel weniger den Aristoteles oder die Schrift verstehen; da er vielleicht selbst manche Gebote der Kirche nicht mehr hielt; man sagte, er esse Fleisch am Freitage: wurde er im Jahre 1529 bei einem Besuche seiner Schwester in Abensberg, wohin er

von Regensburg gereist war, unvermuthet als ber Reperei verdächtig in's Gefängniß geführt. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß man ben freimuthigen Mann, der so offen die papstlichen Gewaltthaten und Umtriebe gegen die Deutschen rügte, gleich so vielen Anderen durch Einkerkerung oder gar durch den Scheiterhausen verderben wollte. Aventin ahnete die Gefahr schon früher und wollte sich deßwegen nach Sachsen begeben, sowohl um Deutschland in Verbindung mit anderen tüchtigen und redlichen Nannern ausgutlären, als auch um Luthers Lehre offen und frei zu bekennen. Aber dieser Plan, so wie ein anderer, in die Dienste des Erzbischofes Lang von Salzburg zu treten, scheiterte. Darauf traf ihn denn die Versolgung, und der Herzog Wilhelm von Bayern wurde gewonnen, ihn verhaften zu lassen, und nur auf die dringende Verwendung des Herzogs Ernst, seines fürstlichen Böglings, erhielt Aventin seine Freiheit wieder.

Aber Kummer und Gram zehrten nun an seinem Leben, und kaum vermochten ihn seine Freunde in Regensburg zu beruhigen. Dem Alter nahe und der Psiege bedürftig verheirathete er sich im Jahre 1530 mit seiner Magd aus Schwaben, was er bald bereute. Mit Rahrungssorgen kampfend folgte er freudig dem Ruse des Kanzlers Leonhard von Ed nach Ingolstadt, 1533, der ihm die Leitung seines Sohnes übertrug, und genoß in jenem Hause und im Umgange mit dem Mathematiser Appian noch glückliche Tage. Gegen das Ende desselben Jahres wollte er seine Familie von Regensburg abholen, als ihn eine Krankheit übersiel und er am 9. Januar 1534 starb. Er wurde im Kloster St. Emmeram begraben, wo er während seines Lebens edle Freunde seines schönen Unternehmens gefunden hatte, denn jenes Kloster zeichnete sich unter frommen und gelehrten Aebten als Muster beinahe vor allen übrigen jener Beit aus.

Bon feinen vielen Schriften ift die Chronit von Bayern bas Gebiegenfte, wegen melcher er mit Recht der Bater der bayerischen Geschichte beißt. Er war von mittlerer Größe, fraftigem Bau, trug seinen rothen Bart oben geschoren, vom Kinne an lang herabhängend. Mit seiner geschichtlichen Ausarbeitung, die er mit religiöser Erhebung begann, beschäftigte er sich am liebsten in der Stille der Racht, weßwegen er am Abend wenig oder gar Richts af und stets in philosophischer Einfachheit lebte.

Johann Teylenk, Syndicus der Stadt Straubing, ließ ihm einen Denkstein mit seinem Bildniß errichten, der noch an dem Eingange zur Kirchenhalle bei St. Emmeram zu sehen ist.

#### Georg von frundsberg.

Am 24. September 1475 wurde auf bem Schloffe oberhalb bes schonen Stabtleins Minbelheim geboren Georg aus bem alteblen Gefchlechte ber Berren von Frundsberg, welches vom tirolifden Inn und ber Biller nach bem beiteren Schwaben übergefiebelt mar. Georgs Bater bieg Ulrich, feine Mutter mar Barbara Rechberg. Da Ulrich mit feiner Sippschaft von bem ichmabischen Stadtebunde ben Auftrag hatte, ben Lanbfrieben und Die Sicherheit der Stragen vom Gebirge bis an die Iller ju fcugen, mah. rend audermarts in Deutschland bas Rauftrecht noch maltete, fo murbe benn auch Georg frub in allen ritterlichen Zugenden geubt, babei aber feine geiftige Bildung nicht vernachläffigt; benn mit einem riefenmäßigen Leibe und einer Starte, daß er ein laufendes Rog beim Bugel hielt, Die ichwerfte Rarthaune von der Stelle rudte und mit bem Mittelfinger ber rechten Band einen feststehenden Dann fortstieß, verband er ein hohes, menschenfreundliches Gemuth, mar ein Freund ber Mufit und machte wohl felbst Spruchreime. Seinen erften Dienft im Barnifd that er unter bem Banner bes Reiches und bes ichmabischen Bundes im Jahre 1492 gegen ben Bergog Albrecht von Bayern, daß biefer Regensburg wieder freigeben mußte. Im Jahre 1504, als Frundsberg im niederbaperifchen Erbfolgefrieg gegen bie Bohmen tapfer gestritten hatte, welche bem Pfalggrafen beiftanben, murbe er vom Raifer Darimilian gum Ritter gefchlagen und biefer unternahm es barauf nach dem Rathe Frundsbergs, den Rrieg in einen ordentlichen Staat zu verfaffen, eine gang neue Art bes Rampfes einzuführen, und fo murbe grundsberg ber eigentliche Ordner und Bater ber Landefnechte.

Denn da weber der Abel seiner Erblande noch die Reichs-Ritterschaft den Kaiser mehr in seinen Kriegen unterstützten, die Schweizer aber, die Gebirgsleute, gegen Habsburg und selbst schon gegen Deutschland waren, mußte er andere Streiter werben, und weil denn besonders Oberdeutschland von jeher eine Menge streitgeübter Gesellen hatte, die gerne Jedem um Sold dienten; so brachte ein tüchtiger Anführer, dem der Kaiser vertraute, diese Schaaren vom Lande in ein eigenes oder in mehrere Regimenter unter verschiedenen Hauptleuten und einem Obersten zusammen, und darin wurde Frundsberg kaum von einem Anderen übertrossen, und sein Rame glänzt unter allen den tapfern Hauptleuten, welche sene kriegerische Beit nach eins ander hervorbrachte. Während Andere nach Art der sahrenden abentenernden Ritter des Mittelalters ihre Kraft in kleinen Fehden zeigten und Ruhm suchten, welches Leben selbst Gos von Berkichingen trieb, und auf weiten

nächtlichen Ritten um das Lob eines tüchtigen Reiters buhlte, und mit toller Recheit Fürsten, Edle und Städte bekriegte und brandschaßte: fand Frundsberg an dieser unwürdigen Hedenreiterei keinen Gefallen, sondern trachtete im Dienste des Kaisers, zum Ruhme seines deutschen Raterlandes gegen dessen Feinde Ehre zu gewinnen. Als ein wahrer Kriegsfürst erhob er sich immer auf den Ruf seines Kaisers, ließ die Trommel rühren und sein Rame lockte überall her die tapfersten Männer, daß in kurzer Beit Tanssende wohlbewehrt um ihn herstanden, wie um ihren Kater; er hatte erkaunt, daß die Stärke der Deutschen immer, wie schon in den ältesten Beiten, im Fußvolk liege, und so stellte er sich denn selbst als Obrister zu Fuß mit dem gewaltigen Spieß und Schwert an die Spige seiner Schaaren und dadurch überwand er selbst die die dahin für unüberwindlich gehaltenen Schweizer.

Seine rubmlichsten Thaten aber vollbrachte er in ben Rriegen bes Raifers gegen ben Papft und beffen Berbundete, Benedig und Frankreich. Denn als Papft Julius II. von den Benetern mehrere Stadte begehrte. welche Alexander VI. für die Rirche erobert hatte, und jene antworteten, fie hatten die Stadte nach der Tyrannei Borgias mit dem Schwerte gewonnen, sepen aber bereit, dem Papste den schuldigen Gehorsam zu leisten und ihm Tribut aus benfelben zu geben, fprach biefer ben Bann über bie machtige Stadt und erregte ben Raifer und die Ronige von Frankreich und Spanien zum Rriege gegen fie im Jahre 1509. Der Raifer und der Ronig von Franfreich tamen felbft nach Italien und die Beneter murben gefchlagen und ihre Macht fant; als aber jene im Berbfte heimzogen, indeß ihre Beere den Krieg fortführten und Georg von Frundsberg den Dberbefehl über ein Regiment Landsknechte hatte: da verföhnten sich die Beneter mit dem Papfte und begannen barauf besto muthiger ben Rrieg. Bergebens bat ber Raifer ben Papft, bei bem aufrichtigen Bundniffe gu bleiben. Julius nicht borte, rudten bie Berbundeten gegen fein und ber Beneter Deer und schlugen es am 20. Mai bei Bononia, wobei Georg von Frunds. berg fich vor Allen auszeichnete, daß der Papft eilig nach Rom floh, aber bort in folder Ungunft antam, dag bie vornehmften Carbinale ibn abfegen wollten und begwegen eine Rirchenversammlung nach Difa aufagten. Arieg bauerte fort; Frundsberg überfiel einft Die Beneter und fchlug beren neuntausend mit nicht achtzehnhundert Landefnechten in Die Rlucht; bald barauf verließ er Italien, weil fich der Papft mit bem Raifer ansfohnte, dagegen tam ein Bund gegen Frankreich ju Stande, der aber ohne Rolgen blieb. Rach bem Sobe bes Julius murbe Leo X. aus bem Gefclechte ber Debicis gemablt, indeffen fich Lubwig von Frankreich mit den Benetern verbundete. Allein der Papft, welcher die Franzosen nicht in Italien dulden wollte, unterstütte den Herzog Maximilian Sforza zu Mailand und ichloß auch mit dem Raifer Maximilian ein Bundnig.

Dessen heer führten Georg von Lichtenstein und Georg von Frundsberg, und als des Kaisers Legat, Matthäus Lang, Cardinal-Erzbischof von Salzburg, die deutschen Hauptleute bei Perona ermahnte, sie sollten nun den Feind angreisen, geschah dieses mit foldem Ungestüm, daß die venetischen heerhaufen sich zertheilten und der Feind bis an's Meer hin verfolgt wurde, daß die Kugeln der Deutschen selbst Benedig erreichten.

Darüber ergurnt boten die Beneter Alles gur Rache auf und Rrunds. berg tam bei Nicenza in große Gefahr. Schon meinte ber Anführer ber Beneter, er habe die Deutschen im Sack und that daher den Antrag: Bolle Frundsberg mit feinen nadten Landstnechten bie Baffen übergeben, fo konnten fie mit weißen Staben aus bem Lande gieben; ba antwortete aber Frundsberg: Er fuhre nacte Rnaben, wenn aber einer einen Becher Beins im Bufen habe, fo fegen fie ihm lieber als bie italienischen bis auf Die Füße geharnischten Leute. Roch hange Alles vom Glud ab; viel Feind', viel Ehr'! Er wolle lieber ehrlich umkommen, als ichandlich abziehen. -Mit einer rafchen wohlberechneten Benbung entzog er fich gludlich ber Gefahr, folug bann bas feindliche, übermuthige Beer, 7. Detober 1515 bei bem Dorfe Cevatio bei Vicenza, und der Beneter Pracht, Gewalt und Bolk lag barnieber, mas ihnen ber Papft mohl gonnte. Da es ihm aber nicht gefiel, daß die Fremden in Italien herrichen follten, ichidte er einen Gefandten nach Benedig, troftete fie und verfprach, fie aus ber Gefahr ju befreien; benn er gebachte bie Fremben unter einander zu verberben. Streit war immer um Mailand, welches ber junge Ronig Frang von Frankreich als fein Eigenthum und Erbe, ber Kaifer aber als ein Land bes. kaiferlichen Reiches begehrte, ber Papft jedoch gonnte es keinem Fremben. Der Ronig von Franfreich fiel unvermuthet mit feinem Beere ein, eroberte. Mailand, und nahm den Herzog Maximilian Sforza gefangen. Dagegen ruftete ber Raifer in Berbindung mit ben Deutschen gum Buge nach Italien, von welchem ihn ber Papft vergebens abzuhalten fuchte, und fam mit Georg von Frundsberg und anderen Sauptleuten über Die Alven. vermochte aber Mailand nicht zu nehmen und fehrte geschreckt burch bas unübersehbare Gewebe von Liften und Ranten gurud, morauf grun beberg die ganze Last bes Rrieges trug und in Berona gegen Sturm und Berrath die Macht bes Raifers behauptete, bis nach bem Tobe Marimie lians beffen Enfel, ber nachherige Raifer Rarl V., Frieden machte und bie Stadt übergab, worauf Frundsberg nach Deutschland gog und im Beere bes fcmabifchen Bundes gegen ben Bergog von Burttemberg fampfte. bis biefer vertrieben mar.

Rarl V. bestätigte auf feinem ersten Reichstage zu Worms bem Frundsberg die oberfte Feldhauptmannschaft in Tirol und ernannte ihn zu seinem Rathe.

Anf jenem Reicherage erfchien and Marrin Luther, wie vor bem Raifer unt ben gurften bes Reiches megen feiner Schriften gegen ben Papit ju verantworten. M.s er in ben großen Caal einereten moltre, fineite ibm Rruntaberg auf bie Coulter unt fprad : "Mondlein, Mondlein! Du gebit einen Gang, bergieichen ich unt mancher Dhrifter auch in unferer allerernsteiten Echlachtertnung nie gerban babe; bift bu auf rechter Reinung und beiner Cache gemig, in fabre in Gorres Ramen fort, Gott wirt bich nicht verlaufen." Eurber murbe burd biefe Borre febr getrofter unt fagte in ber Rolge von Rruntaberg, er gebore ju ben Bunberhelben, um melder willen Gott ein ganges Sant fegne. Rach bem Reichstage gog Frunde berg auf bes Raifers Begebren nach ben Rieberlanben gum Eriege gegen Branfreid. Allein bie frangeniche Mad: mar meir überlegen, und als bes taiferliche Bolf über bie Maas gezogen mar und bes Frindes Macht inne murbe, fprad grunteberg ju feinem Cherften: Bir fint ju ichwach; greifes mir fie an, fo perichlagen mir tem Raifer Bant unt Beure unt Reiner pon und fommt taven. Darauf mart ter Rudgug beidelonen, Frunbaberg abet ließ fich Richts merten, iprad ten Sauprleuten unt feinem Kriegevolfe freund lich ju, fie mollen ein wenig gurudweiden, um ten geint aus feinem Bortheil ju bringen, tann wollen fie in Gottes Ramen angreifen. So that er Den Ruding in guter Ortnung unt erft, als er in Giderbeit mar, bieg er Alle nieberknien und Gott für bie Rerrung tanten.

Inteffen batre fich Leo X. mit tem Raifer auf's Rene perbunben, um bie Frangofen aus Iralien gu vertreiben; es gelang auch burch bie Lift Des Carbinal. Legaren Julius Deticis, ber unter feinem Better Leo liftig und betrüglich alle Kriege unt Bantel führre, Mailant ben Frange fen ju entreißen, worin ein neuer beftiger Krieg entstant, ba Frang jur Mietereroberung jener Statt Alles aufbot, ein Gulfsheer aus ter Comeis gewann, ber Raifer aber ten Gruntsberg mit ten Dentichen abicbidte, um ben Bergog Frang Cforga in Mailant gu erhalten. Bei Bicocha tam es jur Schlacht, im Jahre 1522, 27. April. Die Schweizer im Deere Frant reichs rudten von ten Soben auf Fruntsberg an, ter in ten vorberften Reiben ftand. Da fprach er feinem Bolte tapfer gu, fiel mit ihnen, wie es fein frommer Brauch mar, auf die Rnie und rief Gott um Sieg an, und erhob fich gestärft mit ben Borten: Bohl auf gur guten Stund' in Gottes Ramen! Indeffen brangen bie Feinde fo nabe beran, bag beibe Saufen Die Spiege nicht brauchen tonnten, ta erblidte Bintelried vom Deere ber Schweizer ben Frundsberg, mit dem er einft in Berona gelegen und fur ben Raifer gestritten, und rief ibn an: "Du alter Gefell', find' ich bich ba? Du mußt von meiner Sand fterben!" Aber Frundsberg antwortete unerfchroden: "Es foll bir widerfahren, will's Gott!" Darauf brangen fie mit langen Spiegen auf einander ein, Frundsberg murde in den Schentel verwundet, aber der Gegner fant tobt nieder unt Die Schweizer floben, nachdem die ersten Glieder alle erschlagen waren. Frundsberg verfolgte die Fliehenden nicht, um nur nicht den Sieg im Nacheilen zu verlieren und seine Schaaren zu trennen. Nach der Schlacht stürzte ein französischer Cürrassier bis mitten in Frundsbergs Reihen, und als ihn die Landsknechte umringten und ermorden wollten, ließ es Frundsberg nicht geschehen, und als er von ihm ersahren, "er sen einer vom Abel, und ihrer siebenzig hätten zusammen geschworen, einzusallen, um die erlittene Schmach zu rächen, und er habe gemeint, die Anderen sehen hinter ihm," entließ er ihn reich beschentt.

Die Franzosen konnten sich in Italien nicht länger halten; nach ihrem Abzuge wurde auch Genua erobert, wobei Frundsberg die Seinen so viel möglich von der Plünderung und Berstörung abhielt. Ihm aber, dem siegreichen Ueberwinder, wurden das silberne Scepter, die silbernen Schlüssel des Weeres, die Hauptsahne und andere Kleinodien als Ehrenpreise übergeben, die er nach Mindelheim brachte. Sein Kriegsvolk ward damals reich, da tros alles Wahnens und Wehrens die Plünderung nicht konnte verhindert werden.

In Mindelheim hatte er aber nicht lange Ruhe, benn Frang, ber Ronig von Frankreich, marb mit großer Macht, und gog endlich mit ftarten Baufen von Frangofen, Schweizern und Deutschen felbst nach Italien, um Mailand wieder zu erobern. 3hm entgegen marben ber Raifer und fein Bruder, ber Ronig Ferdinand, und Georg von Frundeberg follte bie alten Landsfnechte um fich fammeln, dazu neue werben und fie als ihr oberfter Bauptmann nach Stalien führen, wo indeffen ber neue Papft, jener Julius Debicis, ber nach bem Sobe feines Betters Leo X. und bem balbigen Tobe Babrians als Clemens VII. mar gemählt worden, mit Benedig und bem Ronige von Franfreich ein Bunbnig gefchloffen hatte, um Diefem Mailand und Reapel ju verschaffen und ben Raifer aus Italien gu verdrängen. Schon ward Pavia belagert, worin eine kleine, aber tapfere beutiche Befagung lag, welche ber Papit vergebens gur Untreue gegen ihren herrn reigte; fie hielt standhaft aus, wobei fich Raspar, ber Sobn George von Frundeberg, fo auszeichnete, daß er in feinem breiundzwanzigften Jahre als Sauptmann über ein Rabnlein Landsfnechte gefest murbe. Die Rachricht von der baldigen Ankunft der Deutschen hatte fie Alle geftarft. Als aber Georg von Frundsberg antam, fuchte ber Papft auch ibn burch Berfprechungen und Drohungen ju gewinnen, ber biebere Ritter trieb jedoch ben papftlichen Abgefandten mit blogem Schwerte aus bem Lager; bann versuchte es Clemens VII., Die Raiferlichen und Die Spanier mit Lift von ben Deutschen ju trennen, jugleich rieth er bem Ronige von Frankreich, ju gaudern und feine Schlacht zu magen, benn bie Raiferlichen hatten weder Gelb noch Lebensmittel und murden balb auseinander laufen. Aber Frundsberg beichlog, ben Ronig Frang, ber in einer

trefflichen Stellung im großen Thiergarten bei Pavia gelagert mar, im feinem Bortheile anzugreifen und bie Cache Gott gu befehlen, und er rief feine neunundzwanzig Rabnlein gufammen, ließ fie einen Rreis bilben, trat unter fie, und fprach: "Liebe Bruber und Cohne! Beil alles Rriegsvolt willig ift, bem Raifer Mailand zu erhalten, fo verfebe ich mich, ihr werbet thun, wie bisher und wie es frommen Deutschen anfteht. Bir haben einen prachtigen Reind, aber wir haben fein Bolt und feine hauptlente immer gefolagen und verhoffen auch jest ben Sieg mit Gottes Bulfe. Darum wollen wir unfere Bruder in Pavia erledigen, und Die Das wollen, beben eine Band auf." Da hoben Mule die Bande auf und fchrien, "er fen ibr Bater, fie wollen Leib und Leben ju ihm fegen." Darauf ordnete Frundeberg Alles, Die Frangofen in ihrem festen Lager gu überfallen, er beunruhigte fie burch einzelne Abtheilungen mehrere Rachte hintereinander, um fie mube und irre ju machen, bag fie nicht mußten, auf welcher Seite er angreifen wolle; jugleich melbete er benen in ber Stadt Pavia burd ace beime Boten, auf ein Beichen gegen die Feinde auszufallen. Um Matthiastage magten es bann bie Raiferlichen, im Gangen nicht über fechzehntaufenb fart, bie Frangofen, beren Schaaren gegen fechzigtaufend betrugen, nach Frundeberge mohl überlegtem Plane anzugreifen. Anfange fchien ber Sieg ben Rrangofen gu minten, ba bie unter ihnen bienenbe beutiche fcmarge Schaar und Die Schweizer tapfer tampften; als aber grundeberg mit ben Seinen gerade gegen Diefe mit aller Macht heranrudte und in furcht barem Sturme Die Gegner niederfchlug, indeß fein Cohn aus Pavia bervorbrach: ba mar Alles gethan, benn bie übrigen frangofischen Schagren warfen fich, als fie bie Riederlage ihrer Tapferften faben, in zugellose Rlucht, nur ihr Ronig wehrte fich ritterlich, Billens, mit ber Ehre bas Leben auf bem Schlachtfelde ju verlieren, bis er fich endlich erft nach mehreren Bunden bem Nicetonig von Reapel als Gefangenen ergab. Schwert wurde bem Frundsberg gur Chre übergeben, bem nachft Gott ber Raifer Diefen herrlichen Sieg bantte.

Von Italien eilte Frundsberg nach Deutschland, daß er auf das Begehren des Königs Ferbinand den Bauerntrieg ende. Schon war der Aufftand derselben am Rhein und in Franken blutig und grausam unterdrückt; nur im Allgan, wo der Aufstand begonnen hatte, standen die Bauern noch unbezwungen, und als diese das Unglud ihrer Brüder vernahmen, wollten die Hauptleute das Land der Regierung zu Innsbruck übergeben, doch der große Haufen war nicht damit zufrieden, und so dauerten die hin- und herzüge fort, indessen der Truchses von Baldburg schon zu ihrer Vertilgung herbeirückte. Damit der Arieg desto eher geendet würde, nahm der schwäbische Städtebund den Frundsberg mit dreitausend Anechten in Sold; nach Unterdrückung des Ausständes sollte er gegen die aufrührerischen Unterthanen des Erzbischofs von Salzburg ziehen. Und

Frundsberg, menschlicher gesinnt als ber Aruchses, wollte, abgleich seine eigenen Bauern sich früher zu den Empörern geschlagen hatten, unnöthiges Blutvergießen verhüten, knüpfte Unterhandlungen mit den Hauptleuten der Bauern an, und gewann sie durch Wort und Geld, daß sie das heer ause einander gehen hießen, da es ohnehin an Pulver Mangel hatte. Der Aruchsessische ihnen aber nach, mordete Viele, und verheerte das Land mit Feuer und Schwert; Frundsberg zog dann nach Salzburg, und stillte auch dort den Ausstand durch Unterhandlung.

Babrend beffen hatte ber Papft Alles aufgeboten, bem Raifer Italien ju entreißen und ihm neue Feinde ju erregen, ba er beffen große Dacht nach ber Schlacht bei Pavia fürchtete; Rarl V. aber gab ben gefangenen Ronig von Frankreich, ber nach Spanien gebracht mar, frei, ichlog Frieden mit ibm, und Frang ftellte feine zwei Cobne als Burgen, bag er fein Berfprechen erfüllen wolle. Als er jedoch frei war, wollte er basfelbe als erzwungen nicht halten, ber Papft fprach ihn feines Gides ledig, und verband fich mit ihm gegen ben Raifer, 1526, regte auch England gegen biefen auf, 1527, und mar Billens, Reapel und Floreng wieder gang bem romifchen Stuble zu unterwerfen. Dazu verfah er fich jest feines Biderftandes, meder von Rarl V., noch vor beffen Bruder Ferbinand, ba biefer nech bem Untergange feines Schwagers Lubwig, Ronigs von Ungarn, gegen Die Turten machfam fenn muffe, in Deutschland felbst großer Zwiespalt und gefährliche Rriege fenen, und ber Raifer aus Spanien und Reapel meber ein heer, noch Gelb fenden fonne. Die beutsche Befatung in Reiland, worin auch Raspar von Frundsberg als Dberfter bes beutichen gugvoltes mar, mußte bald gegen die vom Papfte aufgereigten Burger fampfen und gerieth in große Gefahr, aus welcher fie nur ber Ruth Raspars befreite und auszuharren ermuthigte. Indeffen maren bie Engpaffe über bie Alpan alle von den Berbundeten des Papftes befegt, ber bann bem Raifer offenen Rrieg ankundete, worauf Rarl V. ibm entgegnete, "dag er bisher Mles bem Papite ju Gefallen gethan, bag aus feinen Ronigreichen und gandern bemt römischen Stuhl jahrlich mehr Gelb eingebe, als von allen andern Bolfegni wie Diefes aus ben Rlagen ber beutschen Surften beutlich fen, welche icon: lange die Abstellung ihrer Befchwerden begehrten, be Doutschland nan Rom; unterdrudt fen; beffen ohngeachtet habe er aus Reigung gum romifden Stuble ben Rlagen nicht Behor gegeben, und bitte jest noch ben Papft, weil fie Beide als zwei große Lichter der Welt gefest fenen, Frieden gu halten, bag mit bas Beil ber Chriftenbeit berathen, Die Zurten pertrieben und big Re-Bereien mochten ausgereutet werben; gubem tonne er nicht glauben, bag beg Papit, welcher Chrifti Statthalter fenn molle, burch Bergiegung vielen Menschenblutes weltliche Berrichaft an Land und Leuten begehre." Dann fcrieb er auch ben Carbinalen, bezeugte feine friedliche Gefinnung gegen ben Dapit, um befimillen er fich felbit mit den beutichen Runften übermerfen

babe, und mahnte fie, ben Papft an fein Amt gum Frieden gu erinnern. Mein Alles mar vergebens; ber Rrieg hatte in Italien bereits begonnen, und ber Papit mit feinen Berbundeten glaubte, die Sandvoll benticher Anechte in ben lombarbifchen Stabten ichnell burch Lift und Gewalt gu morben und zu vertreiben, und mar gang ergurnt, als Diefes nicht gelingen wollte. Da jeboch bie Gefahr fur bie Raiferlichen immer größer murbe, wendete fich ber faiferliche Statthalter ju Mailand, Bergog von Bourbon, burch Raspar an beffen Bater Georg Frundsberg, bat ihn, bem Raifer Land und Leute ju erhalten und die Plane bes romifchen Bifchofes ju vereiteln; jugleich berichtete er ihm über bie Unbilligfeit und alle Sandlungen bes Papftes in Stalien. Much ber Raifer ließ ihn durch feinen Bruder mahnen, er moge Alles aufbieten, Die Sache in Italien gu feinem Bortheile gu menden, es murben ihm alle Auslagen erfest merden. Rarl V. hatte auch bem Bauptmanne feines Beeres in Reapel Befehl ertheilt, fo fonell als möglich nach Rom ju gieben, ben Papft ju überfallen, und burch ein Coneil einen anderen ermahlen zu laffen. Da brach Jener heimlich auf, tam auf Seitenwegen mit feinen Schaaren nach Rom, bag fich ber Papft nur mit Dube in Die Engelsburg flüchten fonnte. Allein feine Lift errettete ihn wieber; benn er that, als reue ihn bas Befchehene; er verfprach eib. lich, Rreundschaft mit bem Raifer zu halten, und fein Beer aus Dberitalien Daburch und burch Bestechung befreite er fich, und warb fogleich noch heftiger gegen ben Raifer.

Als Diefes Georg von Frundsberg erfuhr, gurnte er fehr über folde Treulofigfeit, und aus Furcht, bas Anfeben ber Deutschen in Italien mochte gang barnieberliegen und fich bas Rriegsfeuer auch über bie Mpen verbreiten, marb er von feinem eigenen Gute, weil ihn weber ber Raifer noch beffen Bruder unterftugen konnte, verschrieb feine Berrichaft und Guter, verfette felbft bas Gefchmeibe feiner Gemablin Anna, einer Graffn von Lobron, um bie Landsfnechte und Bauptleute ju gewinnen, und Biele von biefen ftredten ihr eigenes Geld vor. Dann brach er mohlgeruftet mit fünfunddreißig Fahnlein, jufammen zwölftaufend Dann, gegen Stalien auf, froben Muthes, obgleich er mußte, bag alle Baffe verichlagen fegen, und biefmal felbit auf bie Unglud beutenben Traume nicht achtenb. "Biel Reind', viel Chr'!" antwortete er ben Beforgten. "Bir wollen mit Gottes Balfe burchbringen, bem Raifer Land und Bolf retten, ba es offenbar vom Papft unterdrudt wird. Ich zweifle nicht, daß ich von Gott berufen bin, bas Unwesen ber Belichen abzustellen, und ich halte bafur, es fen vor Gott und ber Welt loblich, bag ber Papft, ber Anfanger biefes Rrieges und bes Raifers größter Reind, gestraft und gehentt werde, und follt ich's mit eigener Band thun!"

Auf den beschwerlichsten, steilsten Begen überftieg er mit den Seinigen im Rovember die Alpen, denn er mußte auf den unwegsamften Steigen

vordringen, da die gewöhnlichen Paffe alle ftart vom Feinde befest waven, und als er endlich in das ebene Land kam, sah er sich bald von den Bener tern und den Schaaren des Papstes rings umgeben; doch muthig zog er mitten durch die feindlichen Dausen, und wendete sich in das Land des Warkgrafen Gonzaga von Mantua, der ihn scheindar freundlich aufnahm, aber insgeheim allen Deutschen den Untergang bereiten wollte, da er des Papstes oberster Hauptmann war. Frundsberg merkte noch zu rechter Beit die Gesahr, und ohngeachtet er so umgarnt war, daß die Feinde schon höhnend ihm das letzte Nachtmahl zu bereiten glaubten, zog er sich mit einer schnellen Wendung aus der Schlinge, obgleich seinen letzten Schaaren vom Feinde hart zugesetzt wurde, und Johann Medicis, des Papstes Hauptmann, der mit seinen leichten Reitern nachsetze, hatte noch den eitlen Plan, keinen Deutschen entrinnen zu lassen.

Allein taum mar grundeberg im Gebiete bes bem Raifer treuen Bergog Alphons von Ferrara angetommen, machte er Balt, ordnete feine Schaaren, pflanzte Die Stude auf, richtete und ichof fie felbft ab, und bie ameite Rugel traf ben Johann Debicis, bavon er am britten Sage ftarb. Daburch mar die Seele bes papftlichen Bundniffes in Dber-Itglien gefchieden; Clemens VII. war auf Die Rachricht, daß fein Better gefallen, gang bekummert, forderte ichnell fein Rriegsvolt ab, um Die Stadte in feinem Lande zu befegen, worüber auch die Beneter aus bem Relbe wichen, und fo mar ber große Bund in ber That fcon gelost, und feine Plane burch Gottes Schidung und grund sbergs Zapferfeit vereitelt, aber ber Rrieg noch nicht geendet. Er hatte bisher mit feinem und feines Sobnes Belbe und mit guten Borten fein Deer bei gutem Billen erhalten; allein ba noch immer vom Raifer feine Unterftugung tam, und ber Gold ichon mehrere Monate nicht bezahlt mar, befchloß ber faiferliche Statthalter RarL Bergog von Bourbon, mit Frundsberg eilig nach Rom aufzubrechen. und bei bem Papfte, bem Urheber biefes Rrieges, die Bezahlung fur bas Beer ju fuchen. Es mar ein munderbarer Rath, bas Beer ohne Geld, ohne Befchus und Lebensmittel mitten burch feindliche Lander einen weiten Bea nach Rom zu führen, boch machte fie grundsberg, ber bei Mlen bes größten Anfebens genog, millig, und es ichien, Gott wolle burch bie Deutfchen endlich bas übermuthige Rom ftrafen.

Als ber Papit aber von bem Buge vernahm, erschrack er; suchte bene selben zu hindern, und erbot sich bes Raifers Freund zu seyn, und Alles zu thun, was dieser wolle; er gab das Bundniß mit Frankreich auf, und rief den Nicekönig von Reapel, daß er einen neuen Vertrag mit ihm schließe, denn jest wolle er Alles halten. Und dieser, nicht mehr gedenkend, daß der Papst keinen der früheren Verträge gehalten, friedete doch mit ihm, 15. Wärz 1527, ohngeachtet seine Spanier übel damit zufrieden waren, und der Papst entließ dann seine Schaaren. Allein der Perzog von Bourbon und Frund &

berg, welche auf bem Bege nach Rom zu St. Giovanni waren, tonnten und wollten ben Frieden nicht annehmen, ba bie vom Papfte verfprocene Geldfumme bei Beitem nicht hinreichte, ben rudffanbigen Golb ju gablen ; als aber die Spanier und Italiener in dem Beere von dem fchlimmen Bertrage borten, emporten fie fich und fchrieen, fie wollen fich nicht ohne Beaahlung aus bem Lande treiben laffen. Der Bergog von Bourbon war feines Lebens nicht ficher, und lief in ber Racht in Die Berberge ju Rrund & berg, ben er immer feinen Bater nannte, und bat ihn um Rettung. In-Deffen hatte fich burch die Spanier ber Aufruhr and unter ben beutichen Randelnechten verbreitet, jedoch murben biefe burch bas Bureben ihrer Bauptleute wieder beschwichtigt, bis am folgenden Morgen bie Spanier fich gus fammenrotteten und fcrieen, fie wollen einen anderen Berrn fuchen und fic gu ben papftlichen Berbunbeten begeben, moraus flar, bag ber Aufruhr burch geheime Unterhandler angestiftet mar. Frundsberg lieg barauf Die Deutschen in einen Ring versammeln, und rebete ihnen freundlich gu, "fie mochten ihn und fich vor Schande und Schaden bemahren, und gedenten, wie fie por wenig Sagen einbellig befchloken. Reiner vom Anderen gut weis den, fondern auszuharren, bis fie Mlle gufrieden gestellt feven. Rur turge Beit noch möchten fie fich gebulben, und fich von Riemanden verhegen und in's Unglud fuhren laffen, ba ber gewiffe Sieg von Gott gu hoffen, wenn fle bruderlich aufammenhalten." Alfo fprach er, aber biefes Dal vermochte er mider Die unbandigen Paufen Richts, fie fchrieen nur immer: ,,Geld! Beld!" und als fie fogar Die Spiege gegen bie Dberften mendeten, übermannten ihn Schmerz und Born fo, daß er weber reben noch fteben tonnte, und man ihn auf eine Trommel niederfette. Bei biefem Anblid und bem Rureben ber Oberften murbe bas Bolf rubiger, ber Ring lofete fich, Die Diener aber hoben ben grundsberg auf feinen Efel, ben er gu reiten pflegte, und brachten ihn gu feiner Berberge. Er feste fich noch gu Zifche, aber balb ergriff ihn ein heftiges Fieber, daß alle Dberften an feinem und ihrem Leben verzweifelten, benn fie maren mitten in Reindes Land, ohne Beld und Lebensmittel, und Rlaus Seibenftider, ein alter, fuhner Rriegsmann, fagte damals mit Thranen bei Diefem Anblide: "Bilft mir Bott aus Diefem Rrieg, fo will ich mein Leben lang in feinen mehr, weil man mit folder Lift handelt. Die großen Berren fpielen unter bem Butlein, machen Frieden und Unfrieden, wie fie wollen, und une, bie wir bem Raifer treulich bienten, will man auf ber Schlachtbant opfern. Gie feben auf ihren Bortheil und laffen uns ju Grunde geben!" Go mard Georg von Rrundeberg bier mitten in feiner Siegesbahn gehemmt, aber als er am vierten Tage wieder Etwas reben tonnte, mabnte er ben Bergog von Bourbon, er folle vom Rriegszuge nicht ablaffen, fontern die Sache ausführen; feine Leute empfahl er bem Ronrad Bemmelberg, und mabrend fich bas heer gegen Rom bewegte, ward Frundeberg am 22. Darg nach

Ferrara geführt, wo er über ein Jahr lang, unterftugt von feinem Sohne Raspar, bem Dberften ber Deutschen gu Mailand, bleiben mußte, ba er von ben Benetern tein ficheres Geleit hoffen burfte. Indeffen gogen bie beutiden Landelnechte, um bas Schidfal ihres Baters gang befummert, willig unter Bourbons Anführung nach Rom, vor beffen Thoren fie nach Ueberwindung ber größten Schwierigkeiten am 5. Dai ankamen. CIemens VII. war über ben Unfall des Frundsberg febr erfreut, und fürchtete nun Richts mehr, icon glaubte er fich fo ficher, bag er öffentlich Das Bundnig mit Frankreich und Benedig wieder erneuerte, felbft als er von ber Unnaberung ber Deutschen borte, verachtete er alle Barnungen. Auchtete meder felbft, noch ließ er gu, bag bie Romer ihre Schage in Sicher beit bringen durften, und mar fo febr von feinem Dochmuth verblenbet. daß er noch am 4. Dai ein offenes Schreiben umberschickte, in welchem er alle feine Unterthanen jum beiligen Rampfe gegen die Deutschen, Die lutheris ichen Reger, und gegen bie Spanier, Die treulofen Juden, aufrief, und bie Seelen Aller, Die in Diefem Streite mannlich fterben, in Die Gefellichaft ber beiligen Engel feste. Der Aufforderung bes Bergogs von Bourbon, Die Stadt ju öffnen, folgte eine tropige Antwort; Diefer ließ feine Schaaren nur etwas ruben, und begann am 6. Mai 1527 nach Mitternacht ben Sturm. Er flieg ber Erfte auf einer Leiter empor, marb gmar pon einer Rugel tobtlich getroffen, aber um fo muthender drangen barauf die Spanier und Deutschen empor; bagu fiel ein bider Rebel, Der bie Romer verwirrte und bie verschiedenen Angriffspunkte verbarg; die Stadt murde erobert, ber Papft flüchtete fich mit Dube in die feste Engelsburg, von mo aus er bas Befchut noch unter Die Sieger fpielen ließ, Die Stadt aber der graulichften Plunderung preisgeben mußte, daß das geraubte Gut an Gold und Silber und Ebelfteinen an gehn Millionen und bas auferlegte Strafgelb eine noch größere Summe betrug. Die Landstnechte und Spanier trieben barauf ein furchtbares Spiel, fcmudten fich mit ben Gewanden ber Carbinale. Einer mit ber dreifachen Rrone als Papft, ben liegen fie boch leben und riefen, fie wollen nur fromme Papfte und Cardinale machen, bie bem Raifer gehorfam und nicht, wie bie vorigen, friegs nnb blutburftig maren. Ja, fie zogen bohnend por bie Engelsburg und ichrieen: "Doctor Luther foll Papft merden!" Clemens aber barrte aus, fuchte burch allerlei Lift zu entfliehen, boch Diefes mar bei ber Bachfamkeit ber Dentichen und ihrem Digtrauen nicht möglich, er hatte taum mehr auf brei Rage Lebensmittel, und in ber Stadt felbft muthete eine furchtbare Beft megen ber lange Beit unbegrabenen Leichname; erft ba begann bie ernftliche Unterhandlung. Aber auch jest murden die Deutschen betrogen; ber Papft entwich beimlich trop bes aufgerichteten Bertrages, und bas versprochene Gelb ward nicht bezahlt. Bu Saufenden ftarben bie Deutschen babin, auch Reldior, ber jungere Cobn bes Georg von grundeberg, farb am

12. Januar 1528, zwanzig Jahre alt; bie papstlichen Berbundeten regten sich überall wieder voll neuen Muthes; ber herzog heinrich von Braunschweig konnte selbst in Oberitalien die Sache des Kaisers nicht wieder aufrichten und mit ihm zog Georg von Frundsberg mit seinem Sohne Kaspar über die Alpen nach Mindelheim; von seinem ausgelegten Gelde erhielt er vom Kaiser Richts zurück, daß er vor seinen Glaubigen nicht ruhig seyn konnte. Bulezt pflegte er zu sagen: "Drei Dinge sollen einen Ieden vom Kriege abschrecken — das Verderben und die Unterdrückung der armen, unschuldigen Leute, das lose Leben der Kriegsleute und die Undankbarkeit der Fürsten, bei denen die Ungetreuen hoch und reich werden, die Wohlverdienten aber unbelohnt bleiben." Am achten Tage nach seiner Heimkehr starb er, 20. August 1529.

Sein Sohn Raspar, ber in bes Raisers Kriegen tapfer fortkampfte, bis er auf bem Wege nach Italien erkrankte und nach Minbelheim zurudgebracht wurde, starb 1536; bas alteble Geschlecht ber Frundsberge erlosch mit Georg bem Jüngern, 1. November 1586.

## Konrad Peutinger.

Unter den Wenigen, welche die Liebe zur Kunst und Wissenschaft auch im viels bewegten Geschäftsleben noch bewahrten und sie als die Ruhe nach ihrer Arbeit und den höchsten Schmud ihres Wirkens achteten, die ihren Witburgern nicht bloß mit Rath und That nütten, sondern auch das Beispiel einer edlen Thätigkeit selbst in der Wuße gaben, zeichnet sich aus Konrad Peutinger, geboren den 15. October 1465 zu Augsburg.

Da er ber einzige Sohn eines angesehenen Mannes aus ber Bunft ber Kausseute war, bessen ebles Geschlecht sich früher von Peuting naunte und im Jahre 1288 aus Bapern in Augsburg sich angesiedelt hatte, verwendeten die Aeltern, Konrad und Barbara aus dem Geschlechte ber Frickinger, alle Sorgsalt auf seine Erziehung.

Er wurde fehr frühe nach Italien geschickt, ba bieses Land damals vor allen anderen die Psiegerin der Künste und Bissenschaften war, und besuchte nicht bloß die Schulen der Rechtslehrer, sondern hörte auch die Vorträge über die Classifter der Alten, die das herz und den Berstand jedes fähigen Jünglings zu fesseln und zu erheben vermögen. — So weilte er längere Beit in Padua, Bononia, Florenz und Rom, und er scheint durch Geist und Kenntnisse sich damals schon aus eichnet zu haben, da Päpste

und Cardinale mit ihm sprachen und er die Burde eines Doctors der Rechte erhielt, welche damals selten war und eben beswegen große Ehren und selbst Rechte gewährte, und weil es damals nur wenige wolfliche Männer gab, die sich durch ihre Leistungen in den Bissenschaften hervorthaten, so waren diese um so mehr bewundert und selbst von Königen geehrt und gesucht. Denn die Fürsten und Edlen lagen allein dem Kriegshandwerke und der Jagd ob; die Bürger trieben Kaufmannschaft und Gewerbe, und kaum in den Klöstern dachte hie und da ein Mönch im Schoose der Muße, daß der Geist einer unendlichen Bildung und Erhebung und daraus hervorgehenden Beseligung fähig sen; wer aber dieses einmal erkannt hatte, fühlte sich über das gemeine Treiben der Welt erhaben und suchte auch Andere emporzuheben.

Deutinger verließ Italien mit bem Borfage, feinem Raterlande gu Dienen und fand bald volle Belegenheit, feine reichen Renntniffe als Stadtfcreiber zu zeigen. Diefe Stelle in ber großen altberühmten Reichsftadt mar bamals beinahe bie erfte, gewiß bie michtigfte, benn ber Stadtichreiber mar der Rangler der Stadt, besorgte die Ausfertigung aller Rauf = und Schuldbriefe, bereitete Die Gegenstande fur Die Rathefigung vor, trug Diefelben mit feinem Gutachten vor, ordnete und bewahrte die Protofolle und Die Ranglei, mar der Rechtsanwalt der Stadt und ihr öffentlicher Redner por Raifern und gurften und auf ben Reichstagen, zu melden er haufig geschickt murbe, um bas Befte ber Stadt zu mahren. Alle biefe mannich. faltigen Gefchafte beforgte Deutinger mit größter Redlichkeit und uner. mubetem Gifer und er war es, der bie alten gerftreuten Urfunden, Bertrage und Brieficaften nach einem flaren Plane sammelte und ordnete, und fo für feine Mitburger und bie Rachtommen gur Behauptung alter Rechte und Rreiheiten, fo wie gur Belehrung und Befriedigung einer edlen Bigbegierbe zugänglich machte.

Anfangs wurde er bloß für einige Jahre aufgenommen, seit dem Jahre 1496 aber war er für beständig mit dem wichtigen Amte betraut, und es ware zu lang, alle seine Sendungen, die er mit Anderen oder allein übernahm, aufzuzählen und was er dabei leistete; nur dieses will ich erwähnen, daß er mit Georg Langen mantel den neuerwählten Kaiser Karl V. im Jahre 1520 zu Brügge im Ramen der Stadt Augsburg in einer musterhaften lateinischen Rede begrüßte und bei demselben im Jahre 1521 auf dem Reichstage zu Worms die Erneuerung und Bestätigung der Stadtrechte und Kreibeiten mit dem Rünzrechte bewirkte.

Er war vermählt mit Margaretha, ber Tochter bes Anton Belfer von Memmingen, einer eben so gebildeten als tugendhaften, trefflichen Dansfran, und erzog seine vielen Kinder mit einer seltenen Liebe und Sorg, falt; selbst die Tochter erlernten außer der nothwendigsten Daushaltungs. tunst die lateinische Sprache schon in zartester Jugend, da sie von allen Gebildeten eben so gesprochen wurde, wie jest die französische, und seine älteste Tochter Juliane begrüßte als Kind von vier Jahren den Kaiser Marimilian im Jahre 1504 mit einer kleinen lateinischen Anrede im Ramene der Stadt. Der Kaiser liebkoste darauf die Kleine und sagte, sie solle Etwas von ihm begehren und sie erwiderte: Schenk mir eine hübsche Docke. Sie sarb sehr früh; ihre Schwester Constantia aber blühte bewundert wegen ihrer Schönheit und Bildung heran, und wurde in Gedichten von Urich Hutten geseiert; sie slocht den Lorbeerkranz, mit dem ihn der Kaiser Raspimilian schmüdte, und vermählte sich mit dem Ritter Welcher Soiter von Windach.

Das Haus Peutingers war der Sammelplag aller Edlen und Gebildeten, und er ftand mit ben Ausgezeichnetsten feiner Beit in wiffenschaftlicher oder freundschaftlicher Berbindung. Als Luther vor bem Cardinal Cajetan in Augeburg erichien, lud ihn Peutinger gu Gaft, vertheibigte ihn vor bem Cardinal und gab in ber Rolge bem Rurfürften von Sachfen ben dringenden Rath, barauf ju befteben, daß in dem faiferlichen Geleits. briefe ausbrudlich dem geheimen Borbehalt entsagt werde, als durfe man Regern nicht Treu' und Glauben halten. Luther felbit erfannte bantbar. wie fehr feine Sache burch Peutinger gefordert murde; Diefer bagegen mar aller gewaltsamen Reuerung abhold und wollte, bag bie evangelifche Lehre fich allmählig burch eigene Rraft verbreite und gleich bem Sonnenlichte die Rinfterniß bes Aberglaubens und der Abhangigfeit gerftreue. Defe megen rieth er, ben beftigen Barfuger : Mond Schilling aus ber Stadt zu entfernen, ba diefer im blinden Gifer gegen die bisherigen Lehren und Branche ber Rirche und Der Geiftlichkeit predigte und bas gemeine Bolt auf regte. Die Rolgen Diefes fangtifchen Treibens zeigten fich balb in offener Emporung bes Pobels. Schilling murbe gurudgerufen und nur burch Die frandhafte Rlugheit Peutingers unterftutt vermochte ber Stadtrath Die gestörte Rube wieder berzustellen. Done feinen Rath und feine Theilnahme murbe bamals nichts Wichtiges in Rirchenfachen verhandelt, ba nicht nur Mugsburg, fonbern auch Die übrigen Reichsftabte meiftens feinem Beifpiele folgten; er mar es, ber bie berühmte Protestation auf bem Reichs tage zu Speier im Jahre 1529 gegen bie Befdluffe in Rirchensachen veranlagte, mober die Theilnehmer den Namen Protestanten erhielten, und er vertheibigte feine Baterstadt in ber Ginführung ber Reformation mutbia und ftanbhaft.

-Für seine vielen und großen Berdienste murbe er in die Bahl ber (edlen) Geschlechter aufgenommen, unter benen fich seine Rachkommen mit Ehren bis zu ihrem Erloschen erhielten.

Ein alterer Schriftsteller fagt von ihm: "Konrad Peutinger war nicht nur ju feinem eigenen Ruhme und Rugen Augeburgs acht und zwarzig Jahre lang geschworner Stadtkanzler, sondern es bedienten sich seiner auch alle Kurfürsten, wenn sie Etwas besonders vertraut und geheim handeln wollten; wenn der Kaiser Maximilian in Augsburg war, that er wenig ohne Wissen und Rath Peutingers; auch war er ein zierlicher, sertiger Dichter und in allen alten Geschichten wohl ersahren und deswegen hochberühmt. Vor Allen ist bekannt, wie er bewies, daß ein in der St. Ulrichskrirche ausbewahrtes Denkmal nicht das eines Heiligen, sondern eines Heische ausbewahrtes Denkmal nicht das eines Heiligen, sondern eines Heische hen, worauf man den Stein aus der Kirche entsernte. Peutinger sammelte mit großer Lust und vielen Rosten solche und andere Denkmale und veranlaßte dazu auch reiche Männer, wie die Fugger, wodurch der Sinn für die schönen Gebilde des Alterthums erwachte, die Kunst erweckt und die Reigung von unedlen Dingen auf Edles geleitet wurde. Am meissten berühmt war seine Büchersammlung mit kostbaren Handschriften und darunter die römische Reisetasel aus den Beiten des Kaisers Theodosius, nachmals die Peutingersche Tasel genannt.

Er selbst schrieb manches Denkwürdige aus der Geschichte seiner Naterstadt und Deutschlands, und legte in sogenannten Tischreden die Fülle seiner Rentnisse und Anschauungen nieder. Geehrt von seinen Mitbürgern und beglückt durch seine Familie starb er, zwei und achtzig Jahre alt, 24. Rovember 1547, nachdem er seine Sohne noch mit den höchsten Ehren der Stadt geschmuckt gesehen.

# Friedrich der Weise und Ludwig der Friedsertige, Pfalzgrafen bei Ahein und Kurfürsten.

Bu berselben Beit, da in Bapern zwei Brüder herrschten, malteten zwei andere Wittelsbacher über das kurfürstlich pfälzische Gebiet, Ludwig, genannt der Friedfertige, und sein Bruder Friedrich II., die Brüder jenes Ruprecht, der sich mit der herzoglichen Fürstentochter Elisabeth von Landshut vermählt und jenen unseligen Erbfolgekrieg veranlaßt hatte, welcher die Macht des wittelsbachischen Hauses, besonders in den Pfalzen, hart bedrängte, schwächte und das Leben des Kurfürsten Philipp verkummerte. Selbst bei seinem Tode, 1508, waren die Ansprüche der Gegner noch nicht alle befriedigt, und durch seine Berfügung über die Rachfolge in der Luxwürde schien er den Zwist im eigenen Geschlechte fortzupflanzen, da er wollte, daß nach dem kinderlosen Tode seines ältesten Sohnes Ludwig nicht die

Sohne feines nächsten Sohnes, des verstorbenen Ruprecht, sondern fein vierter Sohn, Friedrich II., die Regierung führen folle. Allein die jungen Pfalzgrafen konnten ihre Ansprüche noch nicht geltend machen und in der Folge waltete das Glud zur friedlichen Ausgleichung.

Ludwig, geboren am 2. Juli 1478, weilte nach dem Billen feines Baters Anfangs am kaiferlichen, dann am französischen Sofe, um fürftliche Sitte und das Leben kennen zu lernen, bewahrte aber sein redliches bentsiches Gemüth in dem prunkvollen Treiben nach Vergnügen und lebte in einsfacher, stiller Weise, nach der Uebernahme der Regierung bedacht, die Bunden des Landes zu heilen und das geschmälerte Gut durch Sparsamkeit und kluges Walten allmählig wieder zu mehren. Er stellte das freundliche Berhältniß mit den Fürsten in Bayern wieder her, vermählte sich 1511 mit der Herzogin Sibylla, der Schwester der regierenden Herzoge, und verglich sich mit den umliegenden Fürsten über die noch waltenden Bwiste und wahrte mit festem Sinne den Frieden.

Da nicht blof bas pfalzische, fondern bas gange mittelsbachifde Gefolecht burch die folaue Staatsfunft bes habsburgifden Saufes befonbers in ber letten Beit fo arg gelitten hatte, horchte Ludwig um fo williger ben Antragen Frankreichs, bem Ronige Frang I. Die beutsche Raifertrone zu verschaffen, statt dem Entel bes Raifers Darimilian, Rarl von Allein Diefer hatte am eigenen Bruder bes Rurfürften einen mächtigen Fürsprecher. Friedrich II. war mit dem Sohne Maximilians, Philipp, am öfterreichischen Sofe erzogen und diefem Pringen innig gugethan. Gin Meifter in allen ritterlichen Runften, lebendigen Geiftes und geschmudt mit angenehmen Sitten, mar Kriebrich an allen Rurftenbofen willtommen, und begwegen bem abenteuerlichen Leben hold, ließ er freudig fein Erbtheil in bes Bruders Sanden und fuchte und fand leicht frember Berren Dienft. Er begab fich an den niederlandischen Dof ju bem Ronige Philipp, Der ben beiteren, lebensfrohen Furften gerne um fich hatte und ihn zum Begleiter auf ber Reife nach Spanien nahm. Das freundliche Berhaltnig murbe felbft mahrend bes Landshuter Erbfolgefrieges nicht unterbrochen.

Auch nach dem Tode des jungen Königs im Jahre 1506 blieb Friederich bei dem Kaifer Maximilian, begleitete ihn im venetianischen Kriege und leistete ihm überall die treuesten Dienste, wofür er wohl große Versprechen, aber in der That wenig Dank erhielt, doch erkannte er es als hohe Gnade, daß sein Bruder Georg durch Maximilians Empfehlung Bischof von Speyer wurde 1513.

Bwar als Friedrich am niederländischen hofe weilte und bei bem jungen Könige Karl und noch mehr bei beffen Schwester Eleonora burch seine ritterlichen Zugenden in großer Gunft stand, schmeichelte er sich selbst eine Beit lang, die reiche Fürstin heimzuführen und sich ein glanzendes Loos

au fichern. Aber biefe Traume verschwanden bald und noch in guter Beife entlaffen eilte er in feine Beimath gurud, blieb eine Beit lang in Beibelberg und ging bann in die obere Pfalz, wo er im Ramen feines unmundigen Reffen Dtto Beinrich Regierung und Sofhaltung leitete. Als aber ber Raifer Maximilian bie Rachfolge in Deutschland für feinen Entel Rarl fuchte, mandte er fich wieder an den Pfalzgrafen Friedrich, und Diefer ließ fich durch kaiferliche Gunft und neue Berfprechungen leicht gewinnen, die Plane bes habsburgifden Baufes gu fordern, und mußte endlich feinen eigenen Bruder Ludwig, ber bem öfterreichischen Saufe mit . Recht megen beffen Benehmen gegen bie Wittelsbacher abgeneigt mar, allmablig mit bem Raifer zu verfohnen, befonders da Marimilian augerte, im Landshuter Rriege fen bem Rurfürften ju viel gefchehen, er wolle es wieder aut machen. Ludwig, ber fruber offen augerte, Die Raifer aus bem übermächtigen Saufe feven ber beutiden Freiheit gefährlich, murbe allmählig burch bie Borftellungen bes Bruders und die Berfprechungen Darimis lians den habsburger wieder geneigter, zumal Friedrich einen Gnadengehalt, Quowig aber die Bewilligung eines Bolles erhielt.

Bwar starb Maximilian am 12. Januar 1519, ehe die Wahlsache glücklich für sein Geschlecht geendet war, aber Friedrichs Eiser für dessen Enkel Karl dauerte fort und vorzüglich durch seine und seines Bruders Bemühung, die damals mit Geschenken und noch größeren Verheißungen belohnt wurde, sank der französische Einsluß und wurde endlich Karl V. zum deutschen Kaiser gewählt, 28. Juni 1519. Friedrich überbrachte ihm selbst die freudige Rachricht nach Spanien, und Karl erließ ein eigenes Dankschreiben an den Kurfürsten von der Pfalz und ernannte in der Folge seinen Bruder Ferdinand und den Pfalzgrafen Friedrich zu Reichsstatthaltern, was für jenen sehr wichtig war, für diesen aber nur Gelegensheit zu ungemessenem Auswarde bot. So war das pfälzisch wittelsbachische und habsdurgische Haus wieder mit einander ausgesöhnt.

Friedich schlug als Statthalter seine Hofhaltung in Rürnberg, dem damaligen Sige des Reichsregimentes, auf, und lebte in frohlicher Weise, die Luft aus vollen Bechern schlürfend; auch sein Bruder, der Aurfürst, wurde eine Beit lang vom gleichen Taumel fortgerissen und die Räthe der beiden Fürsten redeten jeder Luft und Leichtfertigseit das Wort und halsen den Schat mit vollen handen vergeuden. Dann borgte man bei den reichen Rürnbergern, welche diesem Treiben mit Vergnügen zusahen und auf die günstige Gelegenheit lauerten, noch mehr pfälzisches Gut an sich zu bringen. Vom baperischen Kriege her waren noch die Städte Lauf, Altdorf und hersbruck in ihrer Gewalt, und konnten um mäßige Summen ausgelöst werden, aber damals gaben die beiden Fürsten diese Städte und noch anderes Gut, um das fröhliche Leben noch eine kurze Beit fortzusen, für zwei und dreißig tausend Gulden hin, und Kurnbergs Macht und Gebiet wuchs

burch diesen schmählichen Kauf, wozu die fürstlichen Rathe gerathen und dafür von Rürnberg stattliche Verehrungen erhalten hatten! Dann kehrte Ludwig nach Heidelberg zuruck und waltete weise, sparsam und gerecht, Friedrich aber eilte nach Spanien zu dem Kaiser Karl, in der Hoffnung, nun dessen Schwester Eleonore, die verwittwete Königin von Portugal, heimzussühren; allein auch dieses Mal kehrte er, in jeder Hinsicht getausscht, in das stille Amberg zuruck.

Das friedliche Balten Ludwigs murbe nach wenigen Jahren burch friegerifche Ereigniffe unterbrochen, welche gang Deutschland neu zu gestalten oder zu verderben brobten. Schon vor ber Reformation ging eine große Bahrung burch gang Deutschland und man erkannte überall bie Borboten großer Beranderung, und als fie endlich felbit eintraf, fundete fie fich Unfangs bloß als eine geistige Erneuerung bes Menfchengeschlechtes an. Allein bald murde fie von ber Leidenschaft, Sabsucht und Gemalt gur Erreichung anderer Brede migbraucht, und es bedienten fich ihrer querft die Ritter und Edlen, um fich ber Berrichaft ber Rurften zu entziehen. Denn mit Unmil-Ien ertrugen fie es, daß durch die machfende Macht des Raifers und bet Kürsten der Landfriede gegen die beständigen Raubzuge und Rehden fraftig erhalten und fo die bisherige zugellofe Freiheit zu allen Abenteuern befcrantt wurde. Um Diefe alte Freiheit wieder herzustellen, verbundeten fie fich gegen die Rurften und hofften, in Berbindung mit den Bauern ihr Riel ju erringen. Un ber Spige Des Bundes aber ftand Frang von Sidingen, einer der Gbelften und Rraftigften, beffen Ahnen dem pfalgischen Saufe treu gedient hatten.

Wie ein gefürchteter Sauptling bes Mittelalters fammelte er, jest im Dienste Frankreichs, jest in dem des Kaifers, feine Schaaren um fich und trug den Krieg da und dort hin durch Deutschland, jedoch bisher immerbar bem Rurfürsten Ludwig treu gefinnt und Berberben von ihm abmehrenb. Als aber fein Plan gegen alle deutschen Fürsten sich deutlich zeigte und er bie Rehde gegen den Kurfürsten von Trier und gegen Beffen begann, nabm fich Ludwig Diefer an und vereinigte feine Beerschaaren mit ben ibrigen. Bergebens hoffte Sidingen, ber ganze Ritterstand werde fich fur ihn erbeben, Die Bauern fich ihm anschliegen; bald fah er fich von allen Unbangern verlaffen, von Schlog zu Schlog gedrangt, und endlich feinen legten Buffuchteort, Landftuhl, angegriffen. Sier bachte er feine Gegner au ermus den und auf dem unübermindlichen Schloffe ihrer ju fpotten, benn er tannte Die Gewalt bes neuen Geschütes nicht. Bald murben bie Mauern von ben Ranonentugeln gerfplittert, und er felbst todtlich vermundet. Das Schlos ergab fich, 6. Dai 1523, bie fiegenden Fürsten zogen ein und fanden ben gefürchteten Ritter mit bem Tode ringen; am folgenden Tage ftarb er und mit ihm murbe mahrhaft bas alte Ritterthum begraben.

Drei Jahre barauf ging ber Bauernfrieg mit feinen furchtbaren Graueln burch Deutschland; auch in ber Pfalz losten fich die Bande bes alten Geborfams und ber Rurfürst fab, wie ber machfenbe Sturm immer naber tam. Im Gebiete von Spener erhob fich der Aufstand in hellen Flammen und vergebens hatte ber Bifchof Georg, Ludwigs Bruder, Die Bauern at mahnt, fie mochten ihm Treue halten, bann merde er ihre Beschwerben gutlich abstellen. Die aufgeregten Gemuther mertten nicht auf Diefe Rriebensworte, und voll Besturzung verlieg barauf ber Bifchof fein festes Schlog Udenheim und floh ju feinem Bruder nach Beibelberg. Dahin famen auch ber Erzbischof von Trier, ber Bischof von Burgburg und ber Deutschmeister. Roch ichmankte Ludwig über bas Berfahren, welches er gegen Die Emporer anwenden follte, und mar nach feiner natürlichen Milde zu gutlichen Unterhandlungen geneigt, obgleich ibn ber ichmabifche Bund und die Rachbarfürften zur Strenge brangten. Er lud bie Sauptleute der aufrühreris ichen Bauern zu einer Unterredung ein, und ichon ichien es, als follte burch feine ernstliche Mahnung der Aufstand in der Pfalz ohne großes Blutvergießen enden; benn man fam überein, bag die Bauerschaft auseinander geben und alle eroberten Stadte und Schloffer den rechtmäßigen Gigenthumern gurudgeben follte. Dagegen verfprach ber Rurfürft einen allgemeinen Landtag auszuschreiben und auf bemfelben bie Befchwerben ber gemeinen Landschaft prufen und abstellen zu laffen. Bugleich erließ er an feine Amtsleute die Beifung, bis auf Beiteres nichts Gewaltsames gegen die Bauern porzunehmen. Allein folche friedliche Ausgleichung follte bamals nicht gur Bollendung gebeiben. Denn meder hielten Die Bauern ihr Beriprechen, fonbern einzelne Baufen fuhren fort zu rauben und zu vermuften, noch ließ ber fcmabifche Bund, deffen Mitglied Ludwig mar, ihn feiner friedlichen Gefinnung folgen, fondern forderte immer bringender feinen thatigen Beiftand gur ichnellen Unterdrudung des Aufruhrs. Um meiften aber wirfte auf ibn bas Gutachten Melanchthons.

Bahrend ber ganzen Bewegung benahmen sich Luther und Melanchthon unsicher und mußten wenig Rath, wie dem Unwesen zu steuern. Beide kannten die Geschichte und die früheren Bustande ihres eigenen Vaterlandes beinahe gar nicht, denn weder vermochte sie Luther im Kloster, noch Melanchthon auf den Universitäten und aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Bon den ehemaligen Rechten der Gemeinfreien in den verschiedenen deutschen Stämmen, welche eben sowohl begründet waren, als die Herren-Rechte und welche nur im Laufe der Beiten allmählig verkummert oder ganz vernichtet waren, hatten sie keine Vorstellung und glaubten, der deutsche Bauer sen mit dem römischen Sclaven in gleicher Lage. Auf die Rachricht von dem Ausstande in Schwaben schrieb Luther seine Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauerschaft, in welcher er auch heftig gegen die Fürsten lossuhr und geistliche und weltliche Herren

als die Ursache des furchtbaren Krieges beschuldigte. Dann rechtfertigt er sich, daß nicht seine, sondern der Mordpropheten Lehren den Aufruhr entzündet hätten, und bittet die Fürsten, diesen nicht gering zu achten. Die Bauern mahnt er, nicht Kottengeistern ihr Ohr zu leiben, sondern auf seinen getreuen Rath zu hören: "Ihr rühmt euch mit Unrecht, nach dem Evangelium zu handeln, denn dieses verbietet allen Aufruhr gegen die Obrigsteit. Wenn auch diese bos ist, so ist es doch gegen das natürliche Recht, daß Iemand in eigener Sache Richter seyn will. Darum sage ich euch: ich lasse euere Sache seyn, wie gut und recht sie seyn kann; weil ihr aber selbst wollt vertheidigen und nicht Gewalt und Unrecht leiden, möget ihr thun und lassen, mas euch Gott nicht wehrt. Aber den christlichen Ramen, sage ich, den laßt stehen und macht den nicht zum Schandbeckel eueres ungeduldigen, unfriedlichen und unchristlichen Kurnehmens."

Ueber die weiteren frevelhaften und furchtbaren Grauel schrieb Luther, im Tiefften emport "wider die mordischen und raubischen Rotten der Bauern," und weil sie das Evangelium nur jum Schein vorgewendet, und sich durch Aufruhr rechtlos gemacht hätten, deswegen soll sie zerschmeißen, würgen und stechen heimlich und öffentlich, wer da kann, und gedenken, daß nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres senn kann, denn ein aufrührerischer Mensch.

Allein biefer im Allgemeinen gegebene Rath gefiel bem milben Aurfürsten von der Pfalz nicht, und er schrieb deswegen am 18. Mai 1526 an den sanfteren Melanchthon: "Bir haben als Landessürft Bedauern getragen, unser eigenes Bolt zu verderben und driftliches Blut zu vergießen und darum weiteres Berderben von Land und Leuten zu verhüten, uns den Beg der Güte fürgenommen. Richt gern möchten wir Etwas thun, was nicht mit Fug und Gerechtigkeit geschehen könne. Deswegen, fährt er fort, möge denn Melanchthon, als ein geborner und erzogener Pfälzer, der als Schriftgelehrter offenbar zum Frieden und zur Gerechtigkeit geneigt sen, als Schiedsmann nach heidelberg kommen, oder ihm aus der evangelischen Schrift mit Angabe der Schriftftellen zeigen, was die weltliche Obrigkeit in Bezug auf die zwölf Artikel zu halten und den Unterthanen zu leisten schuldig sen."

Melanchthon kam nicht, schrieb aber eine Schrift gegen die Artikel ber Bauerschaft und wiederholte öfter den Grundsay: "es ware vonnöthen, daß ein solch wild ungezogenes Bolk, als die Deutschen sind, noch weniger Freiheit hatte, als es hat." Alle Forderungen und Ansprüche der Bauern schlägt er mit dem Sage nieder: "Bas die Obrigkeit thut, daran thut sie recht; wenn sie daher Gemeindegüter und Waldungen einzieht, so darf sich Riemand dawider segen, und wenn sie den Behenten den Kirchen nimmt, und Anderen gibt, so muffen sich die Deutschen Dieses gefallen lassen, wie die Juden sich mußten von den Römern die Tempelgüter nehmen lassen."

So lehrten diejenigen, auf welche das Bolf als auf seine evangelischen Rathe zu horchen gewohnt war. Darf man sich wundern, wenn baburch die Verwirrung immer größer wurde?

Der Rurfürft Ludwig hatte inbeffen feine Ruftung vollenbet. und nun, fortwährend von feinen Bundesgenoffen bestürmt und von ben Reformatoren in feinem Gemiffen beruhigt, jog er mit gefammter Beeresmacht aus. Jest mar es um fo leichter, Die Bauern in ber Pfalz zu zwingen. ba die Baufen größtentheils gerftreut maren und einige noch auf ben gefcoloffenen Bertrag und eine friedliche Ausgleichung auf einem Lanbtage Sie mußten fich auf Gnade und Ungnade ergeben, Die Anführer wurden enthauptet und von bem Beere ber Berbunbeten bann nicht beffer gewirthichaftet, als fruber von ben fiegenden Bauern. Rur Qudwig zeigte fich auch bier mieber milber, als die Rachbarfürsten. Auf feinen Befehl und mit feiner Billiqung murben nur wenige ber vorzüglichsten Emporer hingerichtet, und mahrend jene nun in Rache gegen die Behrlosen mit Feuer und Schwert mutheten, suchte er bie Bolfer burch Schonung zu geminnen, berief am Ende September feine Ritterschaft nach Beibelberg und mahnte fie: Da die Wiedererhebung ber Emporung ju gewarten fen, fo mare es ihre gemeinschaftliche Sache, berfelben vorzubeugen, und gwar nicht burch übertriebene Strenge, fondern burch Abstellung ber unbilligen Bolfsbeschwerden. Die Berfammelten maren bereit, bem Rathe gu folgen, fügten aber bei: Weil der gemeine Mann fo heftig nach bem gottlichen Bort fchreit und eine jede Obrigfeit vor Gott fculdig ift, bas beilige gottliche Bort frei predigen zu laffen, fo muffe man ihm hierin willfahren.

Die Reformation hatte bei dem lebhaften Bolte der Pfalzer gleich anfangs große Theilnahme gefunden, fo dag es ber Papft Abrian VI. für gut fand, in einem eigenen Schreiben Die Universität Beibelberg gum Refthalten am alten Glauben zu ermahnen, und ber Ronig Beinrich VIII. von England, bamale noch gang bem Papfte ergeben und guthere heftiger Gegner, ben Rurfürsten Qubwig bringend mit ben Borten aufforderte, bie vergiftete Peft ber Reformation auszutilgen. Allein ber Rurfürst bewies fich auch hierin mild und nachfichtig, und fuchte nur gewaltsame Reuerung und Ausbruche ber Leibenschaft auf bem religiöfen Gebiete zu hindern. Df. fenes, entschiedenes Anschliegen an bie neue Lehre mar feinem ruhigen Charafter fremb, und ohne fie ju fordern, ließ er fie fich entfalten, fo lange Dieg mit Mäßigung gefchah. Ja er wollte bie Lehre, Die mit ben bamals üblichen Baffen nicht mehr widerlegt werben konnte, burch unparteifche Prüfung felbst tennen lernen, und sprach im Jahre 1524 in einer Bufdrift an Die Universität Die Soffnung aus, eine allgemeine Rirchenversammlung werde wohl die Sache friedlich entscheiben, bamit nicht das Gute neben bem Bofen unterbrudt und endlich erortert werben moge, woran fich hinfort ein Beder balten folle.

Als im Bauernfrieg die Reformation zur Staatssache zu werden und die bestehenden Berhältnisse umzustürzen schien, wurde er angstlicher, und gebot im Jahre 1526 bei Strase die Messe zu besuchen, wehrte aber bald wieder den heftigen Predigern und Regerrichtern, und erließ einen scharfen Befehl an sie, sich der Mäßigung zu besteißen und vor einseitiger Berdäcktigung zu hüten. Ueberall und bei jeder Gelegenheit, besonders auf den Reichstagen suche er zwischen den Parteien zu vermitteln und ruhige Entwickelung zu befördern. Er war es, der auf dem Reichstage zu Worms mit würdevollem Ernste rieth, dem Luther das sichere Geleit zu halten und ihm nicht wie dem Huß zu thun; er war es auch, der den ersten Religionsfrieden, wodurch der Protestantismus in Deutschland schon förmslich anerkannt wurde, wesentlich fördern half.

Bei einem Armbrustschießen in Bruchsal gründete er unter ben pfälzisischen Fürsten den schönen Verein gegen die Unstitte des Bolltrinkens, welche damals besonders an den höfen durch ganz Deutschland herrschte, und haufig Veranlassung war, daß Dieselben als die erbittertsten Feinde schieden, welche als Freunde zu einem Feste gekommen waren. Seinen Vettern, den herzogen in Bayern, war er freundlich gesinnt, und er erneuerte mit ihnen die alte wittelsbachische Erbvereinigung.

Ludwig hatte nur zwei kostspielige Vergnügungen, die Jagd und die Baulust. Er verschönerte nicht nur das Heidelberger Schloß im Innern, sondern er befestigte es auch, denn er sah die kommenden Stürme voraus. Schon standen sich die Parteien in Deutschland seit Jahren kampsgerüstet einander gegenüber, und nur mit Mühe war es ihm gelungen, den Frieden zu erhalten. Sein Wort und Wesen vermittelte zwischen Katholiken und Protestanten, die seinen versöhnenden Charakter ehrten, und man gab ihm nach seinem Tode, 16. Wärz 1544, den ehrenden Namen des Friedsertigen, und sagte, mit ihm sey der Friede des deutschen Reiches zu Grabe getragen worden.

Ihm folgte in der Regierung sein Bruder Friedrich II., der nach einem abenteuerlichen Leben voll vereitelter Hoffnungen und voll von Mühen endlich zur erwünschten Ruhe gelangte. Er hatte im Dienste des habsburgischen Hauses Jugend und Kraft vergebens geopfert; so oft man seiner bedurfte, wendete man sich mit neuen Anträgen und Versprechungen an ihn, und Friedrich, so oft getauscht, ließ sich stets von Reuem gewinnen, um für den Glanz und die Macht jenes Hauses zu werben und zu wirken, bis er, der Tauschungen mude, sich auf ein einsames Schloß bei Amberg zurückzog und hier ohne großen Auswand lebte, bis er durch den Tod seines kinderlosen Bruders Kurfürst des beutschen Reiches wurde.

Unter ihm breitete fich die Reformation in ben pfalzischen Landen immer weiter aus, ba er biefelbe eben fo menig wie fein Bruder verfolgte.

Ein Geschichtschreiber jener Beit aus der oberen Pfalz rühmt von ihnen: "Wiewohl die Rurfürsten Ludwig und Friedrich, vermöge der kaiserlichen Majestät und der Reichsabschied Befehl, mehrmal ernstliche Abschaffung gethan und Aenderung haben mussen vornehmen, so haben sich Ihre Kurfürstliche Gnaden hierin doch im Wittel gehalten, mit ihren lieben Unterthanen Geduld getragen, Niemanden sein Gewissen beschwert, viel weniger Jemanden an Leib oder Gut deßhalb strafen lassen, was ihnen billig zum ewigen Lobe gereicht. Indessen hat Gott selbst das Werk erhalten und mehr, denn man verhofft, ausgebreitet."

Die Stadt Amberg hatte sich schon im Jahre 1538 unmittelbar an Luther und Melanchthon um evangelische Prediger gewendet und den Gottesdienst nach der Kürnberger Kirchenordnung eingeführt. Der Stadtpfarrer und der Bischof von Regensburg widersetzen sich jedoch der Reuerung, und die Regierung von Reumarkt und Heidelberg verbot den öffentslichen Gottesdienst. Darauf verbanden sich aber die sieben Bezirksstädte Neumarkt, Cham, Rabburg, Weiden, Neunburg, Nuerbach und Kemnath mit Amberg, und baten bei dem Kursürsten Ludwig um die Erlaubnis, evangelische Lehrer zu berusen, und er gewährte es; doch sollten sie ihren Gottesdienst in der Stille halten. Als darauf Friedrich II. zur Regierung kam, zögerte er noch, sich öffentlich für die Resormation zu erklären, obgleich er schon als ihr Anhänger galt, um sein Land nicht dem Borne des Kaisers preiszugeben.

Allein auf die bringenden Borftellungen feines Ranglers Bartmann von Eppingen und feines Reffen und Nachfolgers Dtto Beinrich erklarte er fich offen für die Reformation 1545, empfing bas Abendmahl unter beiben Gestalten, gebot, die Deffe beutsch zu lesen und erlaubte ben Prieftern Die Che. Dann folog er fich an ben fcmalfalbifden Bund ber protestantischen Rurften an, jog dadurch ben Broll bes Raifers auf fich, und Diefer ließ ihm nach der Besiegung des Bundes nur in Erinnerung ber fruber geleisteten treuen Dienste Bergeihung angebeiben. Doch mußte Friedrich fich des Raifers Willen fugen, und das faum begonnene Reformationswert Im Bolfe aber blieb ber einmal erwachte Geift nach einer Rirchenverbefferung rege, und murbe burch ben Widerftand nur noch mehr verhartet. Als barauf nach wenigen Jahren Moriz von Sachfen als Bort ber Protestanten erschien, und ben Raifer zwang, ihnen die freie Religions. übung zu gemahren, bekannten fich in den Pfalzen fcnell wieder Biele zu bem Augsburger Glaubensbefenntniffe, bas immer größere Theilnahme fand, wobei es aber auch zuweilen gefchah, daß aus ben erft Berfolgten nun Berfolger murden.

Der Kurfürst trat nicht mehr hemmend entgegen, mar vielmehr bedacht, die freie geiftige Entwickelung zu fordern, und suchte auch die Uni-

verfitat Beibelberg, beren Umgestaltung Ludwig icon begonnen batte, auf's Reue ju erheben, bag burch Erlernung freier Runfte und frember Sprachen, bes Bebraifchen, Griechischen und Lateinischen, Die Jugend in ber Rurcht Gottes und ehrlicher Ingend um fo fcneller und fruchtbarer unterwiesen und aus ihnen tuchtige Diener ber Regierung gebilbet murben. Er wollte icon, bag bie atademifchen Chren nicht nach Gelb und Gunft gegeben murben, und ordnete nach bem Rathe ber philosophischen Facultat eine porbereitende Gelehrtenschule an, die den bildenden Unterricht der Jugend auf bas tuchtige Studium ber Alten grundete, und mit ber Universitat eng Die alten barbarifchen Ramen und die mittelalterliche ausammenbing. Lehrart follten verschwinden, und durch mahre Biffenschaft der robe Beift ber Studirenden gemildert werden. Bmar miderstrebten viele Lebrer, welche an den alten Formen hingen, aber durch die eifrige Bemuhung bes Paul Jagius - Buchlein genannt, - aus Rheinzabern und burch Die ernften Mahnbriefe bes Rurfürften und feine reichliche Unterftugung zeigte fich bald ein befferer Geift an der Anstalt.

Unter solchem Wirken neigte sich Friedrichs Leben zu Ende, in welchem Armuth und Glanz, Dürftigkeit und prunkvolles hofleben, abenteuerliche Fahrten und Genügsamkeit auf einsamen Schlössern, weit ausreichende Plane mit stiller Thätigkeit in der heimath sonderbar abwechseln. Auch seine Ehe blieb ohne Kinder. Da die übrigen Brüder sich dem geistlichen Stande gewidmet, und als Bischöfe in hohen Ehren und als Bertheidiger der katholischen Kirche gelebt hatten, der eine Bruder Wolfgang zwar dem geistlichen Stande entsagt, aber unvermählt geblieben war: so traf die Reihe zur Erbfolge die Ressen Friedrichs, die Sohne seines Bruders, des früh verblichenen Ruprecht, Otto Heinrich und Philipp.

Der Kurfürst sicherte biese Angelegenheit noch durch eigene Berträge vor seinem Tobe, ber am 26. Februar 1556 erfolgte. Man nannte ibn ben Beisen; er hatte vieler Menschen Länder gesehen und Sitte gelernt.

# Otto heinrich, Kurfürst und Pfalzgraf bei Rhein.

Hicht die Jahre des Lebens oder der Regierung, sondern die Summe und die Wichtigkeit der Thaten bestimmen den Werth eines Mannes, und wer Bieles erlebt und gelitten hat, und dadurch weise und mild geworden ist, mag auch Vielen als Vorbild dienen.

Otto Beinrich ist geboren den 10. April 1502 zu Landshut, seine Mutter war Elisabeth, die Tochter Georg des Reichen, sein Bater Ruprecht, der dritte Sohn Philipp des Aufrichtigen von der Psalz. Um seine Wiege tobte der Landshuter Erbfolgekrieg, und ehe er noch entschieden war, starben ihm Vater und Mutter dahin, und er kam mit seinem Bruder nach Beidelberg, wo sie zuerst am Hose ihres Großwaters, dann ihres Oheims und Bormundes Ludwig des Friedsertigen sorgfältig in allen schönen und ritterlichen Künsten und Wissenschaften erzogen und eifrig in der Religion der Väter unterrichtet wurden, um einst das gerettete Erbtheil Reuburg und Sulzbach — die junge Psalz — gut regieren zu können.

Otto Beinrich zeigte schon früh ein frommes, weiches Gemüth, und als er zum Jünglinge heranwuchs, hielt er es für ein Gott gefälliges Werk, die heiligen Stätten des Morgenlandes zu besuchen, gerade damals, als die Resormation sich durch Deutschland zu verbreiten begann, und so pilgerte er in seinem achtzehnten Jahre nach Jerusalem, und kam im Jahre 1521 glücklich nach Reuburg zurück, wo er seinen Bohnsis aufgeschlagen hatte und ruhig der Regierung pflegte, ohne an den kirchlichen Streitigekeiten Theil zu nehmen. Im Jahre 1529 vermählte er sich mit Sufanna, der Tochter des Herzogs Albrecht IV. von München, der Wittwe des Warkgrafen Kasimir von Brandenburg-Rulmbach.

Im folgenden Jahre zog er mit seinem Bruder von Sulzbach auf den Reichstag zu Augsburg, in seinem Herzen mit Abneigung und Widerwillen gegen die neue Lehre, welche bereits eine große Gahrung erzeugt hatte. Der Kaiser Karl erschien dieses Mal selbst auf dem Reichstage, und hoffte um so mehr, die abgefallenen Fürsten zur römisch-katholischen Kirche zurüczussühren und die religiösen Bwiste zu enden. Als aber hier die protestirenden Fürsten und Stände ihr Glaubensbekenntniß, von Melanchthon aus der heiligen Schrift und den Kirchenvätern versaßt, übergaben und eine große Bewegung darüber entstand: war Otto Heinrich bei dem Anhören und Lesen desselben ansangs sehr bestürzt, weil er bisher nichts Anderes gehört hatte, als Luthers Lehre sehre sen eitel Kegerei. Er las die Bekenntnißschrift darauf wiederholt, forschte nun selbst in der heiligen Schrift und in den

Rirchenvätern, las auch die Schriften ber Protestanten, und gewann allmählig Zuneigung für ihre Sache, da er sich gestehen mußte, in die Kirche seyen viele Wißbrauche eingeschlichen, welche jene verbannen wollten. Aber bessen ohngeachtet dachte er noch nicht daran, die Religion seiner Bater zu verlassen.

Als im Jahre 1541 vom Kaiser ein Religionsgespräch zu Regensburg veranstaltet wurde, um die streitigen Punkte auszugleichen und die Parteien zu nähern, kam auch Otto Heinrich dahin, um sich zu belehren; doch im Berlause des Gespräches wuchs seine Reigung für das Augsburger Glaubensbersentniß, daß er sich zu demselben im folgenden Jahre öffentlich bekannte und es auch in seinem Lande einführte. Seine Erklärung vom 22. Juni 1542, daß man sich in allen Kirchen, sowohl in den Städten als auf dem Lande, der Lehre der Augsburger Confession gemäß verhalten solle, sand besonders in Sulzbach Beisall, wo der Rath und die Bürgerschaft der neuen Lehre nach dem Beispiel der benachbarten Städte schon insgeheim zugethan waren. Bur Verbreitung und Befestigung der Resormation berief er von Rürnberg den Andreas Osiander nach Reuburg, und von hof den Stephan Kastenbauer nach Sulzbach.

Schon vor Anfang des folgenden Jahres waren überall evangelische Prediger auf dem Lande angestellt und die neue Rirchenordnung wurde ohne Widerstand eingeführt.

Allein durch dieses Beginnen machte er sich die Herzoge von Bayern abgeneigt, die ihn dringend mahnten, in der katholischen Religion treu auszuharren, und manche Verhandlungen deswegen begannen, die jedoch alle ohne Erfolg blieben. Otto Heinrich ließ sich durch keine Drohung und Gefahr von der betretenen Bahn zurückschrecken. Er wurde Mitglied des schmalkaldischen Bundes, 1546, lud den Born des Kaisers auf sich, mußte im darauffolgenden Kriege sein Land verlassen und nach Heidelberg stückten, wo er jedoch mit demselben Eifer, wie vorher, für die Verbreitung der evangelischen Lehre wirkte. Erst nach dem siegreichen Vordringen des Wostiz von Sachsen und dem Passauer Vertrage erhielt er im Jahre 1552, seine Länder zurück, und es ließ sich voraussehen, daß er bei dem Antritte der Regierung in der Kurpfalz seine Gesinnung um so weniger verlaugnen werde, da er derselben wegen große Verfolgung erbuldet hatte.

Rach seinem Willen sollten bei ber Beerdigung Friedrichs II. die tatholischen Gebrauche so viel als möglich entfernt und auf Gesang und Predigt beschränkt werden; gleich nach seiner Ankunft am Rhein erließ er einen Befehl zur Einführung der neuen evangelischen Lehre und Abschaffung der katholischen Irrthumer, wie er sich ausdrückte. Durch Michael Diller und Andere ließ er eine Kirchenordnung für seine rheinischen Lande entwersen, die er selbst mit einer Erklärung begleitete, und seinen Entschluß ankundigte, die neue Lehre auch am Rhein, wie früher in Reuburg einzus

führen. Das geschah benn alsobald, und die Glaubenslehre und der außere Gottesdienst wurde streng nach ben lutherischen Borschriften geregelt, und über das Abendmahl ausdrücklich erklärt, daß mit demselben der Leib und das Blut Christi wahrhaftig und gegenwärtig empfangen und genossen werde. Darauf wurden aus den Kirchen die Bilder und Seitenaltäre weggeschafft und nur das Crucifir geduldet, und um die bisherige Wirksamkeit der Bischofe zu ersegen, ein Kirchenrath angeordnet, der aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern bestand.

Die firchliche Umgestaltung murbe ohne Mube und Gemalt bemirft. und Dtto Beinrich, fruber felbit verfolgt, wollte feine Berfolgung, glaubte vielmehr, Alles friedlich vermitteln zu konnen, fo daß er fogar die überall ausgetriebenen Wiedertaufer durch ein Religionsgesprach befehren wollte, und fie bann boch, als Diefes nicht gelang, ruhig in feinen ganben in ihrem Glauben leben ließ. Beben Berfuch, Die driftlichen Barteien gu vereinigen, Ratholiken und Protestanten zu verfohnen, forderte er mit mabrhaft driftlichem Sinne, und eben fo wenig nahrte fein hofprediger Diller ben leidenschaftlichen theologischen Sag gegen Anderedenkende, fondern fprach fich vielmehr entschieden gegen die Bumuthung aus, Temanden feines Glaubens megen ungehört zu verdammen. Allein nicht fo bachten und handelten immer bie Beamten, und befonders bei der Aufhebung ber Rlöfter ereigneten fich Dinge, welche von graufamer Barte und faltem Spotte geugten, und wie bei jeder Gelegenheit der Pobel fanatifd verfolgt und Das mit Sohn verwirft, mas er vor Rurgem noch verehrte, fo gefchah es auch bier. Man stellte an die Monche die zwedwidrigsten Forderungen, rubmte fich ber lieb. lofen Berfolgung, und trieb mit allen Dingen, die nur irgend eine Begiebung auf Religion haben, emporenden Muthwillen. Und doch follte ber leberagna von der einen Anficht gur anderen, von einem Ruftanbe in ben anderen, besonders in religiofer Beziehung mild und verfohnend fenn!

Seit vielen Jahren war die Erhebung der Universität die eifrige Sorge der Aurfürsten, und sie hatten Vieles dafür gethan; aber erst durch Otto Heinrich wurde sie ganz aus der mittelalterlichen Beschränktheit gerissen, und so gestaltet, daß sie die Trägerin und Förderin der wissenschaftlichen und kirchlichen Bewegung senn konnte. Melanchthon kam auf die Einladung des Aurfürsten selbst nach Heidelberg, und durch diesen und ben klassisch gebildeten Rechtsgelehrten und Lehrer Chem, Michtlus und Probus gelang die Umgestaltung, wobei sie eine besondere Sorgsalt der philosophischen Facultät widmeten, daß sie wahrhaft die allgemeine Bilder philosophischen Facultät widmeten, daß sie wahrhaft die allgemeine Bildung durch das wichtige Verständniß des Alterthums fördern könnte. Die einzelnen Lehrsächer wurden vermehrt und tüchtigen Männern anvertraut, diese anständig besoldet, arme Studirende unterstüßt, und eine solche vortheilhafte Veränderung in allen Zweigen der Anstalt erzielt, daß sie anderen als Muster galt, und der damalige Rector, der Pfalzgraf Georg

Johann von Beldenz, am 28. December 1558 in lebendiger und fraftiger Rebe ben Dank im Ramen ber Universität aussprach. Otto Seinrich aber pflegte sie so eifrig, daß er oft sagte, er sey bereit, ben letten Heller zu geben, wenn es ben Flor dieser Anstalt gelte.

Mit Recht wird er der eigentliche Gründer der Deidelberger Bucher- sammlung genannt, da er für deren Bereicherung Mehr gethan hat, als ein anderer Fürst vor und nach ihm, und weder Kosten noch Mühe scheute, sie zur ersten in Europa zu machen. Mit gleicher Thätigkeit sorgte er für Alles, was Schule und Unterricht anging, und ließ eine Menge Bibeln, Katechismen und Psalmen unter das Bolk vertheilen, um neben der geslehrten Bildung den Bolksunterricht zu fördern. Denn selbst im hohen Grade gebildet, wußte er auch den hohen Werth der Bildung zu schäßen; er trieb Mathematik und Sternkunde mit Liebhaberei und gründlicher Kenntniß, beschrieb das abenteuerliche Leben seines schon im Jahre 1548 verstorbenen Bruders Philipp, der sich wie sein Oheim Friedrich II. im Dienste für Habsburg abmühte, ohne jemals Glück und Ruhe zu sinden; denn für alle seine treuen Dienste glaubte ihn der Kaiser mit dem goldenen Bließe genug belohnt zu haben.

Wie gelautert der Sinn des Kurfürsten für Kunst war, zeigt sich aus dem neuen Anbau des Heidelberger Schlosses, nach ihm der Ottheinrich'sche Bau genannt.

Seine Haushaltung mar fehr einfach, und nur baburch murbe es ihm möglich, fo viel für die wissenschaftlichen Anstalten zu verwenden. Rehr um die Ausbreitung der evangelischen Lehre, als um Länderzuwachs bestümmert, überließ er sogar Reuburg und Sulzbach seinem Better Bolfogang in Bweibruden.

Bu seinen vielen Augenden mangelte ihm das süße Glück der Rachkommenschaft, und als seine Gemahlin im Jahre 1543 starb, fühlte er keine Reigung, sich wieder zu vermählen, und so nahte der ältere Stamm von Aupert, dem Kaiser, seinem Ende. In seiner religiösen Gesinnung glaubte Otto Heinrich darin eine Strase des himmels zu erkennen, weil Rupert & Sohn, Ludwig, auf der Kirchenversammlung zu Konstanz für die Berurtheilung des Johann Huß stimmte und das Urtheil selbst an ihm vollziehen ließ. Auf dem Todbette rief er öfter: "Gott! der du rächest die Rissethat der Käter bis in's vierte Glieb, ich danke dir, daß ich der Leste bin. Deine Strase wird nicht über deine Drohung gehen und dein Born über die arme Pfalz aufhören." Sein Bermächtniß an seinen Rachfolger war die Mahnung, mit den eingezogenen geistlichen Gütern nicht anders als christlich und bescheidentlich zu versahren, und ihren Ertrag nur zu Kirchen, Schulen, Spitälern und ähnlichen Bweden zu verwenden. Er starb schon 12. Kebruar 1559.

### Gans Sachs.

Mit dem Untergange des berühmten schwäbischen Raiserhauses der Hohenstausen sank mit der Herrlichkeit des deutschen Reiches auch der Minnegesang, der während dieser Beit von Raisern, Königen, Fürsten, Edlen und Geringen wie eine köstliche Blume gepstegt wurde, und wie jede Kunst allmählig zum Handwerk herabsinkt, wenn sie nicht mehr um ihrer selbst willen geliebt und von begeisterten Jüngern getrieben wird: so entartete die edle, freie Dichtkunst, und nur die Form in Bersen, Strophen und Reimen blieb, aber der hohe Geist war aus den meisten Liedern entwichen. Die Dichtkunst sand, seitdem sie von den Höhen und Burgen vertrieben war, in den Studen der Handwerker freundliche, aber ärmliche Aufnahme; sie mußte deren Sprache reden; ihre Fittige erlahmten und ihr Geist erstarrte unter dem Drucke unzähliger Reime.

Rur Benige ihrer Verehrer, die man Reistersänger nannte, hatten eine Ahnung von dem eigentlichen Besen der Dichtkunst; unter ihnen erscheint als der ausgezeichnetste Hans Sachs, der Sohn eines Schneiders, geboren am 5. Rovember 1494 zu Rürnberg. Der Vater, ein frommer Mann, leitete ihn zu Hause in der Furcht Gottes zu allen Augenden an, schickte ihn auch in die lateinische Schule, welche er jedoch, wie es scheint, in Folge einer schweren Krankheit verließ und das Schuhmacherhandwerk erlernte. Allein der Besuch der Schule blieb nicht ohne Frucht, und war Ursache, daß Hans Sachs sich von dem gemeinen Treiben gewöhnlicher Handwerker fern hielt, und seine Lust noch fort und fort an Büchern hatte, und sich von Leonhard Runen be ch, einem Leinweber und Meistersänger, im Meistergesang unterweisen ließ, der damals in Mainz, Straßburg, München und Rürnberg blühte.

Die altersahrnen Weister lernten Abends in ben Feierstunden die Sabulatur — die Regeln ihrer Dichtkunst — und ermunterten Anaben und Jünglinge, sich darin zu üben. In ihren Gedichten zählten sie meistens nur die Sylben, statt die Längen und Kürzen im schönen Wechselfalle zu Versen und ganzen Reihen zu verbinden, und auch die Reime nicht unmittelbar nacheinander folgen, sondern sich gleichsam einander sliehen und dann im schönen Einklang wieder sinden zu lassen. Sie mußten für ihre gedichteten Lieder zugleich eine Melodie erfinden, was Bar hieß, und wer sich darin auszeichnete, ward als Meister erkannt.

Nachdem Sans Sachs fein Handwert erlernt und fich vielfach im Gefang geubt hatte, begab er sich im Jahre 1511 auf die Wanderschaft,

ging über Regensburg, Passau und Salzburg nach hall und Innsbruck, sowohl in der Absicht, sein handwert zu treiben, als auch die Welt und den
Weistergesang besser kennen zu lernen und sich darin weiter zu bilden. Wohin
er kam, besuchte er eifrig die Singschulen, und, mahrend Andere mit Spiel,
Trunk oder Buhlschaft Beit, Geld und Gesundheit verschwendeten, übte er sich im Gesang. Während er zu Wels in Oberösterreich arbeitete, faßte er den festen Entschluß, sich der Dichtkunst als der edelsten Ergögung zu ergeben, und als er darauf nach Wünchen kam, und hier viele tüchtige Weistersänger fand, welche ihn ermunterten, wagte er es, wie er sagt, mit Gattes Hülfe zu dichten, ansangs nach einer schon bekannten Welodie, bis er auch biese ersinden lernte, und so wahrhaft Dichter und Sänger wurde.

Seine Banderschaft bauerte fünf Jahre, auf welcher er die vorzuge lichsten beutschen Stadte, felbst Bien, Frankfurt, Leipzig und Lubed fab; bann tehrte er auf bie Erinnerung feines Naters im Jahre 1516 nach Rurnberg gurud, nahm ein Beib und nahrte fich redlich von feinem Sandwerte. Er besuchte bie Deffen zu Frankfurt und in andern Stadten, mallfahrtete in einem Jubeljahre nach Rom, und lebte mit feiner Gattin einund. vierzig Jahre lang in einer vergnügten Che; feine fieben Rinder aber ftarben vor ihm, und nach bem Tobe feiner Frau, im Jahre 1560, vermählte fich ber Greis noch jum zweiten Dale, und feste fein Sandwert bis jum boch ften Alter fort, fo lange es feine Rrafte gestatteten. Bulest nahmen feine Berftandestrafte und fein Gehor fo ab, dag er unbefummert um Alles, mas um ihn vorging, finnend am Tische faß, und in guten Büchern, vorzüglich in ber Bibel las. Er ftarb im Januar 1576, und die Rachwelt murbe Richts von ihm wissen, wenn er sich nicht burch eine andere Runft als bas Souhmachen ausgezeichnet batte. Gerade bie Dichtkunft, Die er nur gut Erholung trieb, hat feinen Ramen mit einem langbauernden Kranze umgeben.

Seine Gedichte sind so mannichfaltig, als die Erscheinungen des bürgerlichen Lebens, welches er bald von seiner heiteren und ergöglichen, bald von
seiner düsteren Seite auffaßte, und gerade und derb aussprach, wovon seine
Seele bewegt wurde. Er nahm den innigsten Antheil an den politischen
und religiösen Ereignissen, die er in seiner Weise darstellte. Er sang das
Lob der heiligen Jungfrau Maria und der heiligen Ratharina. Dann
ergriff ihn die Resormation mächtig, und er besang die "Bittenbergische
Rachtigall — die man jest höret überall," und ließ über Luthers Tod
die Theologie klagen, so wie er nicht Wenig dazu beitrug, die lutherische
Lehre in Erzählungen, Gesprächen und Liedern zu verbreiten. Aber er war
nicht blind gegen die Fehler derjenigen, die sich rühmten, die reine evangelische Lehre zu verfünden, und schrieb, verletzt über das Leben Mancher, ein
"Gespräch eines evangelischen Christen mit einem Lutherischen, darin der
ärgerliche Wandel Etlicher, die sich Lutherisch nennen, angezeigt und brüder-

lich gestraft wird." Seine echt christliche Gesinnung legt er darin gleich offen durch Anführung einer Stelle aus den Briefen des heiligen Paulus dar: "Laßt uns Riemanden ein Aergerniß geben, auf daß unfer Amt nicht verlästert werde, sondern laßt uns in allen Dingen beweisen, wie Diener Gottes."

Sein Mahnen ging stets nach einem wahrhaften evangelischen Leben, und er geißelte mit berbem Spotte die Gebrechen und Laster seiner Beit, haßte alle Gewaltthätigkeit in religiöser Beziehung, und glaubte, das Evange-lium werde am Besten durch Milde und gutes Beispiel verbreitet, und er eisert beswegen in einem Gespräche gegen die falschen Apostel: "Wenn ihr evangelisch wäret, so thätet ihr die Werke des Evangeliums; darum wenn ihr aus dem Evangelio geboren wäret, so verkündigtet ihr dasselbe eueren Witbrüdern holdselig, und führtet einen gottseligen Wandel, wie die Aposstell, und euere Lehre hätte ein besseres Ansehen vor den Wenschen. Die euch jest Rezer nennen, würden euch Christen heißen." Eine solche Sprache gestel Denen nicht, welche die katholische Kirche plöglich mit Gewalt umstürzen wollten, und sie suchten deswegen seine Lieder und Gedichte zu versdächtigen und heradzuwürdigen, was ihnen jedoch nicht gelang. Dessen une geachtet blieb er der lutherischen Lehre treu zugethan, ohne jedoch die Anderssglaübigen zu versolgen; nur das Papstihum wollte er gestürzt wissen.

Sein wahrhaft frommes Gemuth fpricht fich in Rabeln und Erzählungen und in ben mannichfaltigften Liedern aus; vor Allen bekannt ift fein Troftlied: "Barum betrübft bu bich, mein Berg!" bas in bie evangelifchen Gefangbucher aufgenommen ift und ichon Bieler Bergen erhob und troftete. Die Luft, gu bichten und gu reimen, verließ ihn felbft im hohen Alter nicht, und aufer bem religiöfen Stoffe bot ihm die Geschichte ihr reiches Rullhorn, benn er las gerne Die Geschichten ber Griechen und Romer und ber neuen Bolfer in Ueberfetungen, und fo ergablte er banach nicht blog bie Begebenbeiten der alteren, fondern auch feiner Beiten, immer in ber Abficht, gu belehren und ju beffern; feine Allegorien, Legenden und Rabeln zeigen gumeilen treffenden Big und verfehlen ihre Birtung auf bas Bolt nicht, und ich erinnere nur an die Legende: "St. Beter mit ber Geis," als Detrus, mit bem Regimente ber Belt ungufrieden, augerte: Benn nur er ju regieren hatte, fo murbe mohl Mles anders geben. Darauf übergibt ibm benn ber herr bie Regierung ber Belt auf einen Tag, er folle ftrafen und belohnen und malten, gleich als ob er Gott mare. Da treibt eine arme Bittme ihr Beislein, bas einzige Gut, auf die Beibe, und befiehlt es bem Soute bes herrn, bag es gludlich am Abend wieder beim tomme, und Detrus muß ber Bitte ber Armen willfahren und ben Zag über bas Beis. lein befdugen, dag er frob ift, als ber Sag fich zu Ende neigt und er bas Regiment freudig niederlegt, Da ihm Diefes eine Gefcopf icon fo viel gu fchaffen machte. Gben fo bekannt ift bie Rabel vom Podagra und ber

Spinne, biese flüchtet sich aus ben Gemächern ber großen herren in bie Stuben ber Bauern, jenes aber wird von den Landleuten und handwerkern schmählich getreten und gestoßen, daß es von ihnen Abschied nimmt und seitbem nur bei ben üppigen Reichen wohnt.

Sein offenes Muge fand überall Stoff jur Darftellung, wohin er blidte, und burch die beständige lebung erlangte er eine ungemeine Rertigfeit im Reimen, fo bag er im Gangen mehr als fechstaufend Gebichte ber verichiedensten Arten verfertigt haben foll. Sie murben nie alle gebrudt, obgleich mehrere Sammlungen erschienen find. Unter ben Melobieen feiner Reiftergefange bat er breigebn felbit erfunden und unter benen feiner übrigen Lieber fechzehn; barunter hatten bie Lieber im furgen Zon breigebn Reime, die Spruchweis, Gilbermeis, Rosentonweis und ber klingende Zon amangig, der überlange Son aber gar breiundsechzig Reime. Diefe Leichtige feit im Reimen, fo wie bas angftliche Safden bangd find Urfache, bag beis nabe alle Bedichte gebehnt erscheinen, felten furz und fraftig einen Gebanfen ober ein Gefühl bezeichnen. Dazu zeigt fich an ihnen haufig ber Mangel boberer Bilbung, benn bie Erfindung und Ausführung erhebt fich felten über das Gemeine, und feine Perfonen reden alle diefelbe gemeinburgerliche Sprache, und benten und handeln alle nur wie Rurnberger Burger ber bamaligen Beit, ob er fie auch als Belben ober Gotter auftreten laft. Br meilen magte er es fogar, Das ju fchilbern und barguftellen, mas fich nicht barftellen läßt, und er machte bann felbft bas Beilige gemein und zeigte bas Lafter in feiner gangen Bloge.

Sans Sachs fühlte ben Mangel ber Erziehung, Bilbung und bes Umganges mit den höheren Standen wohl; doch betrachtete er die Dichtkunft als ein schönes Geschenk des himmels, und beschloß seinen Lebenslauf mit dem Bekenntnisse:

> Gott fen Lob, ber mir fendt herab So mildiglich die Gottesgab Als einem ungelehrten Mann, Der weber Latein noch Griechisch kann.

Durch seine Bemühung, den Meistergesang zu erhalten und zu for bern, blühte die Sangerschule in Rürnberg auch nach ihm noch lange Beit, und Biele wurden durch sein Beispiel der edlen Kunst gewonnen, die freis lich nur nachahmte, statt selbst schuf. Aber es galt doch immer das Wort des alten Meisters: "Wer nicht dichtet, der singe sunst — aus freier Kunst."

Und fo tam es, daß am Anfange des neunzehnten Jahrhunderts in Rurnberg ein neuer Meisterfanger erstand, Johann Konrad Grubel, Burger und Stadtstafchner, beffen Darftellungen in der Rurnberger Bolls-

Mundart alle von seinem gesunden Menschenverstande und Scharfblide zeugen, mit welchen er die Gegenstände aus dem bürgerlichen oder Bauern-Leben behandelte und oft mit seinem Spotte an sich und Anderen die Thorheiten der Menschen rügte.

Er ftarb im Jahre 1809.

# Friedrich (III.) der Fromme, Pfalzgraf bei Mhein und Kurfürst,

mit feinen Sohnen :

Ludwig VI. und Iohann Kasimir.

Otto Heinrich war der lette Rachkomme des ältesten Sohnes des Raifers Rupert; der Stamm des zweiten Sohnes war schon früher erloschen und so ging denn die Rurwürde über auf die Rachkommen Stephans, des dritten Sohnes jenes Raisers, welche bisher über Simmern geherrscht hatten, und der glückliche Erbe war Friedrich, in der Reihe der Rurfürsten am Rhein der Dritte dieses Ramens, geboren den 14. Februar 1515. Er wurde gleich seinem Vetter Friedrich II. am Hose in Brüssel gebildet, kämpste als siebenzehnsähriger Jüngling im Kriege gegen die Türken und war ein eifriger Ratholik. Allmählig wendete er sich aber zur Lehre der Reformatoren und als er sich im Jahre 1537 mit Maria, der Tochter des Warkgrafen Rassimir zu Brandenburg, in Ansbach vermählt hatte, die eifrig der lutherischen Lehre ergeben war, bekannte er sich öffentlich zur pretestantischen Religion.

Schon begnügten sich aber viele Deutsche nicht mehr mit Luthers Lehre. In der Pfalz am Rhein fanden die Lehren der Schweizer Zwing li und Kalvin und die des Philipp Melanchthon Eingang, und dieser, der geborne Pfalzer, genoß hier eines großen Ansehens und es waren Ansangs Lutheraner, Philippisten und Kalvinisten oder Resormirte noch friedlich neben einander, da sie sich vorzüglich nur in der Lehre vom Abendmahle unterschieden, die hie heftigkeit der Theologen überall Bwist, Berkegerung und Berfolgung erweckten, da jeder von ihnen den alkein wahren Glauben ausprach und die Gegner mit unchristlichem Eiser verdammte.

#### 188 Friedrich ber Fromme, Pfalggraf bei Rhein und Rurffieft;

Der neue Aurfürst, bisher ein gemäßigter Lutheraner, wünschte, daß die Theologen sich über eine Formel verständigten, damit der Friede hergestellt würde. Er ging deßhalb den Melanchthon um ein Gutachten an, und dieser von jeher den theologischen Streitigkeiten abhold und immer zur Bermittlung und Bersöhnung geneigt, schlug eine gemilderte Glaubenssormel vor, welche sich aber der Lehre der Reformirten vom Abendmahle wesentlich näherte. Damit waren zwar nicht die eifrigen Lutheraner zusrieden, wohl aber der Aurfürst, der die Erklärung Melanchthons zu seiner Ueberzengung machte und sie allgemein einzusühren beschloß, wodurch die lutherische Lehre allmählig verdrängt und dagegen die kalvinische oder reformirte eingeführt wurde.

Bei bem Volke fand dieß wenig Widerstand, da es im Grunde schon der kalvinischen Ansicht zugethan war, aber besto heftiger war das Widersstreben der Theologen und Gelehrten. Die Lutheraner schrien über die nene Einrichtung als über ein Werk des Teufels, und die Herzoge von Gotha und Weimar, Friedrichs Schwiegerschne, suchten ihn mit eifriger Aengstlichkeit von seinem Plane abzubringen, als gelte es sein Heil und seine Seligkeit und erboten sich, ihn durch ein Religionsgespräch zum lutherischen Glauben zurückzuführen.

Sie kamen im Jahre 1560 mit ihren Theologen nach Beibelberg und biefe ftritten funf Lage lang mit ihren pfalgifchen Gegnern; jede Partei fdrieb fich ben Sieg ju und bann murbe ber Streit noch in Schriften fortgeführt. Aber Friedrich zeigte fich von diefer Beit an als offenen und entschiedenen Ralviniften und ließ ben Gottesbienft gang in ber einfachen, für das finnliche Bolf allgu nüchternen Beife und Lehre Ralvins einrich ten, die Rirchen ihres noch übrigen Schmudes, aller Bilber und Altare entblogen, felbft die Orgeln und ber Gefang mußten verstummen, die boch bas religiöse Gefühl aussprechen, nabren und erheben; Die Rirchen murben in einfache Betfale umgeschaffen und in Predigt und Gebet follte fortan allein Der Gottesbienft besteben! Bergebens maren bie wiederholten Mahnungen ber benachbarten Rurften gegen biefe Reformation Friedrichs; er entgeg. nete ihnen mit voller Ueberzeugung feines rechtmäßigen Baltens, boch milb und ernft und bachte nicht baran, fich von ben gemäßigten Lutheranern gu trennen: er wollte nur bas Chriftenthum in feiner lauteren Geftalt. Die fachfifchen Theologen aber an Luthers Lehre und bem Buchftaben ber Schrift festhaltend, verdammten die kalvinische Regerei, und da alle ibre Berfuche icheiterten, ben Rurfürsten von ber Pfalz zur lutherifchen Anficht gurudzuführen, entfernten fie fich immer mehr von den Ralviniften und zeigten fich unverfohnlicher gegen fie als gegen bie Ratholifen und wußten allmablig ben Glauben zu verbreiten, als gebühre ben von guther Abgefallenen auch nicht der Religionsfriede.

Rriedrich orbnete inbeffen bie Berwaltung feines Landes nach ftrengen fittlichen Grundfagen, fteuerte ber Berichwendung, mehrte bem Drude ber Beamten, und fand an ben gleichgefinnten Grafen von Erbach eifrige Gehülfen. Die neue Polizei - Ordnung vom Jahre 1562 hieß mit Recht eine driftliche, bie zu einem einfachen fittlichen Leben mahnte, Die Reier ber Sonn : und Restage ftreng gebot, Dugiggang, Bollerei und Bahrfagerei bestrafte. Daburch gelangte bas pfalgische Land allmablig wieber an einer beneideten Boblhabenheit und Jebermann lag in Frieden feinem Amte und Beschäfte ob. Der Rurfürft machte mit Ernft über ber Bollziehung feiner Berordnungen und erichien nur barin hart, bag er endlich feine Unterthanen gur Erfenntnig und Hebung bes talvinifchen Gottesbienftes zwingen wollte und alaubte. baf biefelben Borftellungen, Die ibm wichtig und tröftlich maren, es auch fur Anbere fenn mußten. Degwegen lieg er ohne Schonung die Rlofter in feinem Lande aufheben und legte ben vertriebenen Monchen und Ronnen auf, bas Evangelium von feinen Predigern anzuhören.

Aber so war damals die Beit, daß der Glaube und öffentliche Gottesbeienst vom Willen des Fürsten abhing, und wie die katholischen Fürsten ihre Unterthanen mit Gewalt bei der katholischen Religion erhielten, so glaubten die lutherisch oder kalvinisch gesinnten Fürsten ihre Unterthanen zu ihrer Religion anhalten zu dürsen. Die eingezogenen Kirchengüter sollten nach der Anordnung Friedrichs für Kirchen, Schulen und Spitäler verwendet werden, was auch deswegen schon nöthig war, weik, wie er selbst sagte, Riemand mehr freiwillig zu Kirchen, Schulen und andern milden Sachen beitrage.

Der pfälzische ober Beibelberger Ratechismus, bessen Abfaffung ber Aurfürst bem Bacharias Urfinus und Raspar Olevia nus übertrug, bestimmte bie Glaubensansichten fest, trat aber schroff ber Lehre Luthers vom Abendmahl und in ber Folge auch ber Desse ber Ratholifen entgegen.

Dadurch wurden Katholiken und Lutheraner aufgebracht, und der Freund und Rachbar des Kurfürsten, der vielgeprüfte Herzog von Bürttemberg wünschte und versuchte deshalb eine Ausgleichung der Glaubensverschiedenheiten, und dazu sollte wieder ein Religionsgespräch führen. Es wurde im April 1564 zu Maulbronn, aber ohne Erfolg gehalten, Friedrich blieb bei seiner Ansicht vom Abendmahle, und als die württembergischen Theologen sich auf den Ausspruch Luthers deriefen, entgegnete ihnen derselbe kurz: Luther ist kein Apostel gewesen und hat auch irren können. So war denn bald alle Hoffnung verschwunden, ihn je wieder von seinem Glauben abzuziehen, und der Kalvinismus wurzelte in den pfälzischen Ländern am Rhein immer fester, fand aber keinen Eingang in der Oberpfalz.

#### 184 Friedrich der Fromme, Pfalzgraf bei Abein und Antfärk.

Dier hatte fich eine formliche Bertretung ber Landichaft burch vier Pralaten, fechzehn Abelige und neun Stadte ausgebilbet, tenen es gelungen mar, bestimmte Rechte zu erhalten; babin geborte auch bas, von einem pfalgifchen Pringen felbstständig regiert zu werden, und fo nahm benn gewöhnlich der altefte Cohn oder Bruder des Rurfürsten feinen Gig in Ambera. welche Stadt baburch in große Aufnahme fam, und ber furpfalgifchen Regierung gegenüber eine ziemlich unabhangige Stellung behauptete und fic nicht leicht etwas aufdringen ließ, mas gegen bisheriges Recht und Gewohnbeit mar. Die Burger biefer und anderer oberpfälzischen Stadte batten fic frei ber Lehre Buthers jugemendet und blieben diefer auch jest um fo mehr treu ergeben, als ber altefte Sohn Friedrichs, ber Rurpring gubwig, als Statthalter in Amberg mit feiner Gemablin ein eifriger Luthergner war. Gern hatte ber Rurfurft feinen Sohn und Die Dberpfalger fur feine reformirten Unfichten gewonnen und er unternahm begwegen in Begleitung Dlevianus felbft eine Reife nach Amberg im Jahre 1566; allein feine Absicht icheiterte an ber Festigkeit feines Cohnes und an ber Beharrlichfeit ber Burger; mit Gewalt wollte er Diefen feinen Glauben nicht aufdringen, und fo erlangte er in Amberg nur bie Duldung von zwei reformirten Brebigern und bie Errichtung einer Schule; allein ohne Erfolg, benn ber Ralpinismus fand in der Oberpfalz feinen Beifall.

Indessen brohte dem Aurfürsten große Gefahr, weil die lutherischen Fürsten, von welchen er sich im Glaubensbekenntnisse getrennt, mit Unwilsen die Ausbreitung der kalvinischen Lehren durch ihn sahen und ihn von dem Religionsfrieden ausschließen wollten; eben so sehr waren die benachbarten katholischen Fürstbischöfe gegen sein Verfahren besonders bei der Ausbedung der Rlöster ungehalten, und sahen sich in ihren Rechten durch seine Bekehrungen gekränkt, und schon suchte man den sonst in religiösen Dingen mild gesinnten Kaiser Maximilian II. gegen ihn auszureizen. Ringsum waren seine Feinde gegen ihn thätig, so daß ihm sein Bruder Richard abrieth, den Reichstag in Augsburg 1566 zu besuchen. Allein Friedrich kannte keine Furcht, wenn es seine religiöse Ueberzeugung galt, und er schrieb deswegen seinem Bruder zurück: "Ich weiß, daß der Gott, welcher mich in rechter und wahrer Erkenntniß seines heiligen Ramens erhalten hat, so mächtig ist, daß er mich armes einfältiges Männlein erhalten werde, ob es auch dahin gelangen sollte, daß es Blut kosten müßte."

Im vollen Vertrauen auf Gottes Beistand zog er dann zum Reichstage. hier waren seine Gegner bereits einverstanden und durch den papste lichen Gesandten noch mehr gegen ihn aufgeregt, der mit Vergnügen den Zwist zwischen den Protestanten sah und nahrte, und schon dachten die lutherischen Fürsten, ihn als einen Reger aus ihrem Bunde und Frieden aussauschließen, wenn nicht der Aurfürst August von Sachsen dieses noch verhinsberte. Als aber mehrere Fürsten bei dem Kaifer über Friedrichs gewalts

sames Werfahren bei ber Ginführung ber talvinischen Lehre und über Berletzung bes Religionsfriedens durch ihn klagten, ließ sich Marimilian bewegen und gebot, Friedrich solle Alles, was er von der kalvinischen Lehre
in Rirchen und Schulen eingeführt habe, wieder abthun.

Darauf erichien ber hart verklagte Rurfürft in ber vollen Reichsversamm. lung mit feinem jungeren Sohne Johann Rafimir, der ihm die Bibel nach. trug und ben er begwegen feinen geiftlichen Baffentrager nannte, und begann unerfcroden feine Bertheibigung: "Er fen bereit, Seiner Raiferlichen Dajeftat, als bem Oberhaupte bes Reiches, in allen und jeden menfchlichen und erlaubten Dingen Gehorfam ju leiften und Sab' und But aufzuopfern. In Religions : und Glaubensfachen aber ertenne er allein ben fur feinen Berrn, welcher ber Ronig aller Ronige und Berr aller Berren fen, bem er feine Seele und fein Gemiffen ju verdanken habe und mit welchem er in ber Taufe einen Bund gemacht. Biber beffen Befehl konne er bie einmal erfannte Bahrheit nicht fahren laffen. Dan moge ihn nicht verbammen, fo lange er nicht miderlegt fen. Sein Beidelberger Ratechismus beruhe auf Bottes Bort; er laffe ihn prufen, die Bibel fen ba. Sollte aber fehlichla. gen und man über fein driftliches und ehrbares Erbieten mit Ernft gegen ibn handeln, fo getrofte er fich ber Berbeigung feines Beren und Beilanbes, daß Alles in jener Belt hundertfältig folle erftattet werden, mas man bier um feiner Ghre ober Ramens willen verliere."

Durch seine bewegte Rebe wurden auch alle Fürsten bewegt, der Markgraf von Baden sagte laut: "Bas sechtet ihr diesen Fürsten an, er ist frommer, als wir alle!" Der Kaiser drang nicht auf Bollziehung seines Beschlusses, so blieb die kalvinische Lehre in der Pfalz am Rhein die herrschende religiöse Ueberzeugung, und die protestantischen Fürsten beschloßen auf jenem Reichstage: "Da der Kurfürst Friedrich in dem Hauptartikel von der Rechtsertigung, dem wahren Verstande nach dem augsburgischen Glaubensbekennisse anhange und nur in der Lehre vom Abendmahle nicht ganz gleichsormig damit halte, sich jedoch aus Gottes Wort wolle weisen lassen, so wollen sie auf friedlichem Wege eine Ausgleichung mit ihm verstuchen."

Durch solche eble Mäßigung wurde damals der Friede unter den protesftirenden Fürsten erhalten, und es ware zum heile für Deutschland gewessen, wenn die Rachkommen sich nicht von den Fremden verloden und zum inneren Kriege hatten aufreizen lassen. Der Kurfürst Friedrich schied das mals mit der Achtung aller Fürsten vom Reichstage (24. Mai) und kam unter dem Jubel seiner Unterthanen in heidelberg an, wo sich die betrübendsten Gerüchte über ihn verbreitet hatten; denn man sagte, er sen abgessetzt, eingekerkert, ja enthauptet. Am Pfingstsonntage nahm er mit seinem Sohne Kasimir öffentlich das Abendmahl nach kalvinischer Sitte und

zeigte so aller Welt seine Beständigkeit. Ein Geschichtschreiber jener Beit erzählt: "Beil Friedrich nicht wußte, wie es mit ihm wegen seinen Religionsansichten gehen wurde, habe er zu Bern in der Schweiz das Bargerrecht gesucht und angenommen, um sich dahin zu wenden und im Privatsstande zu leben, falls ihm mit Gewalt sollte zugesetzt werden. So hoch achtete dieser Fürst die Religionsfreiheit bei sich, die er doch seinen Unterthannen nicht gestatten wollte, obgleich er von jener fanatischen Bersolgungswuth fern war, wie sie in anderen Ländern gar hausig mit Feuer und Schwert geübt wurde. Rur einmal ließ er sich von einem Theologen bestimmen, ein Todesurtheil vollziehen zu lassen."

Mit der lebhaftesten Theilnahme folgte er dem Gange der religiösen Entwickelung in Frankreich, wo die politischen Parteien sich unter dem Borwande der Religion auf das Heftigste bekämpften und dazu aus Deutschland ihre Kräfte stärkten. Hier warben die Katholiken und Reformirten um Soldtruppen, und Friedrich mochte schon damals voraussehen, das vom Siege oder der Riederlage der Reformirten in Frankreich auch das Schicksal seiner Glaubensgenossen in Deutschland abhänge, da hier die Gegener Alles aufboten, die Protestanten in offenen Widerspruch und Rampf mit den Resormirten zu verwickeln, Beide zu schwächen und dann um so leichter die römisch-katholische Religion und mit ihr die alte Abhängigkeit von Kom wieder herzustellen.

Die Pfalz am Rhein wurde die sichere Bufluchtstätte ber aus Frankereich und den Riederlanden vertriebenen Resormirten; am Hose zu Beidelberg fand im Jahre 1572 Charlotte von Bourbon gastliche Ausenahme, welche aus einem Kloster entstohen war, und da ihr Bater, der Berzog, sie nur katholisch oder nie wiedersehen wollte, blieb sie in Beidelberg, dis sich Wilhelm von Rassau Oranien mit ihr vermählte.

Friedrich unterstüßte die Riederlander in ihrem Rampse um relegiöse und politische Freiheit gegen die Spanier und schiedte ihnen seinen jungsten Sohn Christoph mit einigen Heerhausen, der in der Schlacht auf der Roderhaide neben Heinrich und Ludwig von Rassau den Tod des Helben starb 1574. Man wollte dem alten Nater die traurige Rachricht verschweigen; allein er merkte bald, was geschehen sen, bezwang seinen Schmerz und tröstete selbst seine treuen Diener: er wisse, daß sein Sohn, wie alle anderen, ein sterblicher Mensch gewesen; weil es denn also Gottes Wille gewesen, daß derselbe in dieser Schlacht um's Leben kommen sollte, so sen es ihm lieber, daß er im Rampse für die gerechte Sache Blut und Leben ausgeopsert habe, als daß er zu Hause müßig gesessen und dabei etwa von den Lastern ware überwältigt worden; denn der Müßiggang sen des Tenfels Ruhebank.

Die Berfolgung ber Reformirten in Frankreich bekümmerte ihn tief; er suchte fie zu unterftugen, amischen ben Parteien zu vermitteln; aber ber

ihnen gewährte Friede war nur treulos und im grausenhaften Blutbabe ber Bartholomausnacht murben bie Saupter und Ebelften berfelben mit fanatiicher Mordluft hingefclachtet. Friedrich fonnte feinen gerechten Schmerg darüber nicht bergen, und als Beinrich von Anjou, ber Bruder bes Ronigs Rarl IX. von Franfreich, jum polnischen Throne berufen über Beibelberg reisete, zeigte er biefem, wie undriftlich und untlug ber Bof ju Paris in jener Grauelnacht verfahren habe, indem man fo nur Spaniens und bes Papites Berrichaft ftartte. Als barauf vom Reuen ber Rrieg amifchen ben Ratholifen und Reformirten in Franfreich ausbrach, fchidte Friedrich feinen bedrangten Glaubensgenoffen feinen Cobn Johann Rafimir zu Bulfe 1576, fein ganges Gemuth ichien von dem Bedanten befeelt, ber reformirten Lehre in firchlicher und politifcher Beziehung, als ber einfachften und gang im Evangelium gegründeten, Anerkennung und Sieg zu verschaffen und bas feit langer Beit unterbrudte beutsche Element in Frankreich burch bie Forberung ber Grundfage Ralvins und Bwingli's wieber ju erheben. Dafür zeigte er fich unermubet thatig, fo lang es feine Rrafte gestatteten. Der Zod bes Raifers Maximilian II. betrübte ihn tief, benn er hatte beffen mildes verfohnliches Gemuth felbst erprobt, und war von ihm wahrhaft geachtet worden.

Bis zum lesten Lebenshauche blieb Friedrichs Sorge für die religiösen Angelegenheiten wach, und er sprach wenige Tage vor seinem Ende zu seinem Hofprediger: "Ich freue mich vom Herzen darüber, wie es nun an dem ist, wie mich Gott zu einem andern und bessern Leben abfordert. Ich habe zum Besten der christlichen Kirche gethan, was mir möglich gewessen ist. Run ist solches zwar nur gering, aber der allmächtige Gott, welscher sein Hausslein schon erhalten hat, lebt noch und regiert im Himmel und wird auch die verwaisete Kirche nicht verlassen."

Dieses hatte er schon früher geaußert und gerade in den religiösen Dingen erwartete er am Benigsten von gewaltsamen Maßregeln. In jener Beit, da Friedrich von den Lutherischen wegen seines Glaubens hart bedrängt wurde und Alles sürchten mußte, fragte ihn ein Fürst, warum er sich nicht zum Widerstande rüste und kein sestes Schloß erbaue; darauf antwortete der Aurfürst: ich habe schon eine unüberwindliche Festung. Und als Iener erstaunt fragte: welche denn? entgegnete Friedrich: Diesenige, von welcher David im 46. Psalm rühmt: Eine seste Burg ist unser Gott. Ja, Gott ist mein Schuß und meine Stärke, auf den ich mich am sichersten verlassen fann und bei dem ich schon überstüßige Hüsse gefunden habe, der mir auch künstig seinen Beistand nicht versagen wird. Da nun jener Fürst dagegen sagte, es sey doch gut, wenn man beiderlei Schuß zu Hülfe nehme und sich nehst dem göttlichen Beistande auf natürliche Beise in guten Bertheidigungsstand setze, erwiderte der Aurfürst: Was haben euch denn im schmalkaldissen Rrieg enere Schlösser und Festungen geholfen?

#### 188 Ariebrich ber Fromme, Pfalggraf bei Rhein und Rurfatf.

Dieser Glaube stärkte ihn auch in seiner letten Krankheit, und er hatte noch die Freude, daß sein geliebter Sohn Johann Kasimir glücklich aus Frankreich zurücksehrte. Er entschlief fanft den 26. Detober 1576 und wurde wegen seines sesten Gottvertrauens und Wandels der Fromme genannt, einsach in Sitte und Leben war er bei seinen Unterthanen, deren Bitten und Beschwerden er freundlich anhörte und entschied, beliebt und unter seiner Regierung blüheten Land und Schulen. Vor seinem Tode hatte er mit eigener Hand sein Glaubensbekenntniß niedergeschrieben und es seinem Testamente vorgesetzt, welches in der Folge sein Sohn Johann Kasimir öffentslich bekannt machte.

In ber Rurwurde folgte ibm ber altere Cobn Lubwig VI. von ber felben innigen religiofen Gefinnung, aber mit anderen Anfichten, benn er mar ein eben fo eifriger Anhanger ber lutherifchen Lehre, als Friedrich ber zwinglifchen und talvinifchen, und in feiner religiofen Ueberzeugung beftartte ihn noch feine Gemahlin Elifabeth, Die Tochter Philipps bes Grogmuthigen von Beffen. Go begann benn gleich bei bem Antritte feiner Regierung die Berfolgnng der falvinisch Gefinnten: Die reformirten Prebiger. Lebrer und Beamten murden entlaffen, felbit bie-treuen Diener feines Naters verloren ihre Stellen, wenn fie ihren Glauben höher schätzten, als Die Gunft bes Rurften, und die Bahl ber vertriebenen Ramilien von Brebigern und Lehrern übertraf mohl fechshundert, und felbst die von Frie brich III. wohleingerichteten und blubenden Schulen follten lutherifch merben ober untergeben. Der lutherische Gottesbienst trat wieder an bie Stelle ber reformirten Einfachheit nud überall follte fich bas Bolt ber neuen Ordnung fügen. Die Borftellungen Johann Rafimirs gegen bas gewaltfame Berfahren feines Bruders blieben unbeachtet, begwegen verlieg er Beibelberg und begab fich nach Lautern, welches mit Reuftadt a. b. S. fein furftliches Erbtheil mar, dabin begab fich auch die verwittmete Aurfürstin und Das fleine Land murbe Die fichere Bufluchtstätte ber hart bedrangten Reformirten. Dort errichtete Johann Rafimir auch eine treffliche Schule, Die nach feinem Ramen genannt murbe, und fie verfammelte um fich bald berubmte Lehrer und eifrige Schuler, bag fie ben alten Glang ber Univerfitat Beibelberg verdunkelte, ba gerade bie fabigften reformirten Lehrer ansman-Bur Grundung und Erhaltung jener Schule verwendete er einen großen Theil feiner Ginfunfte, "weil durch driftliche und gottfelige Schulen weltlich und geiftlich Regiment am Beften erhalten murbe." Allein Die Go fahr für die freiere religiofe Entwidelung nach Ralvins und Bwingli's Lehren wurde von Tag zu Tag größer, da bie streng lutherischen Eiferer eine neue abgefchloffene Glaubensformel einführen und nur beren Anbanger als echt evangelische Chriften wollten gelten laffen, welchen ber Religionse friede zu aut fame. Der Bauptgegenstand betraf bie Abendmahlelebre, welche schroff nach lutherischer Anficht ber reformirten Auffaffungsweise entgegen gestellt murbe, und so maßte sich benn die Mehrheit ber lutherischen Fürsten auf bas Drängen ihrer Theologen an, über Gewissensfreiheit und Glauben zu entscheiben, und in der sogenannten Concordienformel die Summe ihrer religiösen Ueberzeugung niederzulegen; wer sie nicht annahm, sollte als ausgeschlossen betrachtet werden.

Dadurch tam der große Rig und Zwift unter die bisherigen Freunde ber firchlichen Reformation, ba bie Reformirten nun felbit von ben Lutheris fchen verfegert murden, und mit Freuden faben die Ratholifen bie machfende Bermirrung und gegenseitige Anfeindung ihrer Glaubensgegner. Diefe brobende Gefahr ber Musichliegung und eines neuen Glaubenszwanges erhob fich Johann Rafimir und trachtete bas gange reformirte Europa bagegen ju vereinigen. Pfalgische Abgefandte burchreiseten im Sommer 1577 alle Lander von Europa, in welchen Reformirte maren, um eine neue Formel zu entwerfen, und man hoffte, bas Bert vorzüglich durch die Unterftugung der Ronigin Elifabeth von England zu fordern. folgte eine Schrift an die lutherifchen Fürsten, in welcher angebeutet murbe: es fenen nach dem Ausspruche des Apostels Paulus mancherlei Gaben und mancherlei Rrafte: aber nicht Allen fen Alles gegeben. Warum wolle man alfo im Biberfpruche mit bem driftlichen Geifte Anbersbentenbe verbammen? Bugleich wies die Schrift auf die unseligen Rolgen ber neuen Glaubensspaltung bin, wodurch Deutschlands Ginbeit und Rraft den Reinden geopfert merbe.

Aber die Fürsten waren damals in der Gewalt ihrer Theologen und diese beachteten nicht Deutschlands Frieden und Erstarkung und christliche Mäßigung, sondern folgten nur ihrem blinden Glaubenseiser, und Deutschland wurde in sich mehr und mehr zerrissen. Der Kurfürst Lud wig unterschrieb die Concordiensormel, und die Freude der Lutherischen war groß, daß ihnen die Pfalz wieder gewonnen war. Bald sah er aber mit Schrecken, wohin der neue Glaubenshaß besonders in Sachsen führte, wie das Wert der Eintracht wahrhaft ein Wert des Schreckens und der grausamsten Versolgung für Andersdenkende wurde, und so zeigte er sich besonders nach dem Tode seiner Gemahlin 1582 allmählig milder gegen die Reformirten und sein baldiger Tod, 12. October 1583, beurkundete die Wahrheit seines Denkspruckes: "All' Ding' zergänglich."

Run erhob sich die reformirte Religion wieder siegreich in der Pfalz und Alles kehrte allmählig wieder zur Ordnung zuruck, wie sie unter Friedrich III. bestanden hatte, denn Johann Kasimir wurde Kormund seines mindersährigen Ressen Friedrichs IV., des einzig hinterlassenen Sohnes Ludwigs VI. Es war vorauszusehen, daß der resormirte Pfalzgraf, auf welchem der Geist seines Baters zu ruhen schien, Alles wieder in den vorigen Stand herstellen und das streng lutherische Glaubensbekenntniß abschaffen wurde, da er für die reformirte Kirche schon bei Ledzeiten seines

#### 190 Rriebrich ber Fromme, Pfalgraf bei Rhein und Rurfarft.

Baters mit Wort und Schwert für seine Glaubensgenoffen in Frankreich gekämpft, ben resormirten Erzbischof Gebhard von Truchses von Köln thätig, aber ersolglos unterstügt, dann sein Ländlein zur Pflanzstätte des reformirten Glaubens gemacht, die vertriebenen kalvinischen Wallonen aus den Riederlanden in Frankenthal aufgenommen hatte, welche Kolonie durch ihre Tuch., Sammet- und Seidenmanufakturen in kurzer Beit zu einer ansehnlichen Stadt erwuchs.

Bwar hatte Ludwig verordnet, sein Sohn Friedrich solle im luther rischen Glauben erzogen werden, aber Johann Kasimir achtete das Aestament feines Bruders eben so wenig, als dieser die Einrichtungen seines Baters geschont hatte, und so erhielt denn der Aurprinz reformirte Lehrer, worüber die Lutherischen höchst aufgebracht waren und allerlei gehässige Gerüchte verbreiteten. Aber Friedrich ehrte nachmals seine Lehrer noch, als er schon Aurfürst war, und widerlegte auf diese Weise alle Verleumdungen, als sen zum resormirten Glauben durch die hartesten Drohungen gezwungen worden.

Die ersten Schritte des Regenten waren mit weiser Mäßigung berechnet, um eine friedliche Ausgleichung und die Gleichstellung der Reformirten und Lutheraner zu bemirken; aber dazu waren diese, bisher die herrschenden, nicht zu bewegen, und der unselige Streit begann vom Reuen, und bald vergaßen beide Parteien aller Schonung und entweihten selbst die Kanzel mit unchristlichem und gemeinem Gezänke, wodurch der Geist des Christenthums immer weiter zurück gedrängt wurde. Es verschwand jede Hoffnung zur friedlichen Ausgleichung, die Lutheraner sahen in den Reformirten nur Keher, und Johann Kasimir konnte diesen nur mit Gewalt einige Kirchen wieder verschaffen, die man ihnen unter seinem Bruder entrissen hatte, dann aber übte er Dasselbe, was früher sein Bruder gethan, und nun mußten die lutherischen Prediger und Lehrer und Beamten ihre Stellen verlassen.

Balb stand die Pfalz einsam und verlassen unter den deutschen Staaten, deren Fürsten katholisch oder Intherisch waren, und Kasimir trat beswegen zu seiner Sicherung in nähere Berbindung mit Elisabeth von England, den Grasen von Rassau Dranien und den Riederländern und mit den Hugenotten in Frankreich, und so wußte der thätige Pfalzgraf Land und Leute bei Frieden und Ansehen zu erhalten und pflegte der reformirten Lehre nach Krästen. Die Universität Heidelberg wuchs bald zu neuem Glanze heran, bekam durch das schone Vermächtnis des Grasen Ulrich von Fugger-Kirchberg eine große Vermehrung des Bücherschages und Johann Kasimir erbaute für die ganze Anstalt ein neues Gebaüde "als Quelle und Pflanzschule der rechtglaübigen Lehre der Gelehrsamkeit und Veredtssamkeit den Rachfolgern als Beispiel zur Racheiserung und als Beweis seiner Sorge und Kreigebiakeit."

Mit wahrhaft väterlicher Sorge waltete er über die Pfalz, gründete Getreide Worrathskammern für die Beiten der Roth, vollendete das von Friedrich III. entworfene Baisenhaus zu Handschuchsheim, welches früher ein Ronnenkloster gewesen, und war eifrig bemüht, die Anersennung der Reformirten als wahrhaft Evangelische und den Lutheranern Befreundete zu bewirken, und so die Protestanten gegen die drohenden Gefahren von den Jesuiten und dem habsburgischen Hause zu vereinen. Allein hieran scheiterten alle seine Rühen; besonders die sächsischen Fürsten waren gegen jede Annäherung, schlosen sich vielmehr allmählig an Desterreich, und mit Schmerz sah er das Ungewitter nahen, welches dem pfälzischen Hause und den Reformirten, dann der Reformation im Allgemeinen den Untergang drohte.

Johann Kasimir starb ben 6. Januar 1592, und die Regierung übernahm sein Reffe Friedrich IV., der ganz in seinem Geifte fortwaltete und die reformirte Religion in der Pfalz am Rhein besesstigte, in der Oberpfalz aber blieb die lutherische herrschend, trop aller Bemühungen der reformirten Kurfürsten und ber Berfolgung ihrer Beamten.

# Albert V., Herzog in Bayern.

Albert, der kunft. und prachtliebende Fürst, geboren 1528, folgte seinem Bater Bilhelm IV. als Jüngling von zweiundzwanzig Jahren in der Regierung über Bayern, und es hofften Biele, eine glückliche Beit würde über das geängstigte Land aufgehen, obgleich auch er unter der Leitung des Bolfgang Bosch, aus einem edlen Geschlechte von Dinkelsbühl, von den Zesuiten in Ingolstadt gebildet war. Schon mit zehn Jahren kam Albert auf diese Universität, wo er sieben Jahre lang blieb und sich vor Alem der Rechtswissenschaft bestiß. Daß die Crundsäße, welche dort auf Besehl seines Baters gelehrt und gehandhabt wurden, und die Anwesenheit der ersten Zesuiten nicht ohne bleibenden Einfluß auf das junge Gemüth blieben, ist natürlich und zeigte sich in der Folge troß seiner angebornen Wilde in mancher harten Küßerung gegen die Keter.

Im Jahre 1546 icon vermählte er sich während der Burüftungen des Kaisers zum schmalkalbischen Kriege mit dessen Bruderstochter, Anna von Desterreich, und weil damals dem habsburgischen Hause an der treuen Freundschaft des bayerischen Fürstengeschlechtes viel gelegen war, so wurde

im Beiraths Wertrage festgesett, daß Bapern die ofterreichischen Staaten erben, wenn beibe habsburgische Linien in ihren mannlichen Rachtommen erloschen murben, ober in die herrschaft von Bohmen eintreten sollte, wenn bie jungere Linie aussterbe.

Die Reuvermählten reiseten darauf nach Italien, wo der junge Fürkt im Anschauen der herrlichen Runstwerke Liebe für die Kunst einsog. Als er die Regierung übernahm, wurde nichts in den bisherigen Grundsägen geändert; es lebten und wirkten noch die alten einstußreichen Manner, vor Allen ausgezeichnet der Graf von Schwarzenberg; die Verfolgung gegen die lutherisch Gesinnten hatte ausgehört, weil Riemand mehr ein freies Wort wagte, und so schien die römisch-katholische Kirche nicht bloß in Bayern gesichert, sondern bald auch wieder über ganz Deutschland sich zu verbreiten, da sie in den süddeutschen Reichsstädten mit dem Interim schon die Oberhand hatte, als plöglich ein nie geahnter Umschwung der Dinge erfolgte, der die evangelische Kirche in Deutschland rettete und befestigte.

Moriz von Sachsen, mit bessen Beistand ber Kaiser über bie evangelischen Fürsten gesiegt hatte, sollte Magdeburg zwingen, welches die Annahme bes Interim verweigerte, bildete aber bei dieser Gelegenheit ein tapferes
Heer, und ließ plöglich ben Ruf erschallen, er wolle die evangelische Religion
und die deutsche Freiheit gegen die römische und spanische Uebermacht retten.
Im Sturmeszuge zog er nach Süddeutschland heran, die Reichsstädte begrüßten ihn freudig und riesen die vertriebenen evangelischen Prediger zurück, Bayern sürchtete für sich, Albert wollte sich weder für die Sache
bes Moriz von Sachsen, noch für die des Kaisers erklären, der in eiliger
Klucht aus Innsbruck sich über die Alven nach Italien rettete.

Da kam der König Ferd in and mit seinem Schwiegersohne Albert von Bayern und anderen Fürsten nach Passau 1552, um mit Moriz und den Evangelischen zu frieden, und Albert, parteilos zwischen den Parteien stehend, trug am meisten zur Versöhnung bei. Er sah ein, wie tief die lutherische Lehre troß aller Versolgung in den Herzen wurzle, und wovon er in Passau einen merkwürdigen Beweis sah; denn während die Fürsten berathschlagten, sangen die Domschüler zur Rachtszeit Luthers Pfalmen und Lobgesänge vor den Hausern. Nun regten sich die vielen tausend heimslichen Anhänger Luthers offen, und der Kaiser bewilligte, daß jeder des augsburgischen Glaubensbekenntnisses verwandte Stand in gottesbienstlichen Handlungen ungetrübt bleibe, dis zur Entscheidung der allgemeinen Kirchenversammlung.

Wenige Jahre barauf, 1555, wurde auf bem Reichstage zu Angsburg ber berühmte Religionsfriede geschlossen und der beutschen evangelischen Kirche gleiche Rechte mit der katholischen gewährt. Aber der sogenannte geistliche Vorbehalt rettete der katholischen Kirche Güter und größere Wacht, da zwar jeder Bischof sich zur evangelischen Kirche wenden konnte, ihm aber sogleich

fogleich ein katholischer Rachfolger gegeben wurde, so daß die Guter nicht den Evangelischen zu gut kommen follten. Indessen hatten sich die deutschen Fürsten in Heidelberg zu einem Bundnisse vereinigt, die spanischen Winister von den deutschen Reichsgeschäften zu entfernen und die Erhebung Philipps auf den deutschen Thron zu vereiteln, für den sein Bater Karl V. Alles aufbot.

Die Verhandlungen wurden so geheim gehalten, daß Albert V. selbst dabei die Feder führte, da man keinem der fürstlichen Rathe trauen mochte. Ihr Plan gelang, und Ferdinand, des Kaisers Bruder, wurde zu seinem Rachfolger ernannt, worüber Karl V., so wie über die vielen vereitelten Plane ganz mißmuthig wurde, und darauf die Regierung niederzlegte und sich in ein spanisches Kloster zurückzog; Ferdinand aber wurde sogleich als Kaiser anerkannt.

Rur der Papst Paul war dagegen, und meinte, in jener verhängnißvollen Beit noch über die Kaiser Gewalt zu haben, daß er die Abdankung Karls, weil sie ohne sein Wissen und seine Beistimmung geschehen, nicht anerkennen wollte. Aber Riemand achtete seines Grolles, und Ferdienand hatte an Albert einen treuen Freund, dem er die Leitung aller Reichstage übertrug, so oft er selbst nicht persönlich erscheinen konnte. Eben so thätig bewies sich Albert zur Aufrechthaltung der Ruhe in Süddeutschland durch die Stiftung des Landsberger Bundes, an dessen Spize er stand, und in welchem auch Desterreich aufgenommen war. Ferd in and begünstigte deswegen auch die Absichten Alberts auf die Erweiterung seiner Hoheitsrechte in Bayern über den Reichsadel, der auf seinem kleinen Gebiete selbstherrlich walten wollte, dabei aber wegen seiner Lehensgüter von dem Herzoge abhängig war.

Rach und nach gelang es Albert, die Grafen und Herren gegen alle seine Wünsche willfährig zu machen und vom Kaiser die Anwartschaft auf ihre Reichslehen zu erhalten, sobald irgend ein Geschlecht aussterben würde. So erwarb er die Grafschaft Haag, die Reichsherrschaft Hohenschwangau löste er um eine bedeutende Summe ein, und so wie sich Gebiet und Rechte und Ansehen des Herzogs vergrößerten, wuchsen auch Glanz und Auswand an seinem Hofe, daß die Stände zur Unterhaltung des glänzenden Hofe staates und zur Tilgung der Schulden steuern mußten.

Seine Liebe zur Jagd und Pracht war ausschweisend, und er befahl sogar, zum Besten der hirsche und Rebe die allzu hoben Zaune und spisigen Pfähle um die Aecker niederzureißen; ordnete dagegen zum Schutz der Saaten Gebete in allen Kirchen wider die Feldmause an; schwere Strafe traf den Bauer, der ein Wild erlegte, und das zweite Wal ward er des Landes verwiesen oder gehenkt. Um das Wild zu schonen, wurde den Landleuten kein Schießgewehr erlaubt, und endlich bauten dieselben vor der Wenge des Wildes vor dem Winter das Feld nicht mehr an, Andere kun-

beten sogar ihre Guter auf und ber Anbau bes Landes verkummerte. Aber ber Perzog wollte seine fürstliche Jagdlust nicht verlieren. In seinen Schlössern zu München, Landshut, Dachau, Isared und Starnberg herrschte königslicher Auswand und Ueberstuß, den Würmsee belebte eine Lustslotte; um eine große Summe ließ er auß Italien alte und neue Kunstsachen, Bilder der Götter und helden in Warmor und Erz, geschnittene Steine, Wünzen, Gemälbe und Beichnungen zusammenkaufen, nach München bringen, und hier in einer eigenen Kunstkammer aufstellen. Aus den entfernten Beltsteilen sammelte er in eigenen Bwingern seltsame wilde Thiere, und ließ sie zähmen; man erzählt, daß er in seinen Bimmern einen solchen Löwen hielt.

Er ist der erste Sammler des nachmals immer größer anwachsenden Bücherschages, und seine Hofmusik war damals die erste. Denn überall ber berief er die besten Spieler und Sanger, auch den berühmten Orlando Lasso, der zu Bergen im Hennegau 1532 geboren, im Jahre 1562 des Herzogs Capellmeister mit 400 fl. Gehalt wurde. Italienische Singspiele und stumme Geberdenspiele, mit Tanz untermischt, wurden am Pose mit großem Aufwande und Sinnenreiz gegeben; außerdem unterstützte er die bildende Kunst in seinem Bayern, und Hanns Mielich und Christoph Schwarz und Andere zeigten sich als Meister in der Delmalerei. Auch verwendete der Herzog große Summen auf den Ausbau der Festung Ingolstadt und auf die kriegerische Ausrüstung. Nach seinem sesten Billen mußte die Landschaft steuern, sein Wille entschied auch über die religiöse Entwickelung.

Als die Landstände schon im Jahre 1553 ihre Beschwerden über den Bustand der Religion vorbrachten, ihm selbst die Einführung der Resormation an's Herz legten, war der Herzog ganz überrascht und erstaunt, da er nun sah, wie tief die Reigung zur Reformation troß der bisherigen Versolgung in Bapern fortlebte. Er wollte zwar Verbesserung der herrschenden Missbraüche in der katholischen Kirche, aber nicht die Einführung der lutherischen Lehre, und antwortete daher den Ständen: "Da es ihm durch sein Amt von Gott und seiner ordentlichen Obrigkeit geboten sey, die sectischen Lehren zu versolgen, so wolle er die Verbreitung dieses freien, unruhigen und ungehorsamen Evangeliums nicht dulden, wie es seit dreißig Jahren an vielen Orten mit großer Gesahr und großem Verderben geschehen. Er wolle sich zwar von dem nicht absondern, was auf dem nächsten Reichstage bes beschlossen würde; seine Landschaft aber sey nicht der Religion wegen, sond dern aus anderen beschwerlichen Ursachen eingerusen worden."

Darauf gemährten die Stande die verlangten Gelbjummen, und baten, weil allgemein das Gerücht gebe, der Berzog wolle die Inquifition in Bayern einführen: "Er möge den gottlofen Menschen, die dazu riethen, kein Gebör geben, da die Einführung der Inquisition nur zu höchstem Unfrieden, Mistrauen und Bwiespalt Anlaß geben wurde." Dagegen betheuerte der Ber-

zog, "er habe nie einen solchen Gebanken gehabt." Sein von Ratur milbes Gemüth verabscheute die Inquisition und das hinmorden der sogenannten Keper, und selbst als sein Oheim Ernst auf der Synode zu Mühldorf die Einführung dieses furchtbaren Glaubensgerichtes zur Aufrechthaltung des katholischen Glaubens anpries, mußten die bayerischen Gefandten dem Erzebischof andeuten: "Ihr herr wolle seinem Netter zwar frei lassen, die eigenen Unterthanen nach Belieben zu behandeln; er aber fürchte, es möcheten in seinem Lande Wenige zum Widerruse zu bringen seyn, mit Gute und Bescheidenheit könnte man sie weit eher zur alten christlichen Ordnung zus rückführen."

Dieg blieb von nun an ber Grundfat und bas Streben Alberts und bamit gelangte er am Ende babin, bag nur Ratholifen in feinem Lande Um meiften wirften bafür bie Sefuiten. Bur Errichtung einer Pflangichule für junge Beiftliche hatte Albert im Geifte und nach ber Mb. ficht feines Baters von Rom eine neue und größere Angahl biefes Orbens verlangt, und Ignag Lopola fandte biegmal im Jahre 1556 fechgebn Junger. Alfobald begannen fie ihre Birkfamkeit in Ingolftabt, bie fic porguglich auf bas beranblubende Geschlecht erftredte; nach wenigen Rabren fiedelten fie fich auch in ber hauptstadt an auf Die Ginladung bes herzogs, in der Folge grundeten fie auch eine Anstalt zu Landsberg, und von nun an murgelte die tatholifche Religion wieder fester in ben Gemuthern. Mles am Dofe mußte ftreng tatholifch fenn, mehrere Abelige, beren Glaube verbachtig mar, murben beghalb verbannt; fo hatte fich ber Sofmaricall Dangrag von Frenberg auf Dobenafchau, ben ber Bergog boch fruber feine andere Sand nannte, durch ben Uebertritt jum Augsburger Glaubens. bekenntniffe bie Ungnade bes Fürsten und den Berluft feines Amtes juge Ueber folches Berfahren in ben firchlichen Angelegenheiten flagte Die Landichaft laut, und zumal fühlte fich ber Mdel, von bem Biele ber lutherischen Lehre jugethan maren, in ben Erwartungen wegen ber freien Religionsubung und der Rachgiebigfeit bes Bergogs getaufcht, bem fie bod jeberzeit willfährig fich bewiefen in allen Gelbforberungen, wie fie benn auch noch fur den Bergog Ernft, den Erzbischof von Salzburg, eine Abfindunge. fumme von 150,000 fl. für feine Erbanfpruche bewilligten. Denn berfelbe mar bisher ermahlter Bifchof von Paffau, bann Erzbifchof von Salzburg, hatte fich aber noch nicht jum Priefter weihen laffen, und als ihn endlich ber Papft brangte, er folle Beibe ober Entsagung mablen, gab er liebet bas Erzbisthum auf, taufte bie Grafichaft Glas, und lebte bort bis gu feinem Tode 1560. Eben fo willfährig hatten fie fur den Bau von Ingolftabt und fur Die Rriegsfachen gesteuert, und Die Bitte ber weltlichen Stanbe bafur ging meiftens und vorzüglich nur auf Gemabrung ber freien Uebung bes Mugsburger Befenntniffes. Etwas wollte ber Bergog auch darin jugeben, ja er ichien felbft einige Berbefferungen gern ju feben, und

fein Gefandter Augustin Baumgartner legte im Rabre 1562 ben verfammelten Rirchenvatern in Trient ben bringenden Bunfc vor, bag bas Leben ber Beiftlichen gebeffert, fur fie bie Che, und ber Reld fur bie Laien gemahrt merbe. Die Bater verfprachen ben Uebeln abzuhelfen, aber bald zeigte fich, bag mit jedem neuen Befchluffe, ben fie fagten, Die hoffnung gur Biederpereinigung ber getrennten driftlichen Parteien immer mehr fcmand; Die verfammelten Bater verwiefen ben Bergog megen ber Priefterebe an ben Papft, und ber Cardinal Bofius ichrieb, ber Bergog moge bedenten, bag biejenigen, welche ben Relch wollten, damit nur den Anfang ju größeren Menderungen machen und bald wirkliche Regereien einführen wurden, indem er zugleich auf bie Spaltungen unter ben Protestanten felbst hinwies. So murbe bie Sache bingehalten, als aber die Rirchenverfammlung auseinander ging, ohne bie Rorderungen Baperns im Geringften zu berücksichtigen, und durch ihre allgemeinen Befchluffe jebe Soffnung auf eine friedliche Bereinigung ber drift lichen Bekenntniffe in Deutschland für immer vereitelt ichien, vereinigte fic Albert mit bem Raifer und den Erzbischöfen von Mainz, Roln, Trier und Salzburg, um vom Papfte Die Gestattung des Relches für die Laien und Die Briefterebe gu forbern. Dbgleich Die geiftlichen Rurften gurudtraten. brachte es Albert mit dem Raiser doch dahin, daß vom Papste ber Reld gestattet murbe, 16. April 1564.

Inbeffen mar ein Greigniß eingetreten, welches bem Bergog neue Gewalt, Ruhm und Macht verschaffte. Der reichsfreie Graf Joachim von Ortenburg, beffen Gebiet in Bayern lag, hatte die Reformation in feiner Grafichaft eingeführt, evangelische Prediger angestellt, und bas umwohnende banerifche Landvolt fand fich immer haufiger bei beren Predigten ein. Da Der Graf Joachim mit feinem Better Ulrich die Mahnungen bes Bergogs Dagegen nicht achtete, wollte Diefer feinen Willen mit Gewalt Durchfeten. berichtete an ben Raifer, er moge nicht ungnädig aufnehmen, wenn er gegen ben Grafen Ernft gebrauche, da fonft allgemeiner Aufstand zu beforgen mare. Darauf ließ er Ortenburg durch funfzig Reiter überfallen, Die Drebiger megführen, und zog endlich, da fich ber Graf auf feine Forberung nicht in Munchen ftellte, beffen Guter ein, und ließ fich von ben Beamten und Unterthanen huldigen. Bei Diefer Gelegenheit tam aber bem Bergog ber Briefmechfel bes Ortenburgers mit anderen Abeligen, Landfaffen in Bayern ju Banden, und er fah daraus, daß ihrer noch Biele vom glubenben Gifer fur Quthers Lehre befeelt, und gegen ihn als ben Berfolger Diefer Lehre in heftigen Schmahungen fich ergoßen. Bugleich mar in jenen Briefen auf die Unternehmung Grumbachs, der ben Bifchof von Burs burg ermordet hatte, als auf einen Spiegel hingewiesen, darin fich Bifcofe und Fürsten feben follten, fo dag von diefer Berbindung des Abels bem Bergoge felbit große Gefahr brohte. Die Bichtigkeit Der Cache bewog ibn. um jeden Schein der Willfur von fich abzumenden, Die gelehrteften Richter in diefer Sache ju berufen, ben Grafen Dtto Beinrich von Schwarzenberg, Simon Thaddaus Ed, ben Bruder bes Johann Ed, beibe eifrige Ratholifen, Wigilaus Bund, Augustin Baumgartner und Andere. Diefen erichien ber Bergog in Begleitung feiner Cobne Bilbelm und Rerbinand, trug feine Sache vor, und ichlog, bag bei ber Beurtheilung ber Briefe nicht die Religionsmeinungen gerichtet werden follten, fondern bas Strafbare ju beurtheilen fen, welches Die Landfaffen unter bem Dedmantel ber Religion verüben, Die Gingriffe in Die Rechte Des Fürsten und Die Berleitung Anderer jum Ungehorsame und Bundniffe gu gegenseitigem Bei-Die Bersammelten entschieden: "Dbgleich Grund gur peinlichen Rlage porhanden fen, fo moge ber Bergog boch aus angeborner Milde Diefelben vorher noch zum Berhor und zur Entschuldigung tommen laffen." Dieg geschah, die Ueberwiesenen flehten die Gnade bes Bergogs an, ber Einige mit Gefängniß ftrafte, Undere mußten fnieend Abbitte thun, verfprechen, nichts gegen die tatholische Religion zu unternehmen und feinen Landtag mehr zu befuchen.

So ward diese Berbindung und Gefahr durch die weise Schonung des Herzogs unterdrückt, wofür ihm der Buname des Großmüthigen wurde. Auf die Verwendung mehrerer Fürsten und auf die Betheuerung des Ortenburgers selbst, daß er alle Schritte bloß um der Gewissensfreiheit seiner Familie und seiner Unterthanen und zur Erhaltung seiner Rechte gethan, und gegen den Herzog und dessen Haus keinen Aufruhr im Sinne gehabt habe, sondern daß er als Landsasse demselben gebührenden Gehorsam leisten werde, ließ Albert gegen das Haus Ortenburg alle Ungnade fallen, und gab die eingezogenen Güter zurück. Durch Ernst mit Milde verbunden in dieser michtigen Sache hatte sich der Herzog fortan den Adel zu fügsamen Dienern seines fürstlichen Willens gemacht.

Alle Beamte, alle Korsteher der Gemeinden in den Städten und Dörfern mußten sich zur katholischen Religion bekennen, und Albert besschäftigte sich zuweilen mit theologischen Streitfragen, und machte am Hofe den eindringlichen mächtigen Bekehrer. Rach und nach änderte sich seine früher milde Gesinnung gegen die Andersglaubigen so sehr, daß er der Statthalterin Margaretha von Parma rieth, den Religionsneuerungen in den Riederlanden gleich anfangs mit dem Schwerte zu widerstehen. Und als der freisinnige Kaiser Maximilian II. dem Adel in seinen Erblanden die freie Uebung des Augsburger Glaubensbekenntnisses gewährte, mißbilligte Albert diese Rachgiebigkeit sehr. Unerbittlich bewies er sich allen Bitten und Ansinnungen seiner Bayern in Hinsicht auf die Duldung der lutherischen Lehre; die Zesuiten durchreiseten das Land, forschten, predigten und bekehrten; was ihnen nicht gelang, vollbrachte der Graf Schwarzenberg, ein Mann, von dem die Sesuiten sagen, daß er "nach

dem Seile seines Rachsten durftete, und im Ramen feines Fürften bas Be-

Wer bessen ohngeachtet nicht zur katholischen Religion zuruckehrte, ber mußte das Land verlassen. Alle geistlichen Bücher, die nicht zu München oder Ingolstadt gedruckt waren, der Besuch aller auswärtigen Schulen, wo die lutherische Lehre galt, selbst das Lesen der heiligen Schrift in Luthers Uebersetzung war streng untersagt, überall sorgsältige Spähe auf das Leben der Geistlichen und Weltlichen angeordnet. Im Eiser, sich durch katholische Rechtglaubigkeit auszuzeichnen, legten mehrere Lehrer der Hochschule ein öffentliches Glaubensbekenntniß ab, was dann die übrigen in der Folge thun mußten.

Mis Philipp Apian, ber ausgezeichnetste Meister jener Beit in ber Westunst und Größenlehre, der auf des Herzogs Besehl Bayern vermessen und darüber eine treffliche Karte, allen späteren zum Muster, hergestellt hatte, dieses katholische Glaubensbekenntniß nicht ablegen wollte, mußte er auswandern, so ungern ihn auch der Herzog scheiden sah, der ihn aber vergebens ermahnte, die lutherische Lehre aufzugeben. Apian zog nach Bürttemberg, wohin vor ihm aus gleicher Ursache der gelehrte Arzt Leonhard Fuchs, geboren zu Wemding, ausgewandert war. Denn auch ihn vertrieben die Zesuiten von Ingolstadt, wo er lehrte, seines Glaubens wegen.

Ratholifche Rechtglaubigfeit galt für Gelehrfamteit und Biffenfchaft, ftatt Beift und Treue. Befonders feit bem Jahre 1569 murden Die Landes. verweisungen wegen ber Religion immer haufiger, und Dunchen litt am Reiften, ba gerade bie mohlhabenbften Burger bem harten Gemiffenszwang entflieben wollten und auswanderten. Bisher mar ben evangelifchen Burgern ber Stadt erlaubt, bas Abendmahl unter beiden Gestalten im Martte Schmaben zu empfangen, als aber bem bortigen Pfarrer angebeutet murbe, Diefes nicht mehr zu thun, und fo bas legte Beichen bes Mugsburger Glaubensbekenntniffes verschwinden follte, da verliegen Biele Die Stadt und jogen nach Mugsburg. Der Magistrat meldete bieg bem Bergoge mit bem Beifage, "bag ben Ausgewanderten noch viele andere und meiftens gefchidte und vermögliche Leute folgen murben, bagegen machfen Armuth und Bettel immer mehr an, und fie bitten baber um Mäßigung in Religionebingen, besonders hinsichtlich des Abendmahles." Albert entgegnete: "Die Ehre Bottes durfe nie politischen Intereffen weichen. Lieber wollte er feine Refideng von Munchen wegverlegen, als folche Ungleichheit in geiftlichen Dingen anfeben." Go blieb Munchen Die gang fatholifche Sauptstadt, aber fie tonnte fich nie ju ber ihr gebührenden Bedeutsamteit erheben, bis am Anfange bes neunzehnten Sahrhunderts endlich Die religiofe Undulbfamteit entwich.

Doch nicht zufrieben, die tatholische Religion bloß in Bayern wieber berzustellen, suchte er diefelbe auch ande: rts auszubreiten, und als er nach

bem Tobe bes Markgrafen Philibert von Baben, seines Schwagers, 1571 bie Bormunbicaft über beffen Sohn Philipp übernahm, gemährte ihm Diefes eine gute Gelegenheit, ben jungen Pringen für Die fatholische Rirche gu erziehen, und biefe auch in Baden wieder einzuführen, mas durch ben Grafen Schmargenberg und Die Jefuiten gludlich erreicht murbe. Das. felbe versuchte er in Burttemberg, benn ba er bort die Baber besuchte, ließ er bie Jesuiten predigen, und Manche tamen, fie ju boren. Ueberall maren Die Zesuiten thatig, wo es galt, Die fatholische Religion in ihrem alten Blanze wieder herzustellen; aber icon fprach man nicht blog insgeheim, fondern offen von ihrer Berrichsucht, und ploglich erhob fich in Ingolftabt auf ber Universität gegen fie folch ein Unwille, bag fie ber Bergog von bort abrief, und fie alle in Dunchen um fich fammelte, wo fie die hoberen gelehrten Schulen leiteten, Die Predigtstuble in ben erften Rirchen einnahmen und bald bie einflugreichsten Beichtvater murben. Erft nach einigen Jahren fehrten ihrer mehrere nach Ingolftadt jurud. Bon nun an murbe Dunchen ber hauptfig ber Jesuiten in Deutschland und Die Pflangichule berfelben, fo wie bie große Anftalt gur Befehrung ber übrigen beutichen Bolterftamme. Das herzogliche Baus war ihnen gang ergeben und fie verftanben es, ben frommen Sinn burch außere Bracht zu meden und zu erhalten.

Die treue Anhanglichkeit bes Bergogs an Rom trug für fein Saus bankbare Früchte; fein jungfter Sohn Ernft murbe, obgleich erft gebn Jahre alt, und alfo gang gegen bie Befchluffe ber Rirchenversammlung jum Rurftbifchofe von Freifing ernannt, wodurch fur ben Bergog Die laftigen Grange, Jagd = und andere Streitigkeiten verschwanden. ben neuen Bifchof erwarb Albert auch ein Jubeljahr fur Bapern von Rom, bas mit feltenem Prunte begangen murbe 1576. Drei Monate bauerte die Gnadenzeit und Jeber konnte funfzehn Lage jum Befuche ber Rirche mablen, um ben Ablag ju gewinnen. Um jene Beit murbe ber Leich. nam bes beiligen Benno, Clavenbefehrers und Bifchofs im eilften Jahrhundert, von Meigen nach Munchen gebracht, und berfelbe zum Schupheilis gen von gang Bayern ermablt. Als ber Bergog Albert ftarb 1579, war die katholische Religion in Bayern die allein geltende und burch bie umfichtige Sorge ber Jefuiten in ben jungen Gemuthern gefichert. Bon nun an blieb aber bie Wiffenschaft unter "vormundschaftlicher But ber Rirche und jeder Gedante verbrecherisch, melder über ben engen Begriff ber porgefdriebenen Glaubenslehren binausftrebte."

Der Sohn des Berftorbenen, Herzog Bilhelm V., folgte ihrer Leistung mit frommem Gemuthe in allen geistlichen und weltlichen Angelegenheiten und fortan besteht die Geschichte in Bapern nur in der Aufzählung beffen, was er seines Seelenheiles wegen für die Jesuiten und die katholische Kirche gethan. Der Herzog sollte Allen ein lebendiges Beispiel ber

Arommiafeit und bes Gehorfames gegen bie Rirche fenn. Er befuchte mit feinen Sohnen haufig entfernte Gotteshaufer. Die Landleute folgten bem Fürsten und fo tamen allmählig bie Ballfahrten wieder in Bei bem Jubeljahr erichien berfelbe bei allen Bittgangen mit entblögtem Saupte und der brennenden Rerge in der Sand. alten Rirchenceremonien murben nicht nur wieder eingeführt, fondern fo-Die Pracht bes Gottesbienftes, ber Rirchen und Rirchengerathichaften, die Bruderschaften fur Studirende und Burger und ledige Befellen, die öffentlichen Romodien ber Studenten an ben Jefuitenichulen gu Ende jedes Schuljahres, die Anordnung ber fogenannten beiligen Graber in der heiligen Woche mit prunkvoller Ausstattung, der Befuch biefer beiligen Graber in feierlichen Umzugen bei Zag, ja felbit in ber Racht in fcmargen Trauerkleidern bei bem Glanze ungabliger Radeln und vieler vermummter Geißeler, die unter dumpfem Gebet fich den blogen Ruden mund hieben, jumeilen bas öffentliche Verbrennen fegerifcher Bucher, Die prachtvolle Frohnleichnamsprozeffion mit ungeheuerem Schaugeprange in lebendigen Gruppen aus dem alten und neuen Testamente, beren eigene Unordnung bem Bergoge eine wichtige Angelegenheit mar und wobei fogar Abam und Eva mitgingen: Diefes Alles mar geeignet, Die Augen Des Polfes ju beschäftigen und ben Beift zu blenden, und durch alle diefe Anftalten fammelten fich bie Jefuiten in den Augen bes Bergogs große Berdienfte, daß er ihnen Gefchente über Gefchente und eine prachtvolle Rirche mit einem eben fo prachtvollen Bohngebaude in Munchen und icone Baufer zu Altotting und Regens. burg errichtete. Zwar flagte man laut über bie ftets anmachsende Schuldenlaft, die ber Bergog auf bas Land haufte. Aber bie Borftellungen ber Landichaft und ber angesehensten Manner, felbft bie feiner eigenen Mutter, Die Jesuiten trieben bagegen Teufel aus, führten einblieben unbeachtet. gelne Reger in ben Schoof ber fatholifden Rirde gurud, fie gewannen einen jungen Zurken für bas Chriftenthum und tauften ihn mit großer Feierliche feit, fie nahmen General - und Specialbeichten ab, predigten überall über Die Bollfommenheit bes geiftlichen Standes mundlich und ichriftlich, und gewannen fo ben anderen Orden neue Boglinge, wofür biefe wieder bantbar maren.

Die Jesuiten beteten öffentlich, daß Gott die Waffen der Katholiken segnen und den Bruder des Herzogs, den bisherigen Bischof von Freising, auf den erzbischöflichen Stuhl von Köln gelangen laffe. Denn der bisherige Kurfürst und Erzbischof Gebhard von Truchses war zur reformirten Religion übergegangen und suchte sich zu behaupten; allein die katholischen Fürsten unterstützten auf des Papstes Geheiß den Herzog von Bayern und Ernst errang das Kurfürstenthum und Erzbisthum Köln, und beinahe zwei Jahrhunderte nacheinander folgte in Bürde und Land dort immer ein baperischer Prinz auf den andern, daß so die Anhänglichkeit an die römisch

katholische Rirche glanzend belohnt und die Fürstbisthumer die reichen Berforgungs : Anstalten für die jungeren Prinzen wurden.

Philipp, Bilhelms V. zweiter Sohn, mar ichon im britten Jahre ermablter Bifchof von Regensburg und in der Folge auch Cardinal; ber dritte aber, Rerdinand, murbe jum Rachfolger feines Dheims in Roln fcon bei beffen Lebzeiten ernannt und hatte auch bie Rachfolge in ber gefürsteten Propftei Berchtesgaben erhalten. Bas Bunder, wenn bas mittels. bachifche Gefchlecht in Bapern Alles aufbot, feinen Dank dem Papfte gu beweisen und beffen Bobeit und Macht wieder überall in Deutschland geltend zu machen? Dazu verband es fich auch wirklich mit dem öfterreichischhabsburgifchen Saufe und ichon begannen auch in ben öfterreichifchen Landen allmählig die Bewegungen gegen die Reformation. Indeffen mehrte fich jedoch die Schuldenlaft in Bayern, Die Schmache des guten Bergogs Bilhelm wurde überall fichtbar, und da er eigentlich nie geherricht hatte, fonbern bas willenlofe Berfzeug in ber Sand ber Rirche gewesen, entfagte er auch mit Freuden der Regierung im Jahre 1598 und übergab fie feinem alteften Sohne Marimilian.

Er felbst lebte noch acht und zwanzig Jahre in feiner bisberigen Beife.

### Julius Echter, Bischof von Würzburg und Herzog in Franken.

Julius war geboren zu Mefpelbrunn im Spessart am 18. Marz 1544 aus einem altadeligen Geschlechte, wurde, kaum zehn Jahre alt, als Domberr und Canonicus in Bürzburg vorgestellt, und erhielt dazu noch ein Canonicat an der Domkirche zu Mainz; denn diese geschlichen Bürden waren ehemals meistens bloße Pfründen und Versorgungs-Anstalten für die Söhne der Abeligen, und so konnte es geschehen, daß ein Knabe schon die Einkünfte mehrerer reicher Pfründen genoß. Julius studirte dann in sorgensreier Ruße mit großem Eiser, besuchte mehrere hohe Schulen, lernte auf Reisen Welt und Wenschen kennen, erweiterte seine Kenntnisse und erhielt in Kom den Grad eines Licentiaten der Rechte. Nach seiner Rücksehr trat er, am 10. Rovember 1569 als wirkliches Mitglied in das Domcapitel zu Bürzburg, wurde bald darauf zum Domscholastiker — Ausseher des Schulwesens — und schon am 17. August 1570 zum Dombechanten ernannt. Er lebte still und eingezogen und zeigte sich nicht, wie die übrigen jungen. Abeligen, bei Gesellschaften und Rahlzeiten, sondern widmete sich eifzig den Bissen

schaften, und als nach dem Tode des Bischofs Friedrich von Wirsberg bie Domherren zur neuen Wahl sich versammelten, 29. November 1573, wurde Julius Echter zum Erstaunen des Volkes gewählt, das ihn kaum kannte. Die Domherren aber scheinen bei der Wahl in seinem durchdringenden Verstand, seiner Thätigkeit, Festigkeit und seinem Muth gerade in jener verhängnisvollen Beit eine sichere Bürgschaft für das Fortbestehen ihres Stiftes gesehen zu haben. So ward denn Julius noch nicht dreißig Jahre alt und nicht einmal Priester, denn er hatte es immer verschoben, die priesterlichen Weihen zu nehmen, Bischof von Würzburg und Herzog in Franken, und von diesem Augenblicke an beginnt er seine Wirksamkeit als geistelicher Landesfürst mit einer Kraft und Ausdauer, wie man sie selten sah.

Benige Tage nach ber Bahl empfing er die Huldigung ber Stadt Burgburg und bes fürstlichen Landes umber, fchicte bann nach Rom um Die papftliche Bestätigung feiner Bahl mit der Bitte, bag er dafür nur eine mäßige Summe bezahlen burfe, weil bas Bochftift in miglichen Umftanben fen, und bewarb fich begwegen um die Empfehlung bes Bergogs Albert von Bavern und bes Erzbischofes Jatob von Trier. Die Bestätigung tam, barauf erhielt er am Pfingstfeste 1575 bie bifchöflichen Beiben, und fvater bie faiferliche Belehnung mit ben faiferlichen Sobeitsrechten. Run begann er fein Walten und zeigte fich hierin zuerft und zumeift als geiftlicher gurft, ber feine weltliche Macht gur Unterdrudung ber Reformation und Berftellung ber alten tatholischen Religion benugte. Raft die Balfte bes Dochftiftes hatte fich ber Lehre Luthers gugewendet, und die Reformation hatte nicht bloß in ben Landern ber weltlichen, fondern auch der geiftlichen Rurften groke Theilnahme gefunden. Bergeblich batte ber Bifchof Ronrab von Thungen im Jahre 1521 eine ftrenge Berordnung gegen Die Fleifches. lufte, Bollerei. Spiel und Bant ber Geiftlichen gegeben, megen welcher Lafter bie Reformation überall Gingang gefunden hatte, besonders ba bie neuen Prediger meiftens einfach und mäßig lebten; nicht bloß bas Rolf trat gur Lehre Luthers über, felbft zwei geiftliche Rathe bes Bifchofe, Chorherren am Stifte Reumunfter, verehelichten fich beimlich, ber Gine fogar mit einer Rlofterfrau. Als fie begwegen bes Landes verwiesen murben, folgte ibnen freiwillig ein anderer Chorherr, Riflas Rind, welcher bann erfter lutheris icher Pfarrer zu Gisfeld murbe; ihrem Beispiele folgte bald barauf ein Domherr; viele frantische Ritter hulbigten ber neuen Lehre und fuchten burch den Abfall von ber alten Rirche zugleich bie langgewünschte Unabhangigfeit von den frantifchen Bifchofen und ihrer befchwerlichen Landesberrliche feit ju gewinnen. Denn wie in Burgburg, fo mar es in Bamberg, und binnen wenigen Jahren ichien Die fatholifche Religion mit Der Musartung oder dem Uebertritte der fatholifchen Geiftlichen zu verschwinden. Die gurft. bifchofe, welche an das Fortbestehen ber alten Religion ihre Dacht und Berrlichfeit gefnupft faben, trachteten fo viel möglich bem Ginbringen ber

neuen Lehre zu wehren und der Bischof Friedrich rief beswegen die Jesuiten, mit deren Hulfe er das nahe Unheil abzuwenden hoffte. Aber er besaß nicht Muth und Kraft genug, den Forschritten der Reformation zu begegenen, obgleich er von den Jesuiten und von Julius Echter dazu ermunstert wurde.

Rachdem aber diefer gum Fürstbifchofe erhoben mar, begann er fogleich mit Umficht die Gegen . Reformation in feinen Landen, querft unvermerkt und magig, allmablig immer ernfter und ftrenger. Er fcblog fich innig an Die tatholischen Fürsten und Bischöfe in Sudbeutschland an, trat in ben Landsberger Bund gur Aufrechthaltung bes weltlichen Rriebens, gugleich aber gur Behauptung ber fatholifden Religion, und zeichnete fich unter ben Mitglie. bern bald durch Gifer und Rlugheit, fo wie auf ben Reichstagen burch Thatigfeit aus, daß ber Ritterschaft, ben Stadten und Gemeinden ber geiftlichen Reichsstande Die Bahl ber Religion nicht freigegeben merbe, fondern fie barin von ihrem Landesfürsten abhangen follten. Durch die Zefuiten glaubte er allmählig ben Sieg über bie Reformation ju fichern, barum begunftigte er fie nicht blog in feinen Landen, fondern auch in ber Rachbarfchaft. Als aber ber Abt Balthafar von Bulda die Jesuiten berief und auch ein Jesuiten-Seminar grundete, zeigten fich bie Capitularen bes Stiftes ungufrieben, baf fie bie Bermaltung der Abtei dem Bifchofe Julius übertrugen, fo daß Rulba unbeschädigt feiner Selbstfandigfeit immer mit Burgburg follte vereis nigt bleiben. - Julius ergriff mit Freuden bie icone Gelegenheit. feine Birffamfeit und Dacht ju vergrößern; ber Abt murbe mit Gemalt gur Abdankung gezwungen, entfloh aber nach Maing 1576 und ichrieb ben gangen Borgang nach Rom; Julius aber fchidte ohngeachtet Diefer gewalt. famen Dinge feine Gefandten nach Fulba und ließ fich von ben Unterthanen Der vertriebene Abt flagte bei bem Raifer und ben Reichsftanben, vergebens fuchte Jener Die Sache in Gute ju vergleichen, Julius bebielt Rulda, ohngeachtet felbft ber Papft und die Zefuiten fich fur ben Abt verwendeten; burch gang Deutschland mar bie allgemeine Stimme gegen ben Bifchof, aber erft nach feche und zwanzig Sahren erfolgte bas taiferliche Urtheil : "Dem Bifchofe Julius habe nicht gebührt, fich bes Stiftes Rulda gu bemächtigen, oder dasfelbe angunehmen, er habe hierin gu viel gethan und unrecht gehandelt; ber Mbt Balthafar fen in feine vorige Burde, in Stift und Amt wieder einzusegen, ber Bifchof Julius aber habe alle eingenommenen Gefälle zu verguten." Das Capitel und die Rittericaft von Rulda murben gur Entrichtung einer Gelbfumme an Die faiferliche Rammer verurtheilt. Dann erft trat Julius bie Abtei wieder ab.

Schon aus dieser Angelegenheit zeigt sich der feste Sinn des Bischofes; boch erscheint er in anderer hinsicht wieder uneigennüßig, denn als er im Jahre 1582 auch zum Erzbischofe von Mainz gewählt war, lehnte er die Wahl ab und lenkte sie auf den Domprobst von Dalberg; er begnügte

fich mit Burgburg, hier aber maltete er gang als felbftftanbiger gurft. Schon hatte er begonnen die fatholische Religion wieder einzuführen, und bagu glaubte er bie Grundung einer Univerfitat und mehrerer Ergiebunge = und Berforgungs : Anstalten fur die Jugend am besten geeignet, um bas neue Gefchlecht nach feinem Billen ju bilden. Bwar hatte ber Bifchof Johann von Eglofftein ichon im Jahre 1410 eine Universität gegrundet, Die aber nach seinem frühen Tode wieder gang verfiel; Friedrich von Birsberg ftiftete bagegen im Jahre 1561 ein Gymnafium in ber Abficht, bieß fpater ju einer Bochschule ju erheben, und vertraute es ben Jefuiten; ju gleicher Beit grundete er zwei Collegien, in beren einem bie jungen Beltgeiftlichen von den Zesuiten in der Moral und Dogmatif unterrichtet und für ihren Stand erzogen werden follten; im zweiten murben vier und zwanzig Schuler mit Speise und Kleidung unterhalten. So ward benn Julius ber eigentliche Grunder ber Universitat, Die er trop bem Biderftande Des Domcapitels, aber unterftugt von ben Stiftern und Rloftern feines Rirchenfprengels und ausgestattet mit einem Freiheitsbriefe vom Papfte Gregor XIII. am 2. Januar 1582 noch vor Bollendung bes prachtvollen von ihm erriche teten Gebaudes eröffnete "zur Ehre Gottes und zum Rugen bes ihm anvertrauten gemeinen Befens, ba ihm nichts fo fehr am Bergen liege, als baß bie Jugend für jenen Bwed mit Biffenichaft und Runften ausgeschmudt werbe; benn er fen von Jugend auf durch Gottes Gnade fo erzogen morben, daß er gur Bertheidigung ber heiligen fatholischen Rirche und des Glaubens all das Seinige beigutragen fich verpflichtet fuble, mas auch die bifchof. liche Burde von ihm fordere."

Dann richtete er brei Collegien ein, die in der Rolge in ein einziges, bas St. Kilians. Seminar, vereinigt wurden. Die gange Anftalt mard ben Refuiten übergeben, an berfelben gmar auch die Rechts = und Argnei = Biffenschaften gelehrt, aber mit wenig Erfolg; Die philosophischen und theologischen Vorlefungen waren die Sauptsache. Im Jahre 1589 ließ er ein offenes Schreiben über Die Universität und Die bagu gehörigen brei Collegien ausgehen und lud darin alle feine Landesbewohner zu deren Benützung für bie Jugend ein und hob den Gewinn der Studien für die Erhaltung des alten Glaubens und ber fatholischen Rirche hervor. Mehrere Stifter und Rlofter verbanden fich zu jährlichen Gaben, andere gaben reiche Schenkungen an Kapitalien, wieder andere widmeten ihren Stiftern einzelne Pfrunden zur Unterhaltung ber Universitätslehrer. Der Bau der herrlichen Gebaude und der Rirche wurde 1591 vollendet und am 8. September mit großer Reier im Beisenn des Herzogs Wilhelm von Bayern und seines Sohnes Maris milian und vieler anderer geiftlicher und weltlicher Berren eingeweiht. Spater ftiftete Julius noch eine andere Erziehungs - Unftalt fur vier und zwanzig unbemittelte abelige Junglinge aus bem Fürftenthume Burgburg. aus Franten und nach Umftanden aus andern beutichen Landen, bamit ber

katholische Glaube und die Ehre und der Glanz des Abelstandes in seinem Sochstifte, wie er fagte, erhalten werde. In Munnerstadt erwarb er das verlassene und beinahe ganz verfallene Augustinerkloster und richtete es zu einem Gymnasium ein.

Nachdem er fo für die Beranbildung ber Jugend in der katholischen Lehre gesorgt hatte, begann er im Jahre 1585 mit ber firchlichen Reinigung feines Landes und ftrebte, nicht blog die von der alten Rirche abgefallenen Unterthanen feines Stiftes wieder in ben Schoof der Rirche gurudzuführen; fondern auch in feiner tatholifden Rirche felbft die nothigen Berbefferungen einzuführen, und fo die Quelle des Abfalles und des Tadels ju hemmen. Die lutherifden Prediger murden, ihrer über hundert in furger Beit, aus dem Lande gebracht; Die nicht gut fatholisch gefinnten Geiftlichen aus ihren Memtern und Stellen entfernt und meift mit folden befest, welche von ben Refuiten in den neuen Schulen gebildet waren. Dann traf Die Reihe auch Die weltlichen Beamten, felbft die burgerlichen Rathe und die Schullehrer, und fcon fehrten Diele aus Furcht vor Schaden, Andere überredet oder übergeugt gur fatholischen Rirche gurud, und bann erft mendete er fich an bas Bolt. Als eifrige Befehrer wirften auf bem Lande Die Jefuiten und unter ihnen einige andere Geiftliche, andere in den Stadten; Julius felbft in Burgburg, auch machte er haufige Reisen in feinem Lande, Leben und Lebre ber Beiftlichen ju untersuchen und ftets überall gur Rudfehr gur alten Rirche ju ermahnen und ju brangen. Aber bas Bolf mar ichmer zu befehren, es hatte fich bes prachtvollen fatholifden Gottesbienftes feit mehr als fechzig Jahren entwöhnt; Riemand wollte ben feierlichen Prozeffionen beimohnen, Niemand mehr die beilige Softie verebren; oft murben die bischöflichen Diffionare verfolgt ober verspottet. Doch ber Bischof verlor meder die Geduld noch ben Muth, und zeigte endlich, ba weder Gemunden noch Karlftadt, weder Sagfurt noch Reuftadt mit vielen andern Memtern und Ortschaften feinem Anfinnen gehorchen wollten, Ernft und Strenge und erfchien ploglich in Munnerstadt, wo nur wenige Ratholifen waren, mit hundert bewaffneten Reitern am 19. September und begann fogleich ben folgenden Sag fein Betehrungsgeschäft. Buerft ließ er bie vom fatholischen Glauben abgefallenen Burger eines jeden Biertels versammeln, und ermabnte fie fanft gur Burudtehr; als er aber auf diefe Beife menig ausrichtete, murde jeder Burger einzeln gerufen, mer auf feiner Beigerung beharrte, erhielt die Beifung, binnen Monatsfrift die Stadt zu verlaffen, wer die Rudfehr gur fatholifchen Rirche versprach, mußte fogleich vom Rathhause in Die Pfarrfirche gur Beicht geben. Go murben Die Burger getrennt, mißtrauisch, schon kehrten gegen hundert gur alten Rirche gurud; nur ber Rath blieb protestantifch. Das Bekehrungswerf ging feinen ftillen Bang, man mar nachfichtig, betrieb Die Auswanderung nicht, feste zuerft einige lutherifche Rathe ab und vergab ihre Stellen an Ratholiten; endlich bestimmte man die lette Frift Rovember 1587. Da manderte benn nach Meiningen, Coburg und Schweinfurt aus, mer ber lutherischen Lebre treu blieb. In abnlicher Beife, nur noch milber und langfamer betrieb Julius bas Gefchaft in Burgburg, um nicht bie Maffe ber Burger gegen fich aufzubringen, und nach langer Bemubung gelang fein Bunich, und bie Evangelifden manderten aus, und bie Gegen-Reformation ichritt fiegreich burch bas Land, auch burch bie Dorfer und Guter ber frankischen Ritterschaft. Diefe maren aufgebracht über bas rudfichtslofe Balten Des Fürftbifchofes, ber felbft ihre alten Rechte und Freibeiten zu verfummern trachtete; Die Ritter versammelten fich begwegen icon im Jahre 1581 gur Berathung und brachten ihre Rlagen an ben Bifchof und bas Domcapitel, wobei fie felbit ber Mägigung vergagen und heftig rugten, "bag er mehr aus feinem eigenen Willen und Ropf regiere, als nach bem Rathe bes Capitels oder feiner vornehmften Landrathe, jum Theil auch fole den Rathen folge, Die nichts im Lande haben, auch nichts barin ju gewarten ober zu verlieren. Es fen aber amifchen ben weltlichen und geiftlichen Rurften ein großer Unterschied, benn die weltlichen gurften fepen Erbherren ihrer Lande und Leute, haben Erbeinigung und Bundnig, Die Geiftlichen aber werden zur fürstlichen Sobeit gemablt und in ein Land gefest, barin fie von ihren Meltern nicht einen Steden haben, fonbern es fen von Anderen erlangt und gewonnen worden; bas vertraue man aber in Babrbeit nicht bergeftalt, daß er nach feinem freien Billen regiere, ober die Inwohner bes Landes, heute Diefen, morgen einen Andern nach feinem Gefallen unbilligerweise beschwere." Der Fürstbischof fühlte fich burch bie beftigen Borte hochbeleidigt, zumal unter ben Rlagern mehrere in feinen Diensten ftanden, und er gab erst nach mehreren Wochen eine Antwort, in welcher er Die Beschwerben zu widerlegen suchte und zugleich bie Art ihrer Rlagen rugte, und es ichien bie Sache felbit an bas Reichstammergericht gur Enticheidung ju tommen. Da entgegnete bie Ritterschaft magiger, zeigte aber, wie man fie mit allerlei Gingriffen gegen ben Paffauer Bertrag und Religionsfrieden beschwere, Die protestantischen Prediger und Rirchendiener durch Drohungen vertreibe oder gefanglich einziehe und die feit langer Beit mit lutherischen Beiftlichen befesten Pfarreien mit fatholischen Geiftlichen befege und biefe bem Abel und ben Unterthanen aufdringe, auch bag ber Bifchof trog bes barüber eingeleiteten Rechtsftreites noch in fcwebenbem Rechte bie Gilten, Binfen und Rugungen ber evangelifchen Rirchendiener Much barauf antwortete Julius mieber ausweichend, befanftigend, hinhaltend; und als bei ber fortgefesten Bedrudung ber Lutheraner endlich felbst bie protestantischen Reichsfürsten ibn bringend abmahnten, wußte er auch fie burch allgemeine Betheuerung ju beschwichtigen: bag er fich ftets bem Religionsfrieden gemäß verhalten und die Reichestande bes Mugsburgifchen Glaubensbefenntniffes nicht beunruhigen ober franten und mit den Fürsten in fortmabrender Rreundschaft bleiben wolle. In Diefem

Sinne ichrieb er an bie Rurfurften von Sachfen und ber Pfalg, als fie fic ber Munnerstadter annahmen; fleineren Fürsten entgegnete er wohl mit mehr Freimuth und Ernft, und es gelang ihm mit Alugheit ben Frieden gu erhalten, mas bamals noch um fo nothiger mar, ba er menig Bulfe ermarten fonnte, wenn er bes -Religionswerkes wegen befchwert und feindlich angegriffen murbe, benn nur ber Bergog Bilbelm V. von Bapern und ber Papft verfprachen ihm thatigen Beiftand. Der Raifer ober feine Rathe mochten zwar bas Bekehrungswert insgeheim gern feben, magten aber noch feine öffentliche Billigung. Der Bifchof von Bamberg, furchtsamer Ratur, ließ fich burch Rriegsbrohungen einschüchtern und mabnte burch eine Gefandtschaft feinen Rachbar Julius zur Behutsamteit und Mäßigung, bag nicht alle frankischen Stifter in Gefahr gerathen mochten. Aber Diefer merfte mohl, daß ber Bifchof von Bamberg bei ben protestantifchen Rurften nur ben Schein haben wolle, als fen er mit dem eifrigen Betehrungswerte in Burgburg nicht einverstanden und fuche fich baburch ju fichern, und fo fuhr Julius fort in feinem Sinne gu reformiren und ließ bie Gegner reben und ichreiben. Um fein Werf gang ju vollenden, unternahm er auch bie Befferung ber Beiftlichen feines Sprengels. Buerft wendete er fich an bas Domcapitel; als er aber von biefem feine Rorderung in ber wichtigen Sache fah, forgte er für fich allein durch Aufstellung mohlgesitteter Pfarrer und burch Entfernung wenigstens bes öffentlichen Mergerniffes fur Die Gemeinde und bielt burch die Geiftlichen gur genauen Erfüllung ihrer firchlichen Berrichtungen an. Um meiften erwartete er fur fein Wert von ben jungen Geiftlichen, melde aus ben Schulen ber Jesuiten hervorgingen. Indeffen ftellte er eingegangene ober gerftorte Pfarreien wieder ber, errichtete neue Rirchen und Pfarrhofe, ermedte Die alten Andachten, begunftigte neue, und befonders die Marienbundniffe ber Resuiten unter ben Studierenden und ben Burgern; er ließ bie beiligen Saframente, befonders das beilige Abendmahl, mit großer Reier fpenden und suchte durch ben außern Gottesbienft auf das finnliche Bolf gu mirten; er perbreitete fatholische Bucher und gab eine mohluberdachte Rirchenord. nung, in welcher bie Obliegenheiten bes Geiftlichen genau bestimmt und bringende Ermahnungen ju einem fittlichen und religiösen Leben gegeben maren.

In eben derselben Absücht ließ er mehrere verfallene Alöster wieder aufrichten, und errichtete zwei neue. Unter jene gehören das berühmte Aloster Banz und Brombach. In Banz hatte der Abt Georg, Truchses von Henneberg, im Jahre 1568 seine Bürde niedergelegt und geheirathet, die Wönche verließen allmählig das Kloster, welches dann bis 1574 von Beltgeistlichen verwaltet wurde. Julius übernahm dasselbe, und ersuchte den Abt zu Reustadt, Heinrich von Jestetten, daß er es wieder einrichte und mit neuen Wönchen besetze; allein dieser zeigte sich nicht eifrig genug, und bei seinem Tode war nur ein einziger Wönch im Kloster. Run sette

Julius ben Abt von Schwarzach, Johann Burthart, einen gelehrten und geschäftserfahrenen Mann, babin, und Bang blühte allmählig wieder empor. Auf abnliche Beife ging es mit Brombach, bas in ber Rabe ber Stadt Wertheim lag. Im Bauernfriege mar es in Berfall gerathen, ber Graf Dichael von Wertheim nahm fich aber besfelben als Schugherr an, es erhob fich bis ber Graf gur Lehre Luthers übertrat, der Abt beffen Beifpiele folgte, ein Beib und weltliche Dienfte nahm, und die Monche größtentheils ausmanderten, worauf bas Rlofter in eine Schule vermandelt murbe. Rur brei Monche maren noch übrig, Diefe fuchten bas Rlofter gu behaupten, und wendeten fich nach Burgburg um einen neuen Abt, ben fie auch er-Der Graf von Wertheim aber fah die Fortbauer bes Rlofters bielten. und bie Berbrangung ber protestantischen Schule ungern, und als ber neue Abt eben fo ichlechte Birthichaft in geiftlichen, wie in weltlichen Angelegenbeiten führte, und beghalb von Julius gur Berantwortung nach Burgburg gerufen murde, ließ ber Graf mahrend ber Abmefenheit besfelben eine Bache von wertheimischen Unterthanen um bas Rlofter, unter bem Bormanbe feines Schuprechtes, ftellen und es bann gang megnehmen. Darauf fchickte Bulius unvermuthet am Glifabethen . Tage 1589 amolfbunbert Mann Landvolkes und hundert gut bewaffnete Reiter nach dem Alofter, worauf die Bertheimischen ohne Rampf abzogen; Julius aber ließ bas Rlofter alfobald einrichten, und gab ihm fpater eine neue Ordnung.

Bahrend er fo für die Biederherstellung der tatholischen Religion als Bifchof forgte, und befonders in den erften Jahren fo thatig mar, bag er auch bas Amt eines Weihbifchofes verrichtete, Rirchen und Ravellen einfeg. nete, Die Priefter weihte und Firmung ertheilte, zeigte er fich eben fo eifrig als Rurft, ber alle weltlichen Angelegenheiten perfonlich leitete, als Rentenmeister fein Land durchreifete, und ben Dangeln abhalf, mo er fonnte, und je nach Umftanden treffliche Gefege gab zur Sicherung bes Gemein- Bobles. Er stellte die verfallenen Gerichtsordnungen und Gerichte wieder ber, fcutte Die alte öffentliche Rechtspflege mit ben geschwornen Schöffen bei ben Centoder Dorfgerichten in peinlichen und bürgerlichen Sachen; in wichtigen und unklaren oder zweifelhaften bedenklichen Fällen mußten aber, ehe das offene Bericht gehalten wurde, die Centschöffen für fich allein zusammenkommen, den Rall ermagen, und fich über das Urtheil vergleichen. Gben fo verbef. serte er die Stadt = und höheren Gerichte, und erlaubte, daß jede Partei perfönlich oder durch einen freigewählten Anwalt vortragen und vorbringen dürfe, was ihre Nothdurft erfordere. Als mahrer Later und Wohlthater erscheint er in ber Grundung vieler Armen = und Baifenhaufer, und bie Spitalordnungen von Arnitein, Sgibingefeld, Munnerstadt, Dettelbach und Gerolzhofen, fo wie von Mellerichstadt, Reuftadt und Rottingen, Chern, Rarlftadt, Bolfach, Sagfurt, Tohofen, Konigshofen und andern Orten gengen von feiner Bohlthatigfeit, wie von feiner Ginficht, mit welcher er bie verfallenen verfallenen Stiftungen aufrichtete, ordnete, mit neuen Pfrunden vermehrte oder verbefferte. Die Spitalordnung unterzeichnete er im Jahre 1607 mit ben Borten: "Ich erinnere mich nicht gelefen gu haben, bag ber eines fclechten Sobes gestorben, der die Berte der Barmbergiefeit übte; benn er. hat viele Ruriprecher und es ift unmöglich, bag bie Bitten Bieler nicht erhört werben." Alle Anftalten Diefer Art aber überragte bas neue Spital in Burgburg, welches jest noch blubend und bankbar nach feinem Ramen bas Julius - Pospital beißt. Er vereinigte Die icon vor ihm gegrundeten Armenund Pfleghaufer und bas Spital zu ben vierzehn Rothhelfern in ein eine giges großes Gebaude, ju welchem er am 12. Marg 1576 ben Grundstein legte, in der Abficht, sowohl fur Kranke als für alte und bulflofe Leute eine wohlthatige Unftalt mit gang unentgelblicher Berpflegung berguftellen. Am 12. Marg 1579 stellte er Die Urfunde aus, und bestimmte bas Spital für allerlei Arten von Armen und Kranken und fonft unvermöglichen ichab. haften Leuten, welche guter Bartung, Bund - und anderer Argneien bedürfe tig maren, besgleichen follten verlaffene Baifen, burchziehende Pilger und burftige Personen die geziemende Unterhaltung befommen; die alten fcmaden ober ichabhaften Manns . und Beibsperfonen aus ber Stadt und bem Bochftifte Burgburg fo lange verpflegt merben, bis fie fo meit hergeftellt maren, daß fie wieder arbeiten fonnten. Don den verlaffenen Baifen follten die Rnaben verpflegt werben, bis fie gur Schule ober zu einem Sandwerke, bie Madden, bis fie ju Dienften brauchbar fegen, jeboch meber Rnaben noch Madden über gehn Jahre. Doch follte fich Riemand in bas Spital einfaufen und feine Rurbitte fur Jemanden beachtet werden, ba die Erfahrung lehre, daß durch dergleichen Gintaufe oder Empfehlungen ber Rrante burch ben Gefunden ausgetrieben, ber Darftige burch ben Bermöglichen gebindert und mit Diesen Ginkaufen nicht das Almosen, sondern ber geliebte Mußiggang gefucht merbe. In ben weiten Raumen bes Gebaubes maren genug Bimmer, auch fur bie Rranten = und Armenpfleger, fur Merate und Geiftliche, ferner eine Muble und ein Badhaus, und es follten jederzeit fo viel Perfonen verforgt und verpflegt werden, als es bie Ginfunfte verftat-Es war zu einer vollkommenen Baushaltung Alles von Grund aus hergestellt, damit die armen elenden Menfchen, welche guvor Tage barten muhfeligen Lebens, Rummers und Trubfal überftanden, neben ihrer gegiemenden Unterhaltung und Pflege auch bequeme Gemächer hatten und befto mehr Freude und Ergöglichfeit empfanden und baburch um fo mehr bewegt murden, Bott gu banten und fur ben Stifter gu bitten.

In diesen Anstalten, so wie bei der Bewirthung vornehmer Gafte, zeigte sich Julius fürstlich freigebig, besonders in seinen Bauten bei den mohlethätigen Anstalten und dem Wiederaufbauen des abgebrannten Schlosses Warienberg, so wie des Schlosses in Königshofen wahrhaft prachtliebend, mahrend er selbst in seinem hauslichen Leben höchst einfach und anspruchlos und

im Umgange freundlich ericbien, bag Riemand in ihm ben ftrengen Mann vermuthen mochte, als welcher er fonft haufig auftrat, wenn es Rirchen - und Regierungsfachen galt, felbft gegen Rom. Als ber Mbt bes Rlofters Theres. Balentin, einen Mond wegen unbedeutender Cache im Born graulich mit Ruthen bis auf bas Blut gepeitscht, ibn barauf bei großer Ralte in einen Rerter gesperrt und an beiben Banben in Gifen geschloffen batte, fo baf berfelbe gang lahm murbe, und der Dighandelte endlich nach langer Beit Belegenheit fand, bei bem Bifchofe Julius zu flagen, feste biefer ben Mbt ab, ohngeachtet ihn ber Papft bestätigt hatte und fogar feine Biebereinsetzung befahl, da Balentin nach Bamberg entflohen und einen Boten nach Rom gefendet hatte, ben Papft zu gewinnen, mas ihm auch gelungen Aber Julius mahrte bier mit Ernft und Burbe feine Rechte als Bifchof, und ber Abt murbe nicht wieder eingefest. Rur in Glaubensbingen blieb er ein treuer Sohn ber romifchen Rirche, und als ber Erzbifchof pon Roln, Gebhard, Truchfeg von Baldburg, bem er in bruderlicher Freundicaft feit Langem verbunden mar, fich von ber tatholifden Rirche losfagte und vermählte, folgte Julius Diefem lodenben Beifpiele nicht. Die alte Rirche ju erhalten und wieder berguftellen ichien ihm vielmehr fein wichtige fter Beruf, bafur maffnete er felbft feine Unterthanen, errichtete bie Land. mehr und verbefferte die ganze Art ber Bewaffnung, und er mar es vorjuglich, ber bie Grundung bes fatholifden Rurftenbundes - ber Liga betrieb, um mit Gewalt endlich bie Reformation gu Bemmen und gu unterbruden. Go maltete er als fatholischer gurftbifchof bis ju feinem Ende. Als er am Anfange Septembers 1617 Die Dochgeit ber Rinder feines perftorbenen Bruders mit großer Reierlichkeit beging, erfrantte er menige Zage darauf und ftarb den 13. September.

# Maximilian I., Kurfürst und Herzog von Bayern.

Dludlich, wen die Ratur mit herrlichen Anlagen begabte, gludlicher noch berjenige, bessen Anlagen durch die Erziehung mit den Sonnenstrahlen bes Wahren und Schönen, der Gottesfurcht und Menschenliebe freudig gewedt, genährt und zum Segen der Menschheit gebildet werden. Denn die Erziehung gibt dem zarten Geiste jene Richtung, welche er meistens das ganze Leben hindurch verfolgt, und nirgends offenbart sich dieses mehr, als im Leben der Fürsten, deren Ahaten durch die natürliche Anlage und die Erziehung gleich sehr, wie durch die Beitumstände bedingt sind. Dieß zeigt sich besonders an Marimilian, einem der hervorragendsten Charaftere ber Wittelsbacher, daß man bei strenger Prüfung seines Lebens wohl ausrufen

möchte: Belch ein Mann! Bas hatte er für die Menschheit, für Deutschland und Bayern geleistet, wenn ihn nicht Jesuiten erzogen hatten!

Maximilian ift ber Sohn Bilhelms V. und ber Entel Alberts V., geboren zu München im Jahre 1573, 17. April, und wurde von ber garteften Jugend an der Leitung der Jesuiten übergeben.

Rach bem Billen bes Raters murbe er in ber Furcht Gottes fern von hoffart, vom Ueberflug in Gffen und Trinten, von Spiel und Leichtfertigkeit erzogen. Bor MIlem follte in ihm bas religiofe Gefühl gewedt und genahrt werden; er borte nicht blog taglich Deffe und Besper und lernte bie üblichen Gebetsformeln, fondern auch felbft bem Priefter bei bem Altare bienen. In Begleitung feiner Lehrer, feines Baters und feiner Bruder murben in eigenen Vilgerfleidern Ballfahrten nach Andeche, Altötting ober in bie Umgegend Munchens unternommen. Es murbe vom Bater befohlen, befanders die Agnus Dei - eine Art Amulette - mit Ehrerbietung ju brauchen, weil bavon ben Menichen Gnade und Segen miberfahre; an Feiertagen follten bie Pringen bas Leben ber Beiligen lefen und bem Gebachtniffe einpragen, und ber Ratechismus bes Ranifins follte ihnen wie bas tagliche Brod immer in Sanden fenn. Statt ber flaffifchen Alten, aus benen man bie Gefchichte, Gefete und Ginrichtungen ber Staaten, Leben, Gefinnungen, Reben und Sandlungen ber größten Manner tennen lernt, ftatt biefer beibnifden Schwager und Rabels hannfen, wie fie Bilbelm V. nannte, follten nur driftliche und aute tatholifche Schriftsteller gelefen merben.

Bwar murbe Maximilian, als er in der Rolge die ftreng fatholifche Universität Ingolftadt besuchte, wo er mit feinem Better Rerbinand von Steiermark mehrere Jahre lang ben Studien oblag und jene fefte, bas gange Leben hindurch dauernde Freundschaft ichlog, auch mit einigen alten Schriftstellern bekannt; aber Die ersten und oft wiederholten Gindrude blieben natürlich die ftartften und lebendigften. Roch gang jung murbe er gum Borfteber aller marianischen Bruderschaften in Deutschland ernannt. welche von den Zesuiten gestiftet waren, wobei er aber eigentlich nichts gu thun hatte, und es icheint nur die Abficht gewesen zu fenn, ibn befto fefter bem Orden felbft ju geminnen. Gine unbegrenzte Berehrung fur die Dit glieber besfelben und eine burch fie gewedte und genabrte Undulbfamteit gegen alle Richtfatholiten offenbarte fich bald an bem fürstlichen Zunglinge, welchem fonft Ordnung, Mägigfeit und unermubeter Rleif gleichfam bie Elemente maren, in welchen er fich bewegte. Fruh zeigte er fcon einen mannlichen Ernft, und fammelte fich in Ingolftabt viele Renntniffe in Spraden, in der Rechtswiffenschaft, Mathematif und felbft in ber Rriegefunft, auch lernte er bie Baushaltungsfunft burch manche nothwendige Ginfchrantung.

Rachdem er Ingolftabt 1591 verlaffen hatte, nahm er alfobald Theil an allen Berathichlagungen bes geheimen Rathes, und gewohnte fich, 1

feinen Gegenstand ein entscheidenbes Urtheil zu fallen, ebe er nicht bie Deinung ber Rathe vernommen, und er lernte baburch, eine Sache nach ihren perschiedenen Gefichtspunkten betrachten. Im Jahre 1593 reifete er an ben Sof bes Raifers nach Prag, bann ging er nach Italien. In Innsbrud begrußte ihn ichon ein papstlicher Gefandter, ber ihm Degen und but mit einem freundlichen Schreiben bes Papftes überreichte, wodurch er gleichfam jum Befchüger und Streiter Roms gegen bie Atatholifen feierlich ernannt murbe. Bon Stalien ging er nach Lothringen, und nahm nach feiner Rudtehr nach Bayern ben eifrigften Antheil an allen Staatsgeschäften. Allem aber mar es bie Ausbreitung ber fatholischen Religion, welche ibm am Bergen lag, daß man fich am Bofe zu Dunchen fogar mit ber Boffnung fcmeichelte, mittelft ber Sesuiten ben turfachfifchen Gof gu betehren, und auf bem Reichstage zu Regensburg 1594 galt Marimilian ichon als bas Daupt feiner Rirchenpartei, und in feiner Bohnung gu St. Emmeram bielt man bie wichtigften und ernsthaftesten Berathichlagungen. 3m folgenben Jahre vermablte er fich mit Glifabeth, ber Sochter bes Bergogs Rarl von Lothringen, und im Sahre 1598 übernahm er bie Regierung mit einem gang gerrutteten Saushalte, einer großen Schuldenlaft und Digbrauchen aller Art. Da zeigte fich benn fein icharfer Geift fogleich in ber Bahl bes Rechten. Beber burch Entlaffung ber Diener, noch burch Berringerung ihrer Befoldung, fondern blog burch Abstellung ber argften Digbrauche, genaue fortdauernde Prufung ber Ginnahmen und Ansgaben, Unterfuchung ber Gelbkaffen, burch Forberung bes Salzwefens, bes Sanbels und Ge werbfleiges, Erhöhung ber Bolle und Erleichterung ber Schuldenlaft burch Die Stande gelang es ihm, ben erichutterten Staatsfredit zu befestigen und Die Ordnung in allen Zweigen bes Staatshaushaltes herzustellen.

Sein Ansehen wuchs dadurch in Deutschland so, daß die Fürsten ihr Auge um so mehr auf ihn richteten, als das habsburgische Haus damals im inneren Zwiste immer tiefer sank, und schon dachten Viele, dem Marimilian einst die Kaiserkrone zu verschaffen. Er selbst wollte seine Macht durch die Förderung des bisher ganz vernachlässigten Kriegswesens noch mehr erheben und stärken, veranstaltete deswegen eine allgemeine Landsmusterung, ließ aus der wassenschaftete deswegen eine allgemeine Landsweisigsten und zehnten Mann ausheben, sie in den Wassen üben, und zur bessern handhabung derselben eine eigene Tracht unter den Bauern einsführen, Kriegsvorräthe aller Art anlegen, und unter dem Ramen einer Landesvertheidigung gegen die Türken gelang es ihm, eine bedeutende Streitmacht zusammenzuhalten, über deren Stärke er das tiesste Geheimnis beobachten ließ. Weber In = noch Ausländer sollten den rechten Grund davon wissen oder davon reden können.

Marimilian ertannte, daß es wegen der Entscheidung ber religiösen Angelegenheiten in Deutschland jum Rriege tommen mußte; ber follte ibn

gerüstet finden, und so hoffte er, ber katholischen Kirche ben Sieg zu erringen. Deswegen forgte er für tüchtige Befehlshaber, mußte aber, ba er außer Alexander von Haslang keinen Tauglichen in Bayern fand, Aus-länder rusen, was er ungern that, und so kam aus ben Riederlanden Johann Tscherklas von Tilly, der sich schon als tüchtigen Feldherrn im Dienste Spaniens gegen die abgefallenen Riederländer erprobt hatte, und ohne dessen Gutachten von nun an im Kriegsrathe nichts von Wichtigkeit entschieden wurde.

Bahrend Maximilian fo für ben Krieg forgte, ließ er bas gange baperifche Gefenbuch in eine neue Rorm bringen und die Gefete feinen Beitverhaltniffen anpaffen, und fo entstand bas berühmte Landrecht unter bem Titel: "Landrecht, Polizeis, Gerichts., Malefige und andere Ordnungen ber Rurftenthumer Dbern - und Riedern . Bapern," welches im Jahre 1617 eingeführt murbe. Der übermäßigen Rleiderpracht fuchte er burch eine eigene Rleider - Dronung ber verschiedenen Stande ju fteuern, und badurch ben Sang der Dienstboten zur Beruntreuung zu begegnen. Seiner Aufmert. famfeit entging felbst bie Behandlung feiner Unterthanen burch die Beamten nicht, und er ichrieb mahnend an ben Statthalter Donborf in Donauworth, berfetbe folle bie Bapern und Andere, Die bei ihm etwas angubringen oder zu verrichten haben, gutwillig vor fich laffen und mit mehr Befcheidenheit und Geduld anhören, ale bieher gefchehen, nicht gleich mit muthender Rurie gegen fie auffahren, fondern fie wie Menfchen und Seiner fürstlichen Durchlaucht Unterthanen behandeln, fich auch nicht gleich von einer Partei einnehmen laffen, fondern beide Theile mit ihrer Rothdurft hören.

Mit eifriger Bachsamteit forgte er fur Die Sicherheit bes Landes und für bie Armen, jede Gemeinde follte für bie Ihrigen forgen, Die fremden aber aus bem Lande gefchafft werben. Die Schulen, welche mabrend ber religiöfen Zwiftigkeiten verfallen maren, fuchte er wieder berguftellen und mit geschietten Lehrern zu verseben, mas ihm jedoch nicht nach Bunfche gelang. Am meiften lag ihm am Bergen, fromme und tuchtige Priefter für bas Bolf zu erhalten, benn mit Schmerzen fab er bas Sittenverberbnif besfelben, Da die geiftliche Obrigfeit felten mit Ernft bus bofe Beifpiel rugte, und als Marimilian in feinem Gifer fich beghalb an ben Dapft menden wollte, riethen ibm feine Rathe bavon ab, bamit er nicht ben Unwillen ber Bifchofe gegen fich reize, und gegen feine eigenen Blutevermandten, bie Bifchofe von Regensburg und Paffau, als Rlager auftreten muffe. aber boch in religiofer Beziehung erfolgreich auf bas Bolt zu wirken, rief er die Kapuginer, Die fich damals burch Reinheit ber Sitten, uneigennütis gen Gifer in der Seelforge und burch ftrenge Lebensweise bem Bolte empfahlen. In Munchen ließ er ihnen bas erfte Rlofter banen, und bald traf man ihre Anfiedlungen burch gang Bayern.

#### 214 Magimilian I., Aurfärft und Bergog von Bapern.

Unermubet thatig verlangte Darimilian auch von feinen Dienern ftrenge gewiffenhafte Erfullung ihrer Pflichten, und fie batten an ihm einen bochft aufmerkfamen icharffictigen Berrn, ber felbft ben unbebeutenbften Muffan guvor überlas, ebe er ihn unterfchrieb. Gin Rreund ber Gefchichte. wollte er ben Ruhm feines Gefchlechtes burch tuchtige Gefchichtsmerte verbreitet feben, und ohngeachtet erft unter feinem Bater ber berühmte Marr Belfer von Mugsburg bie bayerifche Gefchichte behandelt hatte, übergab Darimilian boch ben Zesuiten Andreas Brunner und Matthaus Raber ben Auftrag, Die vaterlandifche Gefchichte ju bearbeiten. forieb ein Bert im zierlichen Latein, tam aber in feiner Darftellung nur bis ju Lubmig bem Baper, und beutlich erhellte, bag ber Refuit feinem Drben ju gefallen ben Raifer nicht ruhmen durfte, ber fo helbenfuhn für Deutschlands Selbstfanbigfeit gegen die papftliche Anmagung gefampft batte, begwegen brach er ab mit ben Borten: "Ihn wird eine freiere Reber fchilbern, Die weniger bem Reibe ausgesest ift. Denn bieg halt mich unfreiwillig gurud." Raber aber lieferte: "Das heilige Bayerlanb," eine Befchichte banerifder Beiligen, Die bei vielem Unhaltbaren manche treffenbe Sittenschilderung enthält, und wegen ber beigegebenen fechzig Rupferftiche gefchatt murbe. Maximilian erfannte bie Große feines berühmten Abnherrn Endwig bes Bayern gang, und als ber Dominitaner Abraham Bg. vius, ber bie Unnalen bes Baronius fortfette, ben großen Raifer fo febr mighandelte, daß er beffen Regierung als ein Bwifdenreich befdrieb; forberte ber Bergog ben Lanbichaftstangler Johann Georg Bermart auf, Die Ehre bes Raifers ju retten, und Bermart that dieg mit glangenbem Aber Marimilian mar bamit noch nicht gufrieben, fonbern verlangte, daß der fiegreich miderlegte Baovins nun auch offentlich wiberrufe, und ber bayerifche Gefandte am romifchen Sofe mußte fogar broben, es murte im Beigerungsfalle alle ministerielle Berbindung gwifchen Rom und Munchen aufgehoben werben, wenn ber Biberruf nicht in ber verlang. ten Form erfolgte. Solchem Ernfte wich Rom, ba auf Marimilian bie Boffnung ber Bieberherftellung ober boch bas Fortbefteben ber tatholifchen Religion in Deutschland vorzuglich berubte und man ibn nicht reigen wollte: Bzovius miderrief. Darauf ehrte Maximilian bas Andenten bes großen Raifers noch durch ein Dentmal in ber Frauentirche ju Dunchen. Er fammelte nicht blog tuchtige Gelehrte, fondern auch Runftler um fich, und Die Maler Christoph Schwarz, Ulrich Loth und Matthias Rager, Die Rupferftecher Sabeler und Rilian, die Tontunftler Laffo lieferten Berte, welche jest noch geachtet werben, fo wie bie bamaligen Stahlichneiber an feinem Dofe taum ihres Gleichen in Europa hatten. Rach bem Plane und unter der Leitung Peter Canbits erbaute er fich ein Schloß, welches bamale die Bewunderung der Fremden und Einheimischen erhielt, auch fammelte er, mas er von Runftschagen erwerben tonnte. Und wie er fur ben

Rugen seines Staatshaushaltes bedacht war, davon zeugt vor Alem die durch Reisen stuehl ausgeführte Soolenleitung von Reichenhall nach Traunstein, wodurch das Salzwasser über Höhen und Tiefen mehrere Stunden weit geleitet wurde.

So umfichtig und fraftig geftaltend wirfte Marimilian, und Bavern fcbien unter ihm zu einer beneibeten Große ftill emporzublüben, wenn ber Fürst in religiöser Beziehung nicht gang ben Anfichten ber Jesuiten bulbigte, Die feine Erzieher und Beichtvater maren. Aber gur Biederherftellung ber fatholifden Religion in Deutschland hielt er, wie ju bem frommften und nothwendigften Berte, felbft Lift und Gewalt für rechtmäßige Mittel, und Die Art, wie er Diefes in feinem Benehmen gegen Donauworth offenbarte, wedte bie gerechte Besorgniß ber protestantischen Rurften, Die fich barauf gur Rettung ihrer Religion in einem Bunde vereinigten (Umion), an beren Spige fich Friedrich IV. von ber Pfalz aus bem alteren Bweige ber Bittelsbacher ftellte. Darimilian fcblog barauf vorzüglich mit den geift. lichen Fürsten die Liga, wodurch feine Macht und fein Anseben muchs. Um fo leichter ließ er es zum offenen Rampfe mit bem Erzbifchofe von Salge burg tommen, mit dem er wegen des Salzhandels in Irrungen lag und ber fich die Jesuiten zu Feinden gemacht hatte, ba er ihren Orden nicht in fein Land aufnahm. Der Rrieg war bei ber Ueberlegenheit Darimilians innerhalb weniger Tage geendet, der Erzbischof gefangen, und nach bem Billen Maximilians fort und fort bis zum Tobe im Gefängniffe gehalten, und ihm fcon bei feinen Lebzeiten ein Rachfolger gegeben, wie ibn Marimilian wollte.

Rach dem Tode des Kaisers Matthias konnte Maximilian leicht die Kaiserkrone erlangen, und Friedrich V. von der Pfalz, sein Better, bot Alles auf, ihn zur Annahme derselben zu bewegen; aber die Jesuiten schalten die freundlichen Gesinnungen des pfälzischen Hofes kalvinischen Trug, Maximilian schlug die Krone aus, die dann sein Jugendfreund Ferdinand von Steiermark erhielt, und für diesen zog er das Schwert, um ihm Böhmen wieder zu erobern, wo Friedrich V. war zum Könige gewählt worden; zuerst aber entwassnete er die Stände Oberösterreichs, und siegte dann in der Schlacht auf dem weißen Berge bei Prag über seinen Better Friedrich, der von Ferd in and geächtet und aller seiner Länder für verlustig erklärt wurde. Bum Andenken an diesen Sieg ließ Maximilian in München eine Saüle mit dem Bildnisse der heiligen Raxia errichten, welche er als seine und Bayerns Beschügerin verehrte. Das Andenken an jenen Sieg sollte alljährlich bei jener Saüle geseiert werden.

Der ungludlich geschlagene Friedrich ierte darauf, von allen Freunben verlassen, umber, mabrend Maximilian dem Kaifer und ben Spaniern die obere und untere Pfalz erobern half, und im Jahre 1623 als Preis seiner Rühen die Kurwurde erlangte, welche man der pfalgifch mittelebachischen Linie genommen hatte. Die berrliche Bibliothet gu Beibelberg, ben theuer erworbenen Schat bes pfalgifchen Befchlechtes, fcentte Darimilian bem Papfte. Der altere Bweig ber Bittelsbacher mar mit feinen gang unschuldigen Rindern und Bermandten geachtet, vertrieben, und ichien fur immer aus ber Reihe ber beutschen Rurften getilat, und ber jungere tatholifche Rweig alle mittelsbachifden Guter zu vereinigen. Aber biefes wollte bas Saus Sabsburg nicht, welches bisher immer gegen jene altedlen Geschlechter gewirft hatte; jest war es durch Marimilian aus ber bochften Gefahr gerettet, gebot machtig in Deutschland und Spanien, und fuchte nicht bloß die Reformation gang gu unterdruden, fondern auch ben machtigen Nachbar in Abhangigfeit zu erhalten, bem es boch feine Erhaltung verdankte. Marimilian hatte bisher für feine Ausgaben im Rriege bas altbanerische Land Dberofterreich als Pfant inne, mo er benn fogleich nach feiner Beife die tatholische Religion einführte, baburch aber einen furchtbaren Aufftand erwedte, ber nur mit großer Strenge unterbrudt murbe. Run Dachte ber Raifer auf Mittel, Dberofterreich wieder an fich an bringen, und bot bem Rurfürften von Bayern ben Rauf ber oberen Pfalg an, über welche er nach ber Nechtung des ungludlichen Pfalzgrafen Rrieb. richs V. nach Billfur verfügte, und Darimilian nahm ftatt Dberöfterreich bie obere Pfalz, gab alfo ein altes Stammland wieber babin, und ließ fich mit bem Stammlande ber alteren Wittelsbacher Linie gablen. bas nach bem Familiengesete Lubwigs bes Bavern nur an Bittelsbacher fallen follte. Ueber die Rheinpfalz follte erft ber Rrieg entscheiben. Die fes Land aber fuchte Spanien vor allen anderen Bewerbern gu erringen, um von bort aus besto ficherer ben Rrieg gegen bie Riederlande fortau-Der Berfaffer ber auf furfurstlichen Befehl herausgegebenen Gefchichte von Bayern fur die Jugend und bas Bolt fagt: "Ueberhaupt hat die Dienstfertigkeit, mit welcher Marimilian auch nach ber bobmifchen Sache Die ferneren Begierden bes Raifers Rerbin and II. unterftust, ja hauptfachlich ausgeführt, und in bem gutmuthigen Gifer und ber frommen Meinung, dag er allein die fatholische Religion befordere, nichts Profanes mahrgenommen bat, noch immer die Bermunderung aller Leute mit Berftand und wie es icheint nicht unbillig nach fich gezogen."

Durch das jesuitische Drangen, die gunstige Gelegenheit zur Vertilgung ber Resormation nach den ersten Siegen zu benüßen, dauerte der schauetsvolle Krieg fort, noch immer siegreich für die Katholiten, bis endlich Gusstav Adolf von Schweden seinen Glaubensgenossen in Deutschland zu Hulfe tam, und nach der für ihn siegreichen Schlacht bei Leipzig gegen Bayern heranzog. Tilly sant tödtlich verwundet am Lech und starb in Ingolstadt, wohin sich Maximilian zog, und Bayern lag dem Feinde offen. Richts hemmte seine Fortschritte, selbst München mußte den Schwedenstönig huldigend empfangen, der zwar selbst menschlichs mild waltete, aber

feinen wilben Schaaren nicht wehren tonnte, welche graufam jebe Graufamfeit rachten. Auch nach bem Tobe Guftav Abolfs nahrte fich ber Rrieg in Deutschland von bem Baffe ber Parteien, bis Mles in Trummern gu fturgen ichien. Da murbe endlich nach breifigfahrigem Rampfe ber meftphalische Rriebe im Jahre 1648 gefchloffen. Bas bie Jesuiten gewollt, mar nach Gottes Rugung nicht gefcheben: bas pfalgifche mittelsbachische Gefchlecht murde für beffere Beiten erhalten, befam bie Rheinpfalz gurud und eine neue Rurwurde; Ratholifen und Protestanten follten burch gang Deutschland gleicher Rechte, gleicher Rreiheit ihrer Religionsubung genießen. Dagegen proteftirte ber Papft, und Marimilian feste in ber Dberpfalg bie Ginführung ber katholifden Religion mit Gewalt burch, ohne auf ben Religionevertrag zu achten, fo wie er auch am meiften babin gewirft hatte, bag Elfag an Frankreich fam. Denn fort und fort, mabrend bes grauelvollen Rrieges und nach demfelben, mar fein Streben, Berbreitung und Erhaltung ber fatholischen Religion. Bahrend bes Rrieges foll er über bie großen Unfoften beruhigt gefagt haben, "er freue fich im Bergen, fo oft er baran bente, bag er im Stande gemefen, für bie Ehre Gottes und Bertheibigung ber Religion fo viel anzuwenden; ber Rrieg moge ablaufen, wie er wolle, fo fen er boch versichert, daß bei ben barüber ausgeleerten Raffen boch ber aute Bille nicht erschöpft fen." Das ichien fein Eroft bei bem Anblide bes vermufteten Landes und feiner in Unwiffenheit und Aberglauben verfuntenen Einwohner: Alles jur Ehre Gottes und gum Rugen ber fatholifden Rirche gethan und biefe in Bapern erhalten gu haben.

Er lebte nur noch wenige Sahre, und fonnte barum wenig fur bie Erhebung feines Landes thun; boch ließ er die Reliquien ber Beiligen Rosmas und Damian als Belfer in anstedenden Rrantheiten aus Bremen nach Munchen führen, widmete fich unter ber Leitung ber Jefuiten baufigen Andachtsübungen, und ftarb 27. September 1651 ju Ingolftadt. Rur Die Rube feiner Seele follten Die Jefuiten 10,000 Meffen lefen, fur welche er bas Geld in Rom hinterlegt hatte. Er hielt, fo lang er lebte, gemiffene haft die firchlichen Gebote und beobachtete die ftrengfte Raften, ohngeachtet er fast einen naturlichen Abscheu vor Rifden batte und ofter frant murbe vom Genuffe ber Faftenfpeifen. Dem Gebete lag er fo eifrig ob, bag er Stunden lang kniete und täglich gegen drei Stunden ber frommen Betrachtung und bem Unboren ber Deffe widmete. Den Rofenfrang legte er Rachts unter fein Ropfliffen, und betete, wenn er ermachte; insgebeim geißelte er fich ofter. Gebuldig, fparfam, maßig, mußte er fich in bas Unglud ju fugen und überhob fich nie im Glude. Mis er einft in Schleißheim weilte, brach in feinem neuen Schloffe gu Munchen Reuer ans, und als feine Gemahlin erfchredt ausrief: "Beh! wenn bieg fcone Schlog gu Grunde ginge," fagte er beruhigend: "Dann werden wir ein nenes bauen."

Bor bem Musbruche bes Rrieges gab er große Summen an Die Memen, fpenbete bie Baben felbft, ober ließ fie, um unertannt gu bleiben, burd Geiftliche vertheilen. Auf die Unterftugung ber Diffionen gur Berbreitung ber fatholischen Religion, an Rlofter und Rirchen, besonbers an Die Collegien der Zefuiten foll er über eine Million Gulden verwendet haben. Als wahrer Bohlthäter der Armen erscheint er durch die reiche Ausstattung bes Joseph - Spitales in Munchen, und anderer abnlicher Anftalten. burd die ftrengfte Drbnung und Sparfamteit in feinem Saushalte war es möglich, fo große Summen gurudzulegen. Dagig im Effen, Trinten und in ber Rleibung gab er Allen auch ein ichones Beispiel ehelicher Treue und Sittenreinheit. Richt einmal ber geringfte Berbacht ruht in Diefer Sinficht auf ibm. Aber bei aller Sparfamteit brudte er feine Unterthanen nicht, außer in der außerften Roth, und er pflegte ju fagen : "Gin Berr, ber alles Gelb feiner Unterthanen in feine Schapfammer brachte und Dagegen lauter verarmte Leute batte, mare in ber That ein ohnmachtiger Berr und tonnte fic feines Segens von Gott getroften."

Die Ermahnungen, welche er feinem Sohne Ferdinand Maria hinterließ, zeugen, daß er die Bestimmung eines dristlichen Fürsten deutlich erkannte und am Ende seines Lebens über Manches heller dachte, als die ses im Laufe eines vielbewegten Lebens der Fall seyn konnte.

Dier nur einige feiner wichtigften Lehren:

"Die Religion besteht in der mahren Berehrung Gottes, die gange Religion bes Christen besteht in einem reinen Leben."

"Glaube nicht, daß Gott beine Thaten nicht schaue und richte; hoffe nicht frei zu senn, wenn du Gottes Gebot verlässest und nur dir und beiner Reigung folgst."

"Du wirst Gott fürchten, wann bu fein furchtbares Gericht aber bie Menschenkinder oft und ernstlich überdenkst."

"Beginne und ende ben Sag mit Gott, unternimm nichts ohne ibn."

"Wolle lieber gut und fromm seyn als scheinen. Thue niemals deswegen recht, um gelobt zu werden. Aber achte nichts besto minder auf einen guten Ruf, ben du dir durch wahre Tugenden erringst, damit es nicht scheine, du verachtest aus Berachtung des Rufes auch die Tugend. Die übrigen Sterblichen haben es nicht nöthig, so eifrig nach Lob und Rachruhm zu streben, denn das Andensen an sie, wenn sie auch wenig edel gelebt haben, ist nur dunkel und kurz; aber die Erinnerung an einen Fürsten dauert lange. Das Gerücht verbreitet alle Reden und Handlungen eines Fürsten und vergrößert sie meistens, und so wird er einen Ramen erhalten, wie er ihn verdient hat, entweder einen rühmlichen und herrlichen, oder einen schmählichen und von schlimmer Bedeutung. Königlich ist es, auch dann Gutes thun, wenn man geschmäht wird. Willst du für groß gehalten werden? Sey so, westür du willst gehalten werden."

"Alles wird dir freudig und willig gehorchen, wenn du mild und gatig herrschest. Das ist die sicherste und leichteste herrschaft, an der sich die Untergebenen erfreuen; sie erfreuen sich aber dann, wenn sie nicht so fast den Fürsten, als für ihn fürchten; wenn sie merken, daß er der Gebeugten schone, auch im Strafen milbe sey und nicht so sehr strebe, sich herrschaft und Sclaven, als vielmehr Bürger und Ordnung zu erringen."

"Der Fürst ist gleichsam ber hirt und Bater ber Boller, es ist ihm nicht ihr Joch, sondern ihr Schutz anvertraut. Die Burde und das Ansehen Dessen ist fest gegründet, von Dem Alle wissen, daß er nicht so fast über als für sie sey."

"Rach beinem Beispiele richten fich Alle. Willft bu gute Unterthanen haben, so fen felbst gut."

"Der Fürst erinnere sich, daß er ein Wensch sen und burch Gottes Gnade über viele Menschen herrsche; er sey wohlthatig und freigebig, besonbers gegen das Berdienst, aber nicht verschwenderisch."

"Die unschuldigste und sicherste Art reich zu werben ift, wenn man für ben Portheil der Unterthanen forgt, den Sandel nahrt und den Gewerb-fleiß pflegt. Salte den Reichthum der Bürger für einen fetten Ader, der nicht allein ihnen, sondern auch dir wuchert."

"Die Erfahrung lehrt, daß burgerliche Berfaffungen, Rationen und Fürstenthumer gedeihen, so lang mahre und heilsame Rathschlage gelten; wenn dagegen durch Gunft, Furcht, Bollust, Dabsucht, Saß und Schmeidelei die Rathschlage verderbt werden, muß nothwendig Alles zu Grunde gehen."

"Der Fürst ist bedauernsmurdig und allem Betruge preisgegeben, bem bie Bahrheit verschwiegen wird, der nur Schmeichelworte und lauter Angenehmes zu hören bekommt."

# Gottfried heinrich, Graf von Pappenheim.

Es gibt einzelne Geschlechter, die von der Borsehung eigens auserwählt scheinen, die großen Weltumgestaltenden Ereignisse zu überdauern und ben ihnen gleichsam angebornen und bestimmten Charafter fort und fort zu bewahren, wie wir dieses an den Grafen von Pappenheim sehen. Ihr Geschlecht ist eines der ältesten in Deutschland und ihr eigentlicher Stamm-Rame Calatin, so daß man ihren Ursprung selbst von dieser eblen römischen Familie ableiten kann. Möglich ist es, daß ein Bweig dieses Geschlechtes mit den Römern in die Gegend an der Donan und Altmubl gekommen

sey und sich hier angesiedelt habe zum Schutz ber römischen Bolwerte an Diesem Flusse gegen die Einfälle ber beutschen Boller. Der wie aus einer einzigen Felsenmasse bestehende Thurm in Pappenheim und andere in berselben Gegend stammen gewiß aus der Römerzeit her. Auch hieß ein Schloß an der Donau oberhalb Reuburg Calatin oder Calden, und die alten Rachrichten sagen, daß die Geschlechter der Pappenheim, Calatin und Rechberg von einem gemeinsamen Stamm entsprossen sind.

Die erste Urkunde mit dem Ramen Pappenheim ist vom Jahre 802, und damals stand also zuverlässig auch die Burg schon; darauf erscheinen die Herren von Pappenheim bei jeder ausgezeichneten Rriegsthat im Gefolge der deutschen Kaiser, so daß der Kaiser Otto III. im Jahre 1001 dem Walther von Calatin das Reichs-Warschallamt erblich übertrug. Bon da an war der Aelteste des Gesammt-Geschlechtes nach dem Kaiser der Anssührer des Heeres und er trug des Reiches Sturm und Rennsahne, und ließ sich durch keinen Andern verdrängen.

Aber auch im Frieden und nach der ausdrücklichen Bestimmung der goldenen Bulle war das Amt des Reichsmarschalls bei den Reichsversammlungen, so wie bei den Raiser- und Königswahlen und bei der Krönung und anderer Reichssachen wichtig und ehrenvoll. Er saß mährend der Reichsversammlung mitten unter den Fürsten; er holte die Stimmen ein und verstündete den Beschluß und überbrachte dem abwesend gewählten Könige die frohe Botschaft, und so ritt der Marschall Heinrich VII. nach Basel und meldete dem Rudolf von Habsburg die auf ihn gefallene Bahl zum dentsschen Könige.

Selbst als die stehenden Beere das alte Reichsheerwesen verdrangten, blieben die Grafen von Pappenheim der Bestimmung ihrer Bater tren und die ihnen angeborne Reigung zum Baffendienst stellte sie haufig an die Spige der friegerischen Ereiquisse.

Bor allen übrigen dieses Geschlechtes ist ausgezeichnet Gottfried heinrich, Graf zu Pappenheim Treuchtlingen, geboren zu Pappenheim ben 29. Mai 1594. Seine Mutter war Maria Salome, die Tochter bes Psiegers zu Reichenhall, heinrichs von Preising; sein Bater, der Marschall Beit von Pappenheim, war nach der Sitte jener Beit ein großer Freund der Sterndeutung und bemerkte deßwegen bei der Geburt seines Sohnes mit Schrecken, daß derselbe auf der Stirne zwei rothe kreuzweise gelegte Schwerter mit auf die Welt gebracht habe. Dieses Malzeichen verlor sich zwar in der Folge, zeigte sich aber jedesmal wieder bei bestiger Aufregung, besonders im Borne. Gine andere Bemerkung war, daß Gottfried Heinrich in seinem Leben nur einmal geweint habe, in seinem ersten Bade.

Im vierzehnten Sahre feines Alters wurde er ichon auf die Universität Altdorf geschidt und baselbft jum Chren-Rettor gewählt: er zeichnete fich bort durch Freundlichkeit und Frommigkeit aus und besuchte eifrig die Prebigten der evangelischen Geistlichen. Darauf begab er sich nach Tübingen, wo er sich einige Beit aufhielt, und suchte sich dann durch Reisen, besonders in Frankreich und England, weiter zu bilden.

In seinem zwanzigsten Jahre 1614 vermählte er sich mit Ludomilla von Colowrat, aus einem edlen böhmischen Geschlechte, und trat, wie es scheint seiner Gemahlin zu Liebe, zur katholischen Kirche über, worauf er vom Kaiser Matthias zum Reichshofrath ernannt wurde. Alsobald zeigte er seinen Eiser für die katholische Religion dadurch, daß er den evangelischen Pfarrer in Treuchtlingen entließ, einen katholischen berief und auch die Gemeinde zur katholischen Religion zurücksühren ließ, was ihm in Dettenheim, aber nicht in Rehlingen gelang.

Seine Reigung führte ihn jedoch bald auf ben Schauplat des Rrieges, und er foll sich zuerst im polnischen Rriege ausgezeichnet haben; bann trat er bei dem Ausbruche des Religionstrieges in Bohmen in das taiser-liche heer und kampfte als Rittmeister unter Tilly in der berühmten Schlacht auf dem weißen Berge bei Prag am 8. November 1620.

Am Anfange der Schlacht schien sich der Sieg auf die Seite der Böhmen zu neigen, schon war die kaiserliche Reiterei geschlagen und im Begriffe, sich auf das eigene Fußvolk zu stürzen; als Pappenheim sich den Flüchtigen entgegenwarf und mit der bayerischen Reiterei in die Böhmen einbrach, zwei große Stücke unterlief und wegnahm, welche bisher den größeten Schaden in dem Heere Maximilians angerichtet hatten, die Ungarn gegen die Moldau hinabtrieb und den tapfern jungen Grasen von Anhalt gegen den Thiergarten drängte, wo dieser verwundet und gefangen wurde. Allein hier erhielt Pappenheim im wildesten Gedränge viele Stiche und Hiebwunden durch die seindliche Reiterei und in Flucht und Verfolgung raseten die Rosse über ihn hinweg.

Betaübt, einem Todten gleich lag Papenheim unter den Todten in der kalten Rovembernacht, und als er wieder zu sich kam und zu athmen begann, konnte er sich lange nicht besinnen, wo er sich besände, und halb scherzend psiegte er später zu erzählen: "Ich glaubte, ich wäre gestorben, weil ich aber weder eine rechte himmelsfreude, noch eine rechte Höllenqual empfand, meinte ich, im Fegseuer zu seyn." So fanden ihn seine Freunde, es ist kaum glaublich, erst am dritten Tage unter den Todten mit schwachem Lebenszeichen, zogen ihn hervor und überbrachten ihn dem Barbier Andre in Prag. Als dieser von Maximilian von Bavern gefragt wurde, ob Pappenheim noch zu heilen wäre, antwortete er: mit Gottes Hülfe getraue er sich dessen wohl, wenn Pappenheim nur nicht so ungeduldig wäre, worüber dieser unwillig aufschrie: Wie kann Einer bei dem vielen Rähen und heften geduldig seyn?

Rachdem er von seinen beinahe zahllosen Bunden genesen und im. Jahre 1623 auf dem Reichstage in Regensburg gegenwärtig war, ertheilte ihm der Raiser den Ritterschlag und ernannte ihn zum Obristen. Beil aber damals der Krieg in Deutschland nach der ersten Unterdrückung der Evangelischen von wenig Bedeutung schien, und der König Philipp von Spanien Pappenheims Dienste in Italien verlangte, zog er dahin und zeigte auch dort seine erprobte Kapferkeit.

Indeffen hatte fich in Defterreich ob ber Enns, welches Maximilian von Bayern auf feinem Buge gegen die Bohmen und feinen Better Friedrich V. zuerst bezwungen und vom Raifer als Pfand für die Rriegstoften erhalten batte, ein furchtbarer Aufruhr erhoben. Denn Marimilian führte bier wie in Donauworth die fatholische Religion mit Gewalt ein und fein Statthalter, ber Graf von Bermansborf ober Berbereborf, mit bem fich Pappenheims Mutter in zweiter Che vermahlt hatte, maltete mit fultanifder Graufamfeit und brachte Die Burger und Landleute gur Berzweiflung. Da erhob fich im Jahre 1626 in ber gangen Begend umber bas Landvolt unter ber Anführung des Schuhmachers Rabinger, nach beffen Tode fich Billinger an die Spige ber Emporer ftellte, welche ihre Religion behaupten und die bagerifchen Befagungen vertreiben wollten. Diefe wurden auf der Donau und zu Lande angegriffen, überall bedrangt, umgangen, abgeschnitten, und ichon brobte ber Berrichaft Darimilians ein fcmabliches Ende: als Pappenbeim aus Stalien gurudfehrte und von bem Rurfürsten Bayerns den schwierigen Auftrag erhielt, den gefährlichen Aufftand zu unterdruden. Diebei zeigte Pappenheim eben fo viel Zapferfeit, als Rlugheit und Umficht eines tuchtigen Feldherrn.

Da die Fahrt auf der Donau durch Ketten und Seile versperrt war, drang er in Eilmärschen und auf unwegsamen Steigen vorwärts, überfiel Städte und Dörfer, hinderte die Vereinigung der Bauern, zerstreute die einzelnen Haufen und eilte Tag und Racht, um den Feind zu tauschen und zu umgehen, und traf gewöhnlich schon am frühen Worgen da ein, wo ihn der Feind erst am Abend erwartete, so daß es ihm gelang, die Empörer unvorbereitet zu überfallen. Was Niemand in sechs Wonaten bewirten konnte, die Vereinigung des bayerischen Deeres mit den Kaiserlichen, vollbrachte er in wenigen Tagen. Dann schlug er die Bauern bei Eferding und Böllabruck, worauf sie sich zerstreuten, die Anführer auslieserten und die Ruhe wieder hergestellt wurde.

Deffen jum Danke und für andere geleistete Dienste und in Betrachtung bes uralten gräflichen herkommens und ber von feinen Ahnen im Marschallamte erwiesenen tapferen Dienste erhob ber Raifer Ferbinand II. im Jahre 1628 ihn und seine Nachkommen in den Reichs-Grafenstand. In demselben Jahre wurde Pappenheim General des Fusvolkes, im folgenden Jahre vermählte er sich zu Treuchtlingen, nachdem seine erste Gemahlin

gestorben, mit Anna Elisabeth, ber Tochter bes Grafen Ludwig Eberhard von Dettingen, genoß aber nicht lange bes hauslichen Gludes, fonbern eilte nach Norddeutschland, wo nach ber Landung bes Königs von Schweden ber Krieg von Reuem sich mit aller Macht erhob.

Pappenheim zeigte seine Tapferkeit und Alugheit vorzüglich mahrend der Belagerung von Magdeburg. Er war es, der den ersten und entsscheidenden Angriff an jenem verhängnißvollen Tage auf die Stadt that, an welchem sie durch den Verrath und den Zwist der eigenen Bürger preisegegeben, endlich erobert und in grauelvoller Verwirrung beinahe ganzlich zerstört wurde. Aber sein Herz erschrack über den unendlichen Jammer, und er wollte bei der Rachwelt nicht als dessen Urheber gelten. Als er darauf nach Helmstädt kam und ihn die Lehrer der hohen Schule um Schonung der Stadt vor Einlagerung baten, gewährte er ihnen diese Bitte und fügte hinzu: "Meine Herren! Rielleicht wird Einer unter euch die Geschichte unserer Beit beschreiben, darum schwöre ich hiemit zu Gott dem Almächtigen, daß ich an der grausamen Einäscherung der alten herrlichen Stadt Magdeburg keine Schuld habe."

Als Tilly bei Leipzig bem Schwebenkönige Guftav Abolf gegenüber stand und zu schlagen zögerte, brachte ihn Pappenheim, wahrscheinlich mehr mit Ueberlegung als burch bloßen Ungestüm bazu, daß er die Schlacht liefern mußte, die glüdlich für das Seer der katholischen Liga begann, da die Sachsen bald in wilder Flucht das Schlachtfeld verließen und Ailly sie heftig verfolgte und schon eilende Siegesboten nach Wien und München abschickte; indessen aber drang Gustav Adolf siegreich auf dem anderen Flügel vor, und als Tilly von der Verfolgung der Sachsen zurückehrte, wurde er übel empfangen und mit in die Flucht der Seinigen verwickelt und fortgerissen. Pappenheim aber sammelte nach dieser Riederlage bei Leipzig wieder das erste kaiserliche Heer, und trat den Schweden kühn entgegen. Er schlug den Banner und einige andere Führer der schwedischen Bundesgenossen und zeigte sich überall als einen eben so muthigen als umsichtigen Kelbherrn.

Da er in Deutschland ben Lauf der Sieger nicht hemmen konnte, zog er nach den Riederlanden, um die Spanier und damit die Sache der Ratholiken zu unterstügen und das hart bedrängte Mastricht zu entsetzen, wozu ihn die Statthalterin der spanischen Riederlande dringend einlud.

Wohl griff er die Feinde mit gewohnter Rühnheit an, immer unter den Ersten voran und zugleich die Psiichten eines Feldherrn und tapferen Soldaten erfüllend, und es wurde ihm damals der Sattelknopf abgeschoffen und er selbst am Bauche gestreift. Aber es gelang ihm nicht, die Stadt zu entsegen, da die Spanier nichts thaten und ihm auf seine Aufforderung vielmehr höhnend zuriefen, man solle ihnen vorher den rückständigen Sold zah-

len, dann murben sie fechten. So mußte er ohne Erfolg für feine ungeheuere Anstrengung abziehen und der Prinz Beinrich von Rassau Dranien nahm Mastricht durch Bertrag.

Pappenbeim wendete fich barauf nach Sachfen, wohin auch Bale Ienstein fich begeben batte, um bier im Reindeslande bas Binterlager au nehmen. Unvermuthet aber murbe ibm bie Annaberung bes Ronigs von Schweben berichtet, Die Schlacht bei Lugen brobte endlich Die Entscheidung gu bringen, und in Gile berief Ballenftein ben Pappenheim gurud, bag er am Sage ber Schlacht nicht fehle. Der Ruf traf ihn zu Salle, mo bas Rugvolf fich bereits zur Plunderung zerftreut hatte; benn er gemabrte feinen Soldaten große Rreibeit, ja Bugellofigfeit, damit bie aus allen Begenden und ben verschiedenften Rationen gusammengebrachten Schaaren ibm besto williger anhingen und gehorchten. Defimegen ahmten fie mohl fein Beifviel der Tapferfeit nach, haufeten aber auch in Freundes : wie in Reinbesland unbarmherzig und nirgends maren die Pappenheimer willtommene Er mar für fie unermudet thatig beforgt, felbft an alle Dubfeligkeiten gewöhnt, über bie Dagen fuhn und hartnadig einen Plan burchzuführen, weghalb ihn ber Ronig von Schweben nur ben Solbaten nannte und munichte, perfonlich mit ihm in ber Schlacht gufammengutreffen, fo wie auch Pappenheim vor Begierbe glühte, bem Ronige gu begegnen.

Diefer Lag, 6./16. Rovember 1632, mar jest gefommen, und als Pappenheim ben Ruf Ballenfteins vernahm, fammelte er fcnell feine Reiterei um fich und befahl bem Rugvolte, fo fcnell als möglich ju folgen. und flog mit Jenen bem Schlachtfelbe bei Lugen gu. Anfangs murbe er felbst mit in die Flucht ber bereits geschlagenen Schaaren Ballen fteins permidelt, widerftand aber ben Andringenden, sammelte fie jum neuen Angriffe und marf fich mit Ungeftum ben fiegenden Schweben entgegen. Go. bald er einige von diefen gefangen hatte, mar feine erfte Frage: Bo ift ber Ronig? und als er vernommen, bag Guftav Abolf ben rechten Rlugel felbst führe, sturzte er fogleich mit gesammter Macht auf Diesen los und brachte ibn gum Beichen; Die vor feiner Anfunft beinahe ichon entichiebene Schlacht beginnt vom Reuen mit ber gangen Buth ber Erbitterung, bier ben Sieg zu erringen, bort ihn zu behaupten. Pappenheim maltet mitten im furchtbarften Gebrange, Befehle ertheilend und Alles por fich nieber-Aber vergebens fucht er ben Ronig, ber mar bereits todtlich vermundet aus dem Gemuble gerettet. Pappenheim vernimmt bas bumpfe Gerücht, ba wird auch er von zwei Mustetentugeln getroffen, aber baburch weber fein Duth noch feine Rraft gelahmt. Er will fortfampfen; ba fallt fein Trompeter in fein Rog, halt es jurud und bringt feinen Berrn, ber Anfangs unwillig über biefes Beginnen ift, aus bem Gebrange ber Schlacht. Dann brachte er ihn in eine Rutsche, feste fich ju ihm, um ben jum Tobe Matten zu unterftugen und nach Leipzig zu bringen. Muf bem Bege erfannte

erkannte Pappenheim erft bie brobende Gefahr und rief voll Ungeduld: "Ift benn kein Menich vorhanden, ber mir bas Blut ftillen kann?"

Als er merkte, sein Ende nahe, empfahl er seine Gemahlin und seine Kinder und all die Seinen dem Kaiser und starb am folgenden Tage. Sein Leichnam wurde von Leipzig nach Prag geführt und hier begraben. An seinem Körper soll man über hundert Narben von empfangenen Bunden gezählt haben, weßwegen er denn auch schon bei seinem Leben nur der Schrammhans genannt wurde.

Mit seinem Sohne Bolfgang Abam erlosch bas Geschlecht ber Warschälle von Pappenheim-Treuchtlingen, indem derselbe neun und zwanzig Jahre alt im Jahre 1647 im Bweikampse von einem Grafen Colloredo tödtlich verwundet wurde und bald darauf starb. Der andere Bweig desedlen Geschlechtes blühte fort und fort ausgezeichnet durch Kriegsthaten und geschmudt mit Ruhm und Ehren.

### Jakob Balde.

Inmitten des Donnergerolles und der Grauel des furchtbaren Religions. frieges fang in ftiller flofterlicher Ginfamteit ber Dichter Balbe, wie eine flagende Rachtigall, Lieder ber Wehmuth und Friedens - Mahnungen. Er war geboren im Jahre 1603 gu Enfisheim im Elfaß, bem ichonen bamals noch beutschen Lande, aber mo er feine erfte Bildung erlangte, mer feine Meltern gewefen, ift nicht bekannt. Als Jungling befuchte er Die Universität Ingolftadt, fich ber Rechtswiffenschaft zu widmen, und bamals ichon ergoß fich fein Gefühl in Liebern, Die er gur Laute fang. Mis er nun in einer talten Nacht, ergablt bie Sage, por ber Thure einer iconen Jungfrau ein Standden fang, vernahm er ploglich um Mitternacht bas Chorglodlein bes naben Rlofters und murde baburch fo munderbar ergriffen, bag er fortan ben irbifchen Bunfchen zu entfagen und felbft in ein Rlofter zu geben beichlof. Dielleicht trugen aber Die Sturme jener Beit am meiften bagu bei, bag er eine fichere Bufluchtstätte im Rlofter fuchte. Er melbete fich bei ben Jefuiten um Aufnahme in ihren Orden, erhielt fie, begann den 1. Juli 1624 Die Probejahre in Landsberg und trat bann mirklich in ben Orden ein, legte aber bie legten Gelübde erft im Jahre 1640 ab. Der Orben ber Jesuiten stand damals in der erften Bluthe und genoß in allen tatholischen Staaten bes größten Unsebens bei ben Konigen und Fürsten; bie Mitglieber fanden als Lehrer. Beichtvater und Prediger einen weiten Birfungefreis. und diefes war gewiß mit eine hauptursache, bag gerade bie fabigsten Junglinge fich biefem Orben gumenbeten und ben Planen besfelben bienten.

Balbe lehrte bald in Ingolftabt, balb in Munchen, und bag er fich burch Beift und Gifer por feinen übrigen Genoffen auszeichnete, fagt nicht blog bie Geschichte, fondern lagt ichon feine gange Anlage ichliegen, ba er bet Dichtfunft mit überftromenbem Bergen hulbigte und Die Dichter bes alten Rom als feine Borbilber las und verehrte. Dann murbe er jum Prebiger ber Soffirche in Munchen bestimmt und erhielt endlich von Marimilian ben Auftrag, Die Geschichte Baperns von bem Jesuiten Brunner fortime fegen, benn biefer hatte feine Darftellung bei Ludwig bem Baper abge brochen. Balbe ertannte bie Schwierigfeit feiner Aufgabe gang und gogerte; feine Stellung bem Orben und Furften gegenüber erzeugte eine große Beangstigung in feinem Gemuthe; er wollte und burfte es nicht mit bem romifchen Dofe verberben, barum tonnte auch er bie Gefchichte Ludwigs bes Bapern, bes belbenmuthigen Rampfere gegen bie papftlichen Anmagungen nicht ichreiben; eben fo wenig Erfreuliches fah er in der Darftellung ber Befchichte ber bayerifchen Bergoge und ihrer fortmahrenden Bruderzwifte nach bem Tobe ihres großen Uhnherrn Ludwig. Darum entschloß er fich, Die Begebenheiten feiner Beit ju ichildern und begann wie gur Probe mit ber Ginnahme von Donauworth burch Darimilian; aber biefer ftric baran Bieles, und Balbe fant fich nicht ermuthigt. Als nach bem Enbe bes furchtbaren Rrieges und nach bem westphalischen Friedensschluffe Marimilian von Salzburg nach Dunden gurudfehrte und fand, daß fein Gefcichtschreiber noch nicht ben bohmifchen Rrieg geendet habe, gab er ibn auf und Balde verließ mit Freuden eine Aufgabe, bei welcher es fein Gemif. fen, Die Gunft des Fürsten und des Orbens galt. Seine Beangstigung wegen Diefer Sache ichilberte er in einem lebendigen Traume, ber jest nicht fcmer zu beuten ift. Er mar feinem Borfage treu geblieben, ben er gleich Anfangs ausgesprochen batte:

"Wenn ein feindlich Loos mit Bedingungen Mir allzuhart, mit nimmer erträglichen Entgegenträt', und wider Willen Bwänge, geschwäßige Schmeichelei'n und Lorber umwundne Beilen zu schreiben nur: Hinweg das Senkblei würf' ich, und züchtigte Ein stummer Rächer dann mit bitterm Lächeln verachtend der Welt Verkehrtbeit."

Um so freudiger kehrte Balde darauf zu seiner Leier zurud, da die himmlische Muse ihn überall hin begleiten konnte und er blieb ihr überall tren in Ingolftadt und Reuburg, selbst als er, wie es scheint, in Aufträgen seines Ordens nach Konstantinopel und nach Aegypten geschickt wurde, und er schildert in einem Gedichte seine tiefen Empfindungen, als er auf dem Felsenberge einer Pyramide bei Cairo stand. Darauf kehrte er wieder nach Bayern zurud und verließ seit dem Jahre 1654 Reuburg an der Donan bis zu seis

nem Tobe, 9. August 1668, nicht mehr, wo er in ben ersten Jahren noch als Prediger, bann megen feiner ichmachen Gefundheit als Gemiffensrath im Beichtstuhle mirtte. Fort und fort blieb er ber Redner feines Ordens bei jeber feierlichen Beranlaffung und fein Ruhm umftrablte ben gangen Orben. Seine Leier tonte aber nicht von Wein und irbifder Liebe, benn er war Ordensgeistlicher und fo pries er benn bie Chelofigkeit und lud ein jum Eintritte in den Orden als ju den Infeln ber Beiligen; boch murbe zuweilen ein Zon ber Behmuth mach in feinen Liedern: "Durch ein traurig Bebot im befdrankten Raume gehalten, ach, verlier' ich bas flüchtige Leben." Aber er troftet fich felbft wieder und fügt bingu: "Bleibet boch frei ber Beift. Die luftigen Alpen überfteigt er und folagt bie Geftirne. Dagu fommt Apollos Gefchent, Die gottliche Dichtfunft!" - Er fchrieb in lateis nischer Sprache, benn Diefes mar Die Ordenssprache mie Die Des Bofes und ber Schule und ber burch fie Gebilbeten, aus ihr trug er Die ichonften Blumen zu einem anmuthigen Strauge gufammen, wie wir fie in feinen vielen Bedichten feben und jum Theil bewundern. Aber fie erscheinen jest meiftens nur wie getrodnete Blumen ohne lebendige Frifche und fo tonnte er nie Polfsbichter merben, nie auf bas beutsche Bolf erregend, bilbend einwirten. Sobald er in beutscher Sprache fdrieb, erfcheint er troden und falt, ohne Beift und Leben, und er mare es werth gemefen, ein beutfcher Dichter zu fenn. Denn fein Gefühl mar tief und lebendig und er hauchte feine Empfindungen in ben rubrendften Rlagen ober Zonen aus, wenn er Maria, Die Mutter bes Beilandes, in ben mannichfachsten Beisen befang, beren Fürbitte er für fich und fein beutsches Baterland anflehte und an beren Altare in Reuburg er felbst die goldene Denkmunge aufhangte, mit welcher ber Papft Alexan ber VII. ihn fur bie Uebersendung feines letten Bertes - ber Siegerin Urania - ausgezeichnet hatte, und ihr weihte er Mit acht beutschem Sinne pries er beutsche feine garteften Liebeslieber. Treue und Redlichkeit, beutsche Zugend und Rraft; mit erschütternber Treue und Wehmuth ichildert er die namenlofen Leiden Deutschlands im langen Rriege, mit inniger Theilnahme preist er bie Belben ber tatholischen Rirche in jenem Rampfe, und mas nur moralifch icon und groß, beilig, lieblich und wohllautend ift, entfagende Tugend, driftliche Sittlichkeit, andachtige und thatige Liebe, pries er in jeder Art, entschleierte ben Frevel, ftrafte mit edlem Borne bas Lafter, Demuthigte bie Beuchelei und Tyrannei und fang Lebensweisheit in das Berg ber Jugend. Rur Die fremde Sprache mar Schuld, bag Bayern burch ihn nicht ein flaffifches Land murbe, ba um München und Reuburg tein Dorf, tein Thal, teine Bobe, tein Bald, teine Quelle, tein Strom ift, Die er nicht in feinen Liedern ermannte, woran er nicht irgend eine fromme Empfindung, einen erhebenden Gebanten fnupfte. - Berber und Migner haben bie ichonften feiner Lieber in's Deutsche übertragen.

## Christoph Scheiner,

arboren 1575 gu Bald bei Mindelheim, ber Cohn armer Meltern, tonnte erft fpat die lateinischen Schulen in Augsburg besuchen, brachte es aber burch anhaltenden Rleiß bald fo weit, daß ihn die Zesuiten 1595 in ihren Orben aufnahmen, und nach bem erften Probejahre ju Landsberg auf Die Univerfitat Ingolftadt gur meiteren Musbildung ichidten. Dier widmete er fich außer den theologischen Studien aus innerer Reigung vorzüge lich ber Mathematif und machte barin folde Fortschritte, bag er zu Dillingen, wohin ibn ber Befehl feiner Oberen rief, außer bem gewohnlichen Unterricht im Gymnafium, an der Universität Mathematit lehrte. Mls er bort anmeilen einen franken: Maler befuchte, ber ihm viel Seltfames von einem Bertzeuge vorsagte, mit beffen Bulfe man Bilber nachzeichnen tonne, aber Dabei fo geheimnifivoll that, bag er nicht bas geringfte Stud baran zeigen wollte: fagte ihm Scheiner, er wolle Diefes Berfzeug felber erfinden und fchidte nach wenigen Bochen bem Maler, ber über jenes Bermeffen lachelte, ben Stordenichnabel nebft ben damit gezeichneten Bilbern, bag ber erstaunte Maler gestand, Diefes Wertzeug fen weit vorzüglicher als fein eigenes. Der Ruf von diefer Erfindung verbreitete fich balb und ber Ber-20g Bilbelm V. von Bayern ließ 1606 Scheiner nach Munchen tommen, worauf er in Ingolftadt hebraifche Sprache und Mathematit lehrte. Dier entbedte er im Sahre 1610 die Connenfleden. Dbgleich er burch wiederholte Beobachtungen ber Sache gemiß mar, magte er es boch nicht, fie öffentlich befannt ju machen, ba fie ber Damaligen allgemeinen Anficht widerfprach, und als Belfer in Mugsburg burch ben Zesuiten Satob Gretfer von ber wichtigen Entdedung horte und biefen wiederholt bat, ihm nabere Radrichten barüber mitzutheilen: that ber Jefuit biefes endlich, aber mit der ausdrudlichen Bedingung, daß weder die Perfon noch ber Stand bes Beobachters genannt werbe. Denn in jener Beit war es gefahr-Ud, irgend eine Entbedung in welcher Biffenfchaft immer zu machen, ba bie fogenannten Weltweisen eben sowohl als die Gottesgelehrten jede Anficht vertegerten, die von der gewöhnlichen abwich, und freies Forschen und Erfinden von jeher dem Pobel verhaft mar. Degwegen gab benn Belfer Die Entdedung ohne den Ramen des Beobachters im Jahre 1612 heraus und erft feit diefer Beit weiß man von den Sonnenfleden. Doch verbreitete fich Scheiners Ruf im Stillen, und ber Erzbergog Marimilian rief ibn ofter nach Junebrud, beffen Gunft er vorzüglich baburch gewonnen hatte, daß er ihm ein aftronomisches Fernrohr in ein gemeines verwandelte, benn . ber gurft wollte nicht Die Sterne, fondern entfernte Gegenftande auf ber Erbe betrachten. Dit Diefem gurften ging Scheiner im Jahre 1618 auch

nach Wien, wo er sich fortan meistens aushielt und vorzüglich ben astronomischen Beobachtungen lebte, zumal er in großen Bwist verwickelt wurde, als er ein einziges Mal sich in wahlmeinender Absicht um andere Dinge annahm. Damals war in Wien das Münzwesen an die Juden verpachtet, welche Vieles veruntreuten, weßwegen die Erzherzoge den Pacht aussphen und das Münzwesen durch besoldete Diener führen ließen, und Scheiner empfahl als Münzwardein einen gewissen Cornelius, der allgemein als ein verständiger und redlicher Mann bekannt war. Allein bald darauf wurde dieser der Veruntreuung angeklagt, in's Gefängniß geworfen und wie ein Verbrecher behandelt; zu seiner Verantwortung sagte er, in Allem dem Rathe Scheiners gefolgt zu haben. Dieß brachte alle Jesuiten in Verdacht; allein bald zeigte sich aus den vorgelegten Rechnungen die Unschuld des Cornelius und Scheiners, und der Beschuldigte wurde ehrenvoll wieder in sein Amt eingesetzt.

MIS Scheiner im Jahre 1629 mit bem Erzherzoge Rarl, ber Bifchof in Breslau und Briren mar, nach Italien reiste und fich langere Beit in Rom aufhielt, wo man feine Entbedung ber Sonnenfleden bereits kannte, feste er feine Forschungen fort, und damals beobachtete er, wie vier Rebenfonnen ericienen, von welchen zwei gefchmangt maren. Er mar ber Erfte, ber diefe Ericheinung aftronomisch beobachtete. In Rom gab er bamals auch fein berühmtes Bert über die Sonnen Fadeln und Fleden beraus, welches er dem Fürsten Paul Jordan Drfini widmete und von ihm und nach bem Sinnbilde ber Sonne Die orfinische Rose nannte. Darin vertheidigt er bas Gigenthum ber erften Erfindung gegen Galilai, geht bann gu ben Berbuchtungen über und ergablt, mit welchen Schwierigkeiten er babei gu fampfen hatte, zeigt nebenber die Theorie vom Fernrohr, welche vor ihm Miemand gegeben hatte, und die finnreiche Unwendung der finfteren Rammer in Verbindung mit bem Fernrohr gu Sonnen Beobachtungen, wie er biefe Einrichtung erfunden hatte. Da untersucht er die Ratur ber Sonnenfleden und der Sonne felbit, fo wie ihre Bewegung, und erflart die Erfcheinung der verschiedenen Strahlenbrechungen. Schon früher hatte er in einer flaren Schrift feine Untersuchungen über ben Bau bes Muges befannt gemacht und gezeigt, bag ber Gig bes Sebens auf ber Reghaut fen. -Diefe beständige Beschäftigung mit bem himmel jog ibn von ben irbischen Dingen ab, und erhielt Seele und Rorver gefund. Er ftarb ben 15. Juni 1650 gu Bien.

### Die Jugger.

Die Erwerbung großer Reichthumer hangt von Klugheit und gunftigen Umftanden, noch mehr vom Glude ab, und Niemand, der reich geworden, verdient deswegen schon gerühmt zu werden; wer aber durch unverdroffenen Fleiß sein Vermögen allmählig vergrößerte, und nicht bloß darin, sondern auch in der eblen Verwendung seiner Schäge Anderen zum Muster dienen tann: dessen Rame ist würdig, daß er in der fernsten Nachwelt gerühmt werde, und so werden denn auch die Verdienste der Fugger besonders im sudlichen Deutschland fortleben.

Der erfte befannte Ahnherr bes Gefchlechtes mar Bans Rugger, anfässig in bem sublich von Augeburg gelegenen Dorfe Graben auf bem Lechfelde, verheirathet mit Unna Deigner aus Rirchheim; er befag einige Tagmert Felder und Wiesengrund, und trieb neben dem Aderbau Die Beberei, wie dieses auf dem Lande gewöhnlich ift, und nahrte fich redlich und ehrlich. Schon fein Sohn Sans vertaufte Die vaterlichen Guter, melde bie Ramilie erft fpater wieder an fich brachte, zog im Jahre 1370 nach Mugsburg, und erlangte bier burch feine Berbeirathung mit Rlara Bibolf bas Burgerrecht. 3m Jahre 1382 verheirathete er fich jum zweiten Male mit Glifabeth Gfattermann, ber Tochter eines Ratheherrn, ftand burch Fleiß und Redlichkeit bei feinen Mitburgern in Ansehen, war in der Bunft ber Beber, Fürsprecher berfelben im großen Rathe und Freischöffe bes meftphalischen Behmgerichtes, trieb neben feinem Bandwerke auch ben Leinwand. handel, und erwarb fich ein fur jene Beit bedeutendes Bermogen von dreis Er starb um das Jahr 1410. taufend Gulden.

Kon seinen sünf Söhnen sind Andreas und Jakob die Stammbalter der nachfolgenden Geschlechter geworden, und Andreas, der ältere Sohn des Hans Fugger, gewann in kurzer Beit durch ausgebreiteten Handel ein großes Bermögen, verheirathete sich mit Barbara Stammler vom Aste, ward aber stolz darauf, daß man ihn den reichen Fugger nannte, und verachtete seinen Bruder Jakob. Den Söhnen des Andreas verlieh der Kaiser Friedrich III., der von ihnen Geld borgte, ein Bappen mit einem goldenen Reh im blauen Felde, was damals statt eines Adelsbrieses galt, und so schien dieser ältere Bweig den jüngeren an Reichthum und Ansehen bei Beitem zu überragen. Jakob Fugger ertrug indessen die Lerachtung seines Bruders mit Geduld, befahl es Gott, wartete auf Beit und Glück, war fromm und gegen Jedermann freundlich, mild gegen die Armen, aber hart gegen die Ungetreuen, und Gott segnete ihn an Leib

und Gut. Er hatte zur Fran Barbara Bafinger, die Tochter eines Münzmeisters von Augsburg, trieb ebenfalls Leinwandhandel, und brachte es durch Fleiß und Sparsamkeit und glückliche Unternehmungen dahin, daß er seinen eilf Kindern eine reiche Handelschaft hinterließ. Unter diesen waren sechs Sohne, von welchen vier die väterliche Handlung zu Augsburg, Rürnberg und Benedig mit Glück und Geschick fortführten, zwei aber, Warr und Jakob, sich dem geistlichen Stande widmeten. Als jedoch schnell nacheinander drei Brüder starben, veranlaßten die beiden ältesten Brüder Ulrich und Georg ihren jüngsten Bruder Jakob, dem geistlichen Stande zu entsagen, da sie die ausgebreitete Handlung nicht allein führen konnten, und Jakob, der sich bisher den Wissenschaften gewidmet und bereits eine Pfründe im Stiste Herrieden hatte, kehrte zum weltlichen Stande zurück und trat als Theilnehmer in die Handlung, und durch ihn erlangte das Geschlecht der Fugger hohen Ruhm.

Anfangs kam Jakob in das Haus zu Benedig, wo er sich als einen ber verständigsten Raufleute zeigte, er war nicht ein bloßer kaufmännischer Rechner, sondern ein wahrhaft gebildeter Mann, und wegen seiner Weltskenntniß und Belesenheit in den Schriften und seines feinen Betragens selbst bei Königen und Fürsten beliebt. Der Handel der Fugger des stand damals vorzüglich in Baumwollenzeugen, besonders Barchent, die in Augsdurg gefertigt waren; diese brachten sie in großer Menge nach Renesdig, und nahmen dort Spezereien, Seidens und andere ostindische Waaren dafür, und vertheilten diese durch die Fuggerischen Hausburg und Rürnberg und weiter über ganz Korddeutschland. Denn damals ging der Handelsweg, ehe der Seeweg nach Ostindien und Amerika entdeckt war, über die Alpen von Italien her nach senen Städten, weßwegen sie denn auch vor anderen sich an Gewerbthätigkeit und Reichthum auszeichneten.

Die Fuggerifche Bandlung verbreitete fich durch gang Deutschland, Ungarn, Polen und die Riederlande und Italien. Es mar auf dem Reichstage 1473, ale ber Raifer Friedrich III. ben Bug an ben Rhein vorhatte, um bem machtigen und reichen Bergoge Rarl bem Ruhnen von Burgund die Konigefrone zu verleihen und bafur beffen einzige Lochter Maria als Braut für feinen Cohn zu gewinnen. Urich Fugger verfah ben Raifer und fein Gefolge mit gutem Tuch und feidenen Gemandern, und erhielt als ein befonderes Beichen ber Dankbarteit und Gunft bas Bappen eine gelbe Lilie im blauen und eine blaue im gelben Felde und die Buffelshörner auf bem Belm. Das mar ber Anfang bes Banbels ber gugger mit den Fürsten von Defterreich, der fich in der Folge immer mehr vergrößerte. Aber erft im Jahre 1484, als fie mit ber angefehenen Raufmannsfamilie Rehm in Berbindung traten, wurden fie aus ber Bebergunft in Die Raufmannsstube, bann unter Die edlen Gefchlechter aufgenommen, ba ibr Reichthum und Glang muchfen.

Als Urfula, die Tochter Allrichs, im Jahre 1507 sich mit bem Ritter Philipp von Stein zu Jettingen vermählte, war die Aussteuer siebentausend Gulden und eintausend für die Hauseinrichtung, damals eine große Summe, da das heirathgut unter den Edelleuten selten achthundert oder tausend Gulden überstieg; die Braut trug einen braunen seidenen Rock, welcher in der Verbrämung mit Perlen gestickt war, vier goldene Retten und sonst köstliche Kleinodien. Ulrichs Schreibstube in Augsburg nannte man wegen des kostbaren Taselwerkes nur die goldene.

Jakob Rugger vermählte fich erst nach feiner Rückkehr von Benedig nach Mugsburg mit einer fconen und reichen Jungfrau Sybilla aus bem Befdlechte ber Mrget, erhielt aber feine Rinder. Er nahm ben thatigften Antheil am Bandel feiner Bruder, und entbedte eine neue Quelle bes Reichthums in Ungarn, wo die unterirbifden Schate von Gold und Rupfer noch in ben Bergen verborgen lagen, ba Die Unterthanen nicht Rrafte genug hatten, fie zu Sage ju fordern. Als nun die Fugger burch Berfcmagerung in Berbindung mit dem edlen Gefchlechte der Zurgo in Ungarn tamen, wurden fie von biefen in allen Unternehmungen in Ungarn unterftust, und fo übernahm Jatob ben Rupferhandel in ben ungarifden Freiftabten, fo wie die Bergwerte der taiferlichen Freiftadte Alt= und Reufol, nebst allen Gold . und Blei Bergwerten in Karnthen und Tyrol. galt Jafob als ber reichste Raufmann nicht nur in Deutschland, fonbern in Europa, ba ihm auch bas Bechfelgeschaft febr viel einbrachte, welches bamals in Deutschland noch fehr felten mar, und bas er mit gleicher Umficht wie ben Bergbau betrieb.

Als sich der Kaiser Maximilian I. zum Kriege gegen Benedig russtete und bazu viel Geld aufnehmen mußte, schoß ihm Jatob Fugger im Jahre 1509 mehr als 170,000 Dukaten vor; in der Folge lieh er dem Kaisser 70,000 Gulden, und erhielt die Einkunfte der Grafschaft Kirchberg und der Stadt und Herrschaft Weissenhorn, welche Herrschaften dann ganzes Eigenthum der Fugger wurden. Später kaufte Jakob von demfelben Kaiser die Herrschaften Schmiechen, Marstetten und Wullenstetten, und wurde zum kaiserlichen Rathe und vom Papste Leo X. für ein Darlehen von 100,000 Dukaten zum Kitter des goldenen Sporns und lateranischen Pfalzgrafen ernannt.

Wo das Glud einzieht, kommt es nie allein, sagt das Sprichwort, und so bewährte es sich im hause der Fugger. Bu den reichen Goldquellen eröffneten sie eine neue, den handel zur See. Jakob rüstete mit seinen Brüdern und anderen reichen Kaufleuten von Augsburg drei Schiffe in Portugal aus, welche mit der portugiesischen Flotte nach Oftindien schifften und nach drei Jahren reich beladen von dort zurückfamen. So wußten die Fugger schnell die veränderten handelswege für sich zu benügen und zeige

ten, daß auch die Beranderung der Berhaltniffe einen besonnenen Dans nicht zu Grunde richte, sondern ihn bereichern helfe.

Bei all bem Anfeben und Reichthum aber, beren Satob Rugger genoß, duntte er fich nicht ju vornehm, feinem Baterlande ju bienen ftatt im ftolgen Richtsthun feine Zage hinzubringen und bloß feinen Reichthum in thorichtem Aufwande gur Schau zu tragen; er hielt es fur teine Schande. ein Burger gu fenn und bie Pflichten eines folchen gu erfüllen; er fag Jahre lang als Einer aus der Bunft der Raufleute im Rathe und rieth und wirfte wirklich jum Beften feines Baterlandes. Dabei zeigte er fich fromm und bieder, unterftugte die Armen und Rothleidenden, ermunterte und pflegte Runft und Biffenschaft durch reiche Gaben, erbaute mit feinen Brudern eine prachtvolle Begrabniffavelle, ließ nicht nur in Mugsburg mehrere icone Bebaude auf dem Beinmartte aufführen, fondern auch alle gufammenge tauften fuggerifden Schloffer und Landhaufer perfconern und verwendete große Summen gu Deffen und Jahrtagen und gur religiofen Reier; aber am ebelften und mobithatigften zeigte er fich in feinen mobithatigen Stiftungen für die Rranten und Armen. Rach bem Tode feiner Bruder taufte er in der Safobevorstadt einen großen Dlak von Garten und Saufern und ließ auf demfelben dann einhundert und feche fleine Saufer erbauen und gu Bohnungen einrichten, Damit fo viel grbeitfame Sausgrme, welche bas Almofen nicht nehmen, um einen Gulden jahrliche Abgabe barin wohnen fonnten, zugleich forgte er fur ben Gottesbienft innerhalb Diefer Anlage burch die Stiftung einer Rapelle und hinterlegung einer ansehnlichen Summe gur Unterhaltung ber gangen Stiftung, Die noch jest Die Ruggerei beißt. Much ließ er bas Solg. oder Blatternhaus, wo die von den Blattern angestedten in's Bolg gelegt - mit indianischem Bolge behandelt murden, Geehrt von feinen Mitburgern, beweint von den Armen, ftarb er im Jahre 1525, feche und fechzig Jahre alt, und hinterließ ben Cohnen feines Bruders Georg fein großes Erbe, forgte aber durch gefesliche Unordnungen, daß es bei ber Familie bleiben und nichts veraugert werden follte, ba er aus Erfahrung mußte, daß bie lobensmurbige und mohlgeord. nete Liebe zu Biffenschaften und Runften gern in Pracht und Ueppigkeit ausarte und in's Berderben führe.

Georgs Sohne, Nammund und Anton, pflanzten das Gefchlechte ber Fugger fort; Ansehen und Reichthum dieses Geschlechtes stieg noch immer, während die ältere Linie, genannte vom Reh, beren Stifter And dreas auf seinem Bruder Jakob einst stolz herniederblickte, mit dem Reichethume nach und nach auch ihr Ansehen verlor und ihren Bettern dienen mußte, bis sie im Jahre 1583 erlosch, der jüngere Zweig aber in vielen Gliedern fortsproßte.

Anton Fugger, ber vierte Sohn Georgs und ber Regina von Imhof, war im sechzehnten Jahrhunderte ber Reichfte feines Geschlechtes,

des min foar die Silberbergwerfe in Gramen anthonen ferf nat gur lafferer Fischerne bei pfentefiber huntels en enemes bentelibens in And werpen ermanne: der Schrife grongen bemache mit allen Morren, bestendens er ben belochten unt merellintrigen. Go oft ber Anfer Carl V. met Ancibure fant, noture er un deure des Artes Freger und erfielt von den genige Gelbinmmen gelieben. Simt mader beiter bem Antier ein Raniefener son Femmerici; unt mur durent du Schuldverfchendung des Anifers iber elles Gelt, meldes er ihm jum Jage nuch Tums vergeicheffen hatte, unt biefet Temerlein benichte bem Ausier fehr luffen. Auf bem Reichtung pe Ausburg 1999 murten bie beiter Briter von ihm mere Benfeljung firitater Reference er ten Centen : und Bumeriumt bei Reibes erfeben met en tas ichmitoiche Geuren-Enlagun merr tur Reinstinnte aufgenomwer. Als ter Lufer frater toe bimrinde Schrestmuner in Paris fal. facte er laur: "Ales tures fann en benmeber un Angiburg mir Cold beidier." Der Auf tes Reinehumes ber Gunger mar ie verbenen, bag men in Sonner freichwörtlat feine: Reich wie Guggen.

Ancon Fugger kanerles ber feinem Jode im Jahre 1560 fiele Millionen Gelbironen in banem Gelbe, eine Menge Memodium unt große Bespangen in allen Theilen Guerrauf und in den beiden Judien.

Dem machienten Rechtebune enrivend bie Prache bei Bermablungen unt enteren Feiten, tie oft foger übenrichen war, unt mandmel murten fe, wie trofes in hantelsgefdieten ju gefreben vangt, burd Andere gu Anternehmungen verleitet, bie weber Aufen und Bortheil beuchen, und bie Edettenfeite ihres frumminnifen Errebens ichttert Alred von Butten vielleicht übertrieben, intem er fagt: "Gie fuchen alle übrigen Ramilente som intifden hantel ausgufdliegen, um gan; allein turch tie Ginfuhrung von entbehrlichen ober ber Genugindt unt ben Sinten ibitlichen Banten ben Deurichen ihr Golt unt Gilber ju nehmen. Ju es reblich, bag fie Denrichlant mit einer Range erfallen, Die nicht ben inneren Gebalt bet. ben fie haben follte? Rubmlich, bag ne fich beinabe einen eben folden Alleinhantel von papftlichen Molagbriefen, Prunten, Dispeniationen und anteren papitlichen Gnaten wie von inbiiden Baaren veridafft baben ? Dag ne Dentidlant mit intiiden wie mit romiden Zant überichmemmen und ihren Mitburgern für ten einen wie für ten antern autes Gelt abladen? Bie verterblich werten tie reichen Laufleure übertief noch burd bie außerortentliche Pract in ihren Bohnungen, in Sausrath unt Rleibung und burch bie Schwelgerei und Bollerei, Die bei ihren Ganmablen berricht?"

Aber bie gange Geschichte von Angeburg in Jahrhunderte hindurch ein sprechenter Beweis, tag tas Geschlecht ber Fugger für tas Befte fei ner Mitturger beforgt war und an Pracht und Auswand gar baufig wohlt thatige Bwede knupfte und wahrhaft fürftliche Gefinnung in Unterftugung der Kunfte und Biffenschaften und ber Armen bewies. Gelbft nach ber

Erhebung in ben Grafenstand blieben sie noch unter ben Geschlechtern ber Raufmannsgilbe; in ber Folge trafen sie Bestimmung, daß bie Gesammtmasse des Besigthumes, mit Ausschluß ber weiblichen Linie, nur bem mannlichen ehelichen Namen und Stamme bleiben follte.

Der zweite Sohn Rammunds, Johann Satob, hatte sich burch große Reisen und Studien gebildet, sammelte Aunstschäße und Bücher, weilte haufig am hofe des herzogs Albert V. von Bayern, der ihn zum geheimen Rathe ernannte und, was noch mehr ist, dessen vertrauter Freund er war und für ihn bedeutende Kunstwerke, besonders aus Italien, zusammenbrachte.

Den Sandel trieben sie bis in die Mitte des siebenzehnten Jahrhunberts und Einzelne waren geehrt mit den höchsten Gof- und Staatsamtern in Desterreich und Bayern, und mit den höchsten kirchlichen Burden, da sie der katholischen Religion treu blieben und durch ihre Unterstügung sich auch die Zesuiten in Augsburg ansiedeln konnten.

Allmählig hatte fich das Geschlecht in funf Sauptaften so verzweigt, daß es im Jahre 1619 an fieben und vierzig Grafen und eben so viele Graffinnen dieses angebornen Ramens gab.

Der verhängnisvolle breißigjahrige Rrieg, welcher ganz Deutschland an den Abgrund des Berderbens brachte, vertilgte auch einen großen Theil bes Ruhmes und Glanzes der Fugger.

# Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz.

Der westphälische Friede gab dem pfälzisch mittelsbachischen Hause, welches gegen das baperische so unglücklich, aber heldenmuthig die Reformation in Deutschland vertheidigt hatte, einen Theil des verlornen väterlichen Erbes zurück: die untere oder Rheinpfalz, und Karl Ludwig, der zweite Sohn des geächteten Friedrich V., durch Leiden und Unglücksfälle aller Art gelautert, schien von der Vorsehung auserkoren, in den schönen Gauen am Rhein das Leben wieder zu wecken, das dort vor dem Ausbruche des furcht baren Krieges blühete.

Er war geboren zu Beibelberg ben 22. December 1617, und blieb bei feiner Großmutter bort zurud, als fein Bater zur Annahme ber verhängnifvollen Krone nach Böhmen eilte. Aber nach ber Schlacht am weißen Berge, ba die Spanier und Ligiften am Rhein vortegengen, flüchteten bie Rinder mit ihrer Großmutter zuerft nach Breslau, bann nach Branbenburg und endlich mit ben Meltern nach Baag, wo Rarl Lubwig mit feinem Bruder Friedrich Beinrich unter Rummer und Entbehrungen und ritter lichen Uebungen unter ben trefflichsten Lehrern auf ber hohen Schule gu Lep. ben beranmuchs, welche eine folche Liebe gu ben Wiffenschaften in ihm wede ten, bag fie ibn fein ganges Leben hindurch nicht verließ : fie maren ibm Bonne und Rreude im Glud und Troft und Stuge im Unglud. Das Baus feiner Mutter mar eine mahrhafte Schule ritterlicher Bilbung, und bie philosophifche Unterhaltung murzte und erhöhte bas Leben und erhob ben Beift über bas Unglud, und ber tiefe Denfer Descartes weilte oft und gern in jenem Kreife und blieb mit der alteften Pringeffin auch fpater noch im vertrauten belehrenden Briefmechfel und voll garter Theilnahme fur ibe Gefchid und bas bes pfalzischen Aurhaufes. Bahrend Unglud auf Unglud feine Meltern verfolgte, midmete fich Rarl gudmig eifrig ber Mathematit und Geschichte, fo wie der Staatswiffenschaft, und felbit die in jener Beit verworrene Rechtsgelehrfamkeit, und Die Schulgankereien ber Theologen ichred. ten feine Bigbegierde nicht, auch in biefen ju forfchen, und wie frei und tief fein Geift benten lernte, zeigte fich in ber Rolge, und Puffenborf gefteht, bag an einigen feiner Schriften Rarl Ludwig nicht geringen Intheil hatte. Er mar vertraut mit bem Lateinischen und Griechischen, und redete die vornehmften lebenden Sprachen mit großer Fertigkeit und fuchte feinen Beift immer weiter gu bilben. Im mannichfachen Wechsel fab er mabrent folder Studien ben Stern feines Baufes ichimmernd und wieber verdunkelt, mit bem Tobe Guftav Abolfs von Schweden ichien Die leste Boffnung fur bas pfalgifche Fürstenhaus verschwunden, und Deutsche, Schweben und Spanier mutheten, raubten und vermufteten bie Lander am Rhein und machten fie beinahe gur Ginode; ber Rurpring lebte als Bertriebener fern von feiner Beimath und feinem Erbe, bas auch er wie fein Bater mit ben Baffen wieder zu erringen ftrebte; aber feine Mutter hoffte nun von ihrem Bruder Rarl I. in England guverfichtlich eine rafche Bendung ihrer Angelegenheiten, welche ihr Bater Jatob 1., durch treulofe Rathe und burd feine eigene Unthatigfeit verleitet, gang bem Spiele ihrer Feinde geopfert hatte, und Rarl Ludwig fchiffte begwegen nach England, um feinen Dheim jur thatigen Bulfe gu bewegen.

Die schöne jugendliche ritterliche Gestalt bes Aurprinzen mar am engelischen Gofe eine angenehme Erscheinung, seine feinen Sitten und seine natürliche Herzensgute gewannen ihm leicht die Herzen, versenkten ihn aber auch in die Berstreuungen bes üppigen Hoslebens, daß er eine Beit lang selbst der wichtigen Angelegenheit seines Hauses zu vergessen schien und seinen alten treuen Rathen und Dienern große Beforquiß erregte.

So fuchte benn auch er nach bem Rathe bes Konigs von England burch Unterhandlungen am faiferlichen Dofe Die Biedereinfegung in fein

Erbe, murbe aber gleich feinem Bater mit ichlecht verhülltem Sohne binge halten, und es wirften bagegen balb bie freimuthigen Borftellungen feiner Rathe fo auf feine Seele, bag er fich ber entnervenben Dufe bes englischen Bofes entzog, bei bem Antritte feines neunzehnten Jahres als Rurfurft und Erbe feiner Lander auftrat und diefe mit den Baffen zu erringen beschloff, wozu ibm fein Dheim endlich bedeutende Geldsummen übergab. er nach Solland über, marb bort und in Beftphalen einige Taufende, um in Berbindung mit ben Schweden nach dem Rheine vorzudringen, marb aber porber von bem faiferlichen Beere unter Bagfeld am 17. Detober 1638 in ber Grafichaft Lippe nach ber tapferften Gegenwehr überfallen, feine Schaaren gerftreut, fein Bruder Rupert gefangen und er felbit entging mit Dube bemfelben Schidfale, indem er über Die nabe Befer feste, burch einen gludlichen Sprung bas bobe Ufer erreichte, und fich allein nach Minben rettete, mo er zwei Monate lang im Baufe bes Rathes Schwechbaufen fo verborgen lebte, bag felbst bie Bausgenoffen nicht mußten, mer bei ihnen beherbergt murbe.

Am Anfange bes Jahres 1639 begab er fich wieder nach Solland, um am Sofe bes Pringen von Dranien einer befferen Butunft gu barren. befand fich noch in Baag, als bie Radricht tam, Bernhard von Beimar, ber nach dem Lobe Guftav Abolfs mit Frankreichs Unterftugung feine und ber Protestanten Angelegenheit gludlich gegen ben Raifer und Die Ratholiten geführt und Diefen die wichtige Reftung Breifach entriffen batte, fen ploglich gestorben. Muf ben Rath Des Pringen von Dranien wollte Rarl Budwig ben gunftigen Mugenblid benugen, bas vermaifete Beer geminnen. ben Oberbefehl besfelben übernehmen und am Rheine fich behaupten; in Diefer Abficht ichidte er icon insgeheim Boten voraus, um die Anführer bes meimarifden Beeres gur Gintracht ju ermahnen und fie burch Berfpreden bem pfalgifchen Baufe gugumenben; er felbft eilte nach England, Gelb gu holen, um das Beer besto leichter fur feine Plane gu gewinnen; allein. ba fein Dheim bie Sache folecht verbehlte, murde Rarl Ludwig, als er auf dem nachsten Bege burch Frankreich an ben Dberrhein fich begeben wollte, gu Moulins angehalten und verhaftet, und ber machfam lauernde Blid bes Carbinals Richelieu vernichtete ben Plan bes beutschen gurften, und frangofifches Geld und Lift gewann bie Eroberungen und bie Schaaren bes Bergogs von Beimar, mit welchen es ben Rrieg in Deutschland fortsette, bag bald alle evangelischen Rurften ertannten, Frankreich habe nur bes eigenen Bortheils megen fich mit ihnen gur Schmach und gum Berberben Deutich-Lands perbundet.

Beinahe ein ganzes Jahr lang wurde Karl Ludwig unter fo ftremger Aufficht gehalten, daß man ihm felbst jede schriftliche Unterhaltung verweigerte; vergebens klagte seine ungludliche Mutter Elifabeth bei allen protestantischen hofen; erft im December bes folgenden Jahres 1640 wurde er mit guten Borten und nichtssagenden Versprechungen entlassen. Darauf begab er sich nach Danemark, dann nach England, für die Biederherstellung seines Hauses zu wirken; aber bald verschwand jede Hossinung, daß dieselbe je durch Vermittelung seines königlichen Oheims geschehen könne, denn in England entbrannte durch dieselbe Partei, welche in Deutschland Alles wieder zur römisch katholischen Religion zurücksühren wollte und deswegen den langen entsetzlichen Krieg recht gestissentlich erregt und hinausgezogen hatte, der Bürgerkrieg mit allen Graueln, da auch auf jener Insel des Papstes Ansehen wieder in alter Macht erstehen sollte; allein die Engländer waren weniger uneins als die Deutschen, die Jesuiten erreichten ihren Zweck nicht, aber im furchtbaren Kampfe um die Behauptung der englischen Kirche wurde selbst der Thron gestürzt, und der unglückliche übelberathene König Karl I. siel von den Fanatisern erwordet, den zu retten Karl Ludwig mit treuer Anhänglichkeit Alles, jedoch vergebens, ausgeboten hatte; und mit der kathoe lischen Religion wurde auch das Königthum vernichtet.

Während bessen wurde in Deutschland ber westphälische Friede geschlosen, das pfälzische Haus erhielt von seinen Ländern nur die Rheinpfalz und statt der ersten Kurwürde die neugebildete achte; selbst jener Besitz wurde noch geschmälert, da Kur-Wainz die seit vielen Jahren verpfändete Bergstraße einlösen durfte, und Karl Ludwig, der keine Hossnung hatte, Wehreres zu erringen, ließ endlich von London aus durch Bevollmächtigte seine Erblande in Besitz nehmen. Er selbst nahm seinen Weg durch die Riederlande und weilte einige Beit in Kassel bei der heldenmüthigen Landgräfin Amalie, welche sich durch ihre Klugheit und Standhaftigkeit während des dreißigjährigen Krieges hohen Ruhm bei Freunden und Feinden erworben hatte; dort verlobte er sich mit der zweiten Lochter berselben, Charlotte, obgleich sie wenig Reigung für ihn zeigte.

Da indessen sein väterliches Erbe noch immer von ben bayerischen Geeren besetzt war und die gänzliche Friedenshandlung noch großen Schwiesrigkeiten unterlag, begab er sich nach Rürnberg, wo sich bald auch die sämmtlichen Reichstände einfanden, und dort lernte er in dem schwedischen Oberbeschlähaber, Karl Gustav, seinen nahen Berwandten kennen, den Sohn Johann Kasimirs, der die Schwester des Königs Gustav Adolf zur Gemahlin hatte, und dieses glüdliche Begegnen war für die pfälzische Angelegenheit von großem Erfolge. Denn da der Kaiser und Maximilian noch immer mit der Uebergabe der Rheinlande zauderten und auch mehrere andere evangelische Fürsten noch in großer Ungewisheit wegen der Bukunst schwebten: erklärte Karl Gustav, daß er sein heer nicht eher entlassen werde, als bis die im Friedensschlusse gesicherte Länderübergabe geschehen sen. Diese Festigkeit wirkte mehr als Jahre lange Unterhandlungen, das Rurfürstenthum Pfalz wurde die auf die Festung Frankenthal (diese erst im Jahre 1652) von den seindlichen Schaaren befreit, und Karl Ludwig ver-

ließ barauf Rurnberg, um in fein Erbe zurudzukehren, bas er als ein breis jähriges Rind verlaffen und jest nach breißig Jahren wieder fah!

Der Bilkommen seiner treuen Unterthanen, auf deren Antlitz, in deren Gestalt, Haltung und Kleidung der Jammer und die Drangsale so vieler Jahre ausgeprägt waren, und die den angestammten Fürsten jest mit Freudenthränen begrüßten, war erschütternd. In Woßbach hielt er und seierte den ersten öffentlichen Gottesdienst mit ihnen; dann ging er nach Heielberg, wo er aber das väterliche einst herrlich prangende Schloß so verwüstet sand, daß er es lange Beit nicht bewohnen konnte. Die Stadt selbst schien ein regelloser Arümmerhausen, und wohin er sonst sein Auge richtete, traf es Jammer und Elend: das Volk von Rahrung und jedem Wohlstand entblößt, in ehemals wohlbevölkerten Fleden kaum sünfzig bis hundert arme Familien; die Weinberge, woher früher Reichthum und ein frohes Leben gestossen war, verödet, die Felder unbehaut, mit Gestraüchen überwachsen; dazu die Einwohner, die man oft zum Bechsel der Religion verleitet hatte, ohne moralische Kraft.

Sein erftes eifrigftes Streben mar nun, ben alten Boblftand bes Lanbes. ben er felbit nicht mehr gefeben, aber von bem ibm Die treuen Diener erzöhlten, wieder berguftellen und ber Grunder eines neuen gludlichen Gefchlechtes zu werben. Diefen Plan hielt er nach feiner Bermahlung unperrudt im Auge, und fein unablaffiges Bestreben war: Die gerftorten Stadte wieder herzustellen und bas verodete Land zu bevolfern und zu bebauen. Darum erhob er in den erften Jahren feiner Regierung nur geringe Mbag. ben und fuchte feine Unterthanen mehr burch fein eigenes Beifpiel, burch ben Anblid eines fparfamen geregelten Sofhaltes jur Ordnung und jum Rleife ju gewöhnen, als durch ftrenge Befehle und Strafen; er rief bie vericheuchten Ginwohner in ihre Beimath gurud, erließ Jedem, der ein verfallenes Saus wieder herstellte, auf zwei Jahre alle Abgaben, auf brei und mehrere Jahre bem, ber ein neues erbaute ober einen mit Geftrauch übermachfenen Ader ober einen verodeten Beinberg wieder bebaute; burch bie ftrengften Gefege ichugte er fein Bolt gegen bie Bebrudungen ber Beamten. Rach folden Anordnungen fammelten fich nicht nur die gerftreuten Landes. Einwohner wieder, fondern es fiedelten fich viele Taufende Rremblinge in ben Gauen am Rhein und Redar an, und ba ber Rurfürst burch bie Erfahrung erkannt hatte, bag ein in feinen hauslichen und burgerlichen Berhaltniffen freies Bolt auch bas fleifigfte und feinem Rurften ergebenfte fen: fo ließ er fich weder burch religiofe noch engherzige Staatsvortheile binbern. feine alten Ginwohner wieber in ben Befig ber frul en Bortheile gu fegen und ihre alte Regierungsform berauftellen, wodurch ! Rheinpfalz fo blubend geworben mar, und bie neuen Ankommlinge e ten fol ş it, welche ihnen ben ermahlten Bohnfit angenehm und 2H :tE=

lande machen konnten. Er allein unter allen deutschen Fürsten ließ mahre haft die driftliche Religionsfreiheit in seinem Staate bestehen, denn durch eigenes Rachdenken und durch den Anblick der dreißigjährigen Grauel war er zu der Ueberzeugung gelangt, daß jeder Mensch zur vollen Gewissenskreis heit berechtigt sen; mahrend man sonst auf katholischen und protestantischen Universitäten noch lange behauptete: ein Fürst sen nicht nur berechtigt, sondern in seinem Gewissen sogar verbunden, alle diejenigen des Landes zu verweisen, welche sich nicht zur Beobachtung der Gebrauche der herrschenden Kirche bequemten.

Ja, fo weit ging er im Gifer und in ber Boffnung, bag er glaubte. bie brei driftlichen Religions . Bermandten, wenn nicht in Deutschland, boch in feinen Lander friedlich vereinen zu konnen, weil fie ja boch alle nur einen und benfelben Grund ber Seligfeit, einen Gott, einen Glauben und eine Zaufe batten. Sie follten fich in alle Bufunft nicht mehr romisch Ratholische, Que theraner und Ralviniften, fondern Chriften nennen. Buerft, glaubte er aber, fen es nothwendig, Die ungludliche Trennung ber Protestanten felbft au beben, weil nur daraus all bas bisherige Unglud hervorgegangen fen, und fo fucte er bie firchliche Eintracht auf alle Beife gu forbern und mabnte bagu auch die benachbarten protestantischen Fürsten. Er ließ fich weber burch ben ftarren Widerftand ber Schriftgelehrten, noch durch manche unfreundliche Gegenerklarung von feinem Borhaben abbringen. In Mannheim baute er eine Rirche gur Gintracht, Die im Jahre 1680 feierlich eingeweiht murde, und nach feinem Tobe hielten darin alle brei driftlichen Religions Bermandten nach einander abmechselnd bruderlich verträglich ihren Gottes-Dienft. Der Geift Des Friedens, der ihn befeelte, verbreitete fich über bas gange Land und er forderte, mas er nur immer ber Religion und dem Boble ber Menschheit zuträglich fand.

Er gründete ein Frauleinstift, bessen Bwed senn sollte, Berpflegung, Unterweisung in der driftlichen Religion, allerlei nütliche Uebungen, wie sie sich für Jungfrauen ziemen. Ausdrücklich befahl er, daß jedes lutherische Fraulein, ehe es aufgenommen wurde, verspreche, daß es die Reformirten nicht verdammen wolle. In der Anstalt sollte aber nicht eine despotische Regierung, und den Aeltern immer unverwehrt senn, sich um die Gesundbeit und Reinlichkeit der Kinder zu bekümmern.

Diesen Grundsäten ber Dulbung blieb er sein ganzes Leben hindurch treu, und er und seine Unterthanen befanden sich babei glüdlich; biese Dulbung sollte auf seiner hohen Schule gelehrt und geübt werden, und von hier aus follten sich Bildung und Kenntnisse über bas Land verbreiten. Denn er sah wohl ein, baß keiner seiner wohlgemeinten Entwürfe gelingen könne, so lange nicht für die Bildung der Jünglinge gesorgt sen, welche einst in Staats- und Kirchenamtern auf das Bolt wirken sollten. Bohl zeigten

geigten fich Anfangs bie größten Binderniffe, Die Univerfitat mieder gu beben, welche einft ber Stolg und ber Ruhm ber pfalgifch mittelsbachischen Rurften und vorzüglich die Bildungsichule ber evangelischen Geiftlichen gemefen mar; alle die gelehrten Manner, einft die Bierden der Bochfchule, maren vertrieben und im Elend umgefommen, die Bucher - und Banbichriften . Sammlung, welche ihres Gleichen nicht hatte, burch Tillys Schaaren verderbt ober burch Maximilian von Bayern an ben Papft verfchentt und über bie Alpen nad Rom gefchleppt, wo fie vergraben lagen, bagu tam Anfangs bie Beldarmuth bes Furften, welche in jenen Beiten fo groß mar, bag er gu einer Reise nach Regensburg von bem Stabtchen Redargemund funfzig Reichsthaler aufnehmen mußte. Aber beffen ohngeachtet ließ er fich nicht von ber Wiederherstellung abichreden, und er felbft fuchte von allen Seiten ber die tuchtigften Lehrer, die als felbstständige Denter in ihrer Biffenschaft erschienen und fo wedend und belebend auf die Jugend einwirken konnten; unter benjenigen, die er nach und nach gemann, maren : Soffan, Rabrig, Beinrich Bottinger, Friedrich Spanheim, Freinsheim und Puffenborf, für welchen er eigens einen Lehrstuhl bes Ratur - und Bolterrechtes, ben erften in Deutschland, errichtete. Selbst ben Spinoga wollte er als Lehrer ber Philosophie rufen.

Der erste November 1652 war zum Einweihungstage der erneuerten hohen Schule bestimmt und sollte vom ganzen Lande zugleich als Festag geseiert werden, der die edelste Frucht des Friedens gebracht, und hier verschmähte er jenen außeren Glanz nicht, der auf das Bolt wirkt und das Andenken an eine Begebenheit lange Beit lebendig erhält. Bald wurde die hohe Schule wieder der Sammelpas einer fähigen lernbegierigen Jugend, das Land blühete rings im Segen, und so ließ er zum Sinnbild des wiederschenden Reichthumes das große Faß im Schloßkeller zu Beidelberg bauen und mit bezeichnenden Sprüchen und Berzierungen schmücken, im Jahre 1664. Es faßte 204 Fuder 3 Ohm, wurde durch vier und zwanzig eiserne Reisen gehalten, darauf war ein zwanzig Schuh langer Altan mit einem Geländer, so daß gemächlich darauf sechs Personen tanzen konnten. Unter den Sprüchen waren diese:

Gott fegne biefe Pfalz am Rhein Bon Jahrzu Jahr mit gutem Bein, Daß diefes Faß und and're mehr Richt, wie das Alte, werden leer.

Wir können vieler Ding' entbehren, Und Dies und Jenes nicht begehren, Doch werden wenig Manner sonn, Die Weiber haffen und den Wein, Man braut Bier im Land zu Meißen In Sachsen, Pommern, Holland, Preußen; Gottlob, die edle Pfalz am Rhein Gibt uns und ihnen guten Wein.

Genügfam und einfach in feiner Lebensart und in feinem Saushalte forberte er diefelbe Magigteit überall; badurch gelang es ibm bei geringen Steuern boch ftets gefüllte Speicher und Reller und in ber Folge auch eine polle Schattammer zu haben und fein Land in machfenber Bluthe zu feben. In feinem Streben nach Sparfamteit mar er nicht felten hart, wie er benn feine ungludliche Mutter, die noch immer in Saag weilte, bis fie endlich voll Soffnung nach England gurudfehrte, nur durftig unterftugte, und feinen eblen Bruder Rupert auf immer von fich entfernte, mas er in der Folge gu fpat bereute. 3m Unglude hatte er felbft feben und benten gelernt, barum wollte er auch als Berricher überall felbft feben und dann verfügen; eble Freimuthigkeit liebte und belohnte er. Wie fehr ihm ber Umgang mit geis ftig Gebildeten felbst im nahenden Alter noch Bedürfnig mar, zeigte fich, als er, ichon mehr als fechzig Sabre alt, einen Mann fuchte, ber in griechifchen und romifden Gefchichten und Sprachen wohl erfahren, nicht franklich und fein Geiftlicher fen, und fich weber in Staats = noch Rirchen = noch Sausangelegenheiten ohne Aufforderung mifche, ber überhaupt nur gur geistigen Unterhaltung beitrage.

Mitten in Diefe icone Entwickelung, icon in Die erften Regierungs jahre bes Rurfürsten fällt ber hausliche Zwift mit feiner bochfinnigen Gemablin Charlotte, welche, fen es burch falte freiwillige Burudgezogenbeit ober burch Rranklichkeit ihn immer mehr von fich entfernte, bag balb feine Bereinigung mehr möglich mar und er fich eigenmächtig von ihr trennte, und mit ber ichonen anmuthreichen und feingebildeten Quife von Degenfelb formlich vermählte, welcher er beständige Treue gelobte und auch bielt. Bobl hatte es ber Rirchenrath Raft ner gewagt, bem Rurfürsten bie üblen Rolgen biefes Beispieles fur bas gange Land vorzustellen; aber bie Dabs nung mar vergebens, ber Rurfürft trennte fich nicht mehr von ber neuen Gemablin, bis der Tod fie von ihm ichied (1677); er felbst hatte ihr Leben por ber Rurfürstin gerettet, ba biefe ein Gewehr auf Die Gegnerin abbruden wollte; um fo inniger bing bie Degenfeld, beren Rindern er ben Ramen Rauhgrafen verlieh, an dem Rurfürsten, ber ihr bas ichone Jagbfolog ju Schwegingen gur Bohnung übergab, mahrend bie Rurfürstin mit ihren Rindern im Schloffe ju Beibelberg weilte, bis fie in ber Rolge nach Raffel zurückehrte, aber jedem Antrage zur völligen Scheidung standhaft miderftrebte.

Mit feinen Rachbarn gerieth er in manchen Streit, als er bie Rechte, welche Kurpfalz felbst in ihren Landern vor dem Kriege befaß, wieder gel-

tend machte, besonders das Wildfangsrecht, vermöge beffen jeder Fremde ohne sicheren Ausweis in den Rheingegenden weilende und jeder unehelich geborne Mensch der Leibeigene des Aurfürsten wurde, dem der Wildsang, das ist die jährliche bestimmte, wenn gleich mäßige Steuer, und endlich das Erbe des Fremden gehörte. Karl Ludwig vertheidigte das alte Recht der pfälzischen Kurfürsten mit Wort und That und jener Heftigkeit, die in seiner Natur lag, und wodurch er oft seine eigenen Verwandten frankte.

Als nach dem Tode des Raifers Ferdinand III. 1657 der Kurfürst Rerbinand Maria von Banern fogleich als Reichsvermefer auch in ben Rheinlanden auftrat und feine öffentlichen Musichreiben anbeften lief, befahl Rarl Ludwig fie megzunehmen und Die feinigen bafür anzuschlagen, moburch ichon großer Bwift gwifden ben beiden Bruder - Gefchlechtern entftand; als aber auf dem Bahltage zu Frankfurt, den 17. Mai 1658, der baperifche Gefandte Dr. Derel in Gegenwart bes Rurfürsten Rarl gudmig bas Andenten Friedriche V. ju fcmaben begann und ihn ber Rurfurft vergebens erinnerte, fich zu mäßigen und bas Bergangene und Bergebene nicht wieder zu berühren, ber Gefandte jedoch mit bem Ablefen feines Auffages ungeftort fortfuhr: ergriff Rarl Ludwig im Borne bas Dintenfaß und warf es gegen ibn, wodurch eine große Aufregung entstand und ber Rurfürst felbst einen feindlichen Ginfall von Bayern befürchtete. Durch bie Bermittelung der übrigen Aurfürsten murde jedoch ber Streit beigelegt und auf jener Versammlung bann ber junge Erzberzog Leopold von Defterreich jum Raifer gemählt.

3m Jahre 1671 vermählte er feinen Sohn den Rurpringen Rarl mit ber Pringeffin Erneftine von Danemart, und menige Zage barauf ericbien Die Wittme feines Brubers Eduard aus Frankreich und marb um feine Zochter Glifabeth Charlotte fur ben Bergog Philipp von Orleans, ben Bruder bes Konigs Ludwig XIV. Die Beredtfamteit und bas einnehmende Befen der Bewerberin gewannen den Rurfürften, obgleich 'er überbaupt fonft fein Freund ber Frangofen mar, dag er felbst in Die Religions. anderung feiner Tochter milligte. Diefe aber miderftrebte lange ftanbhaft und wich erft bem ernftlichen bringenden Befehle ihres Baters mit ben Borten: "So bin ich benn nun bas politische Lamm, welches fur ben Staat und bas Land foll geopfert merben. Gott gebe, daß es jum Beften gereiche!" Leider gereichte biefe Beirath ber Pfalg jum Berberben. Sobald bie Berlobung und bas Berfprechen gur Religionsanderung ber Fürstin befannt murbe, zeigte fich Die Ungufriedenheit ber protestantischen gurften barüber und in ben öffentlichen Blattern ericholl icharfer Zabel über bas gange Berfahren. Die edle Fürstentochter blieb zwar in Frankreich und an einem verdorbenen Soft ihrem beutschen Charafter und Paterlande treu; aber balb geigte fich, wie menig bas Band ber Bermandtichaft ben berrich - und landerfüchtigen Konig Lubwig XIV. abhielt, Die Pfalz feindlich zu behandeln. Denn, nachdem er ben ungerechteften Rrieg gegen bie Rieberlander begonnen, ju beren Unterftugung querft ber Raifer mit Brandenburg ein Bundnig gefchloffen, bann aber nach bem Abtreten Diefer Macht fich Leopold mit Spanien, Bolland und Lothringen verbundet hatte, um Frankreichs Bergroßerungefucht am Rheine ju hindern, forberte Ludwig, bag fich ber Rurfürst Rarl Ludwig an ihn anschließe und ihm bie Statt Dovenheim Da biefer aber bem Anfinnen nicht entsprach, mußte bas Land von ben Durchzugen ber frangofifchen Beerfchaaren ichon Rieles leiben und alle Rlagen bei Franfreich maren vergebens. Bei ber Fortfegung bes Rrieges perfprach Ludwig, ben Rurfürften für bie Abtretung ber Rheinpfals gum Ronige von einem Theile bes nordwestlichen Frankreichs zu machen und für ibn bas alte Ronigreich Reuftrien berguftellen, welches Berfprechen Unfangs fo viel Lodenbes hatte, daß Rarl Ludwig eine Beit lang fcmantte, aber bald brach er die gange Unterhandlung ab, festen Entschluffes, feine Deutschen Erblande ju behaupten und die Treue Dem deutschen Reiche gu mabren, und trat vielmehr mit bem Raifer in ein Bundnif. entbrannte Die Rache Ludwigs, er befahl feinen beiden Reldherren Rode fort und Baubrun in bie Pfalz einzubrechen, ehe man noch eine Reindfeliafeit permuthete ober bie Raiferlichen gum Schuge bereit fanben: fonell nacheinander fielen 1674 Germersheim, Bagenbach und Gelg, beren Mauern gefchleift, die Begend ringsumher mit Feuer und Schwert vermuftet murbe. mahrend ber frangofifche Abgefandte bei bem Rurfürsten balb bie glangenb. ften Berfprechungen, balb die ftartften Drohungen vergeblich verfcmenbete. ibn für seinen Ronig zu gewinnen. Am furchtbarften bausete ber frangofifche Relbherr Turenne befonders in ber fconen Bergftrage, bag Rarl Lubmig von feinem Schloffe Rriedrichsburg, wohin er fich von Beibelberg begeben hatte, taglich die Brandfaulen aus Stadten und Dorfern auffteigen fah. Unvermögend, ber Uebermacht ber Frangofen felbft im offenen Relbe au begegnen, ba feine Schaaren unter ben wenig gludlichen ofterreichifchen Relbherren ftanden, fandte er einen Trompeter an Turenne in Schwegingen ab und forberte ihn in gerechter Erbitterung über fein graufames Berfahren zum Bweifampfe, ber gwar nicht ftattfant, aber von jener Beit an hörten doch die furchtbaren Bermuftungen Zurennes auf und die Franjofen gogen fich über ben Rhein gurud, welchen bas faiferliche Beer folgte. Rarl Ludwig war mit dem Rurpringen felbft eine Beit lang bei bemfelben, kehrte aber bald mißmuthig nach Beidelberg gurud, ba er fah, wie burch Die Sorglofigfeit und Untuchtigfeit bes öfterreichifchen Dberanführers, bes Bergogs von Lothringen, ber Muth bes beutschen Beeres gelahmt und alle Unternehmungen vereitelt murben, Die Frangofen aber immer weitere Fortfdritte machten. Rach mehreren Rriegsighren voll von Schlachten und Bermuftungen folog Frankreich in Rimmegen querft mit ben Sollandern, bann mit Spanien, gulegt auch mit Deutschland Frieden den 26. Januar 1679.

Aber damit waren die Leiden für die Pfalz nicht vorüber. Schon im nächsten Jahre machte Ludwig eine ungeheure Forderung, angeblich aus dem letten Kriege geltend und sette sich sogleich in Besitz eines schönen Landstrickes; damals begann er unter dem Namen der Wiedervereinigungen — reunionen — seine unvermutheten Eroberungszüge im Elsaß, wodurch er beinahe den noch ganzen übrigen Theil dieses Landes erhielt, der nicht im westphälischen Frieden abgetreten war; der deutsche Kaiser ließ in Furcht vor den Türken, die sein Erbland Ungarn und Desterreich bedrohten, die Länder am Rhein ohne Hüse; vergebens sendete Karl Ludwig seinen Sohn nach Paris. Alle Vorstellungen waren umsonst, und der Kurprinz eilte darauf nach England zu Karl II., damit durch dessen Bermittelung die Pfalz geschont würde.

Indessen erkrankte Karl Lubwig schwer, und seine letten Augenblicke trübte noch die bange Ahnung für sein Bolk und Land in Bukunft; sein Sohn hatte keine Kinder; das mächtige Frankreich lauerte in der Nähe auf jede Gelegenheit, Theile von Deutschland an sich zu reißen. Dieß siel schwer auf sein Herz. Durch Bewegung in freier Luft suchte er Linderung des geistigen und körperlichen Schwerzes und ging von Friedrichsburg nach Heidelberg, von hier wieder zurück, obwohl schon ganz ermattet. Da überraschte ihn der Tod auf dem Wege zu Edingen in einem Garten am 28. August 1680.

Bas er geahnet und gefürchtet, traf nur zu bald ein. Sein Sohn Karl war stillen friedfertigen Gemuthes und wohlgebildet, schwelgte aber lieber in christlichen Betrachtungen, die er auch ohne seinen Ramen drucken ließ, als daß er thätig und umsichtig die Regierung selbst führte, die er einigen Gunstlingen überließ und mit Soldaten-Uebungen und Jagd Bergnügen Beit und den hinterlassenen Schatz seines Baters vergeudete. Feste folgten auf Feste, Ergögungs Belagerungen und Schmausereien wechsetten mit sogenannten Wirthschaften oder ländlichen Hoffesten und kostspieligen Komödien; indessen verhandelten die regierenden Räthe, der ehemalige Hofprediger Langhans und der Leibarzt Binkler, Germersheim an Ludwig XIV. von Frankreich; diese verleideten ihm endlich auch seine Gemahz lin und wollten ihn überreden, sie zu entlassen und sich wieder zu vermähzlen; ehe dieses aber geschah, starb er im Jahre 1685.

## Die Pfalzgrafen von Neuburg als Kurfürsten am Mhein.

Alit bem Rurfürsten Karl erstarb ber Simmerische Zweig ber Rachkommen bes Pfalzgrafen Stephan, durch welche Fürsten die Pfalz Ruhm und hohe Bedeutung, besonders in der freien Entwickelung der christlich-religiösen Berhältnisse für ganz Deutschland erlangt hatte, aber auch in manchen harten Kampf verwickelt war, der dem Lande und Bolke mehr als einmal den Untergang drohte; doch schnell erhoben sich beide jedesmal wieder und behaupteten ihre alte ehrenhaste Stellung. Zest ging die Rachfolge an die zweibrückische Linie über, deren älterer Zweig mit Philipp Ludwig nach Renburg übergesiedelt, und dessen Sohn Wolfgang Wilhelm mit der Schwester Maximilians I. von Bayern vermählt und zur katholischen Religion übergegangen war. Diesem folgte sein Sohn Philipp Wilhelm, geboren 1615 am 25. Rovember in Reuburg und nun nach den alten Erbverträgen auch in der Pfalz.

Mit Bangen faben Die Pfalger bem neuen Berrn entgegen, fie erfannten, bag die Pfalz am Rhein die alte Bedeutung verlieren und nur mehr ein Rebenland fenn murbe, ftatt bag basfelbe bisber ber Mittelpunft und Bohnfig des regierenden Saufes gemefen; benn bas neue Gefchlecht hatte ichon große Guter, welche bem pfalgifchen Lande wohl gleich tamen, und bie michtigfte Besitzung mar Julich und Berg, welches burch einen Bergleich mit Brandenburg 1666 dauernd an Reuburg gefommen mar. Aber mit noch größerer Sorge erfullte fie die Religion bes Rurfürften, ber tatholifch und von Sefuiten erzogen, und mit ben habsburgifchen und baverifchen Rurften und beren Planen vertraut und ber Schwiegervater bes Raifers Leopold mar. Aber Die gutmuthige freundliche Perfonlichfeit Des neuen Rurfürsten, seine gludliche reich gesegnete Che mit Elifabeth Amalie von Beffen = Darmftadt, Die ihm zu Liebe auch tatholifch geworden mar, beruhigten Die Gemuther, jumal er noch vor bem Tobe bes Rurfürften Rarl in dem Erbvertrage gelobt hatte, Die Rechte ber protestantischen Confes. fionen nach dem meftphälischen Frieden aufrecht zu erhalten, alle evangelifche reformirten und evangelisch : lutherischen Pfarrer und Schuldiener in ben Stadten und auf bem Lande rubig bis zu ihrem Tode bei ihren Bedienungen zu laffen und bie abgehenden Stellen wieder mit tuchtigen Mannern berfelben Religion gu befegen, furg: Die gange reformirte Rirchenverfaffung in ihren geiftlichen und weltlichen Rechten ungeschmälert gu laffen.

Obgleich ber Rurfürst Rarl Diefen Bertrag vor feinem Zobe nicht mehr unterschreiben fonnte, erklarte Philipp Bilbelm boch, er wolle ibn unverbrüchlich halten, und als er im Berbfte 1685 in die Pfalz fam, erließ er, noch ehe er die Buldigung empfing, ein offenes Schreiben, worin er allen brei Confessionen alles Religionsgezant verbot, und besonders ben Beiftlichen einschärfte, mit wohlanftandiger Beideibenheit ohne ichimpfliche und fpottifche, oder gar ehrenrührerische und anzügliche Beftigkeiten und Berlaumdungen zu predigen. Alle brei Confessionen follten gleiche Duldung genießen, und biefe fuchte ber milbe und eble Sinn bes Rurfürften aufrecht zu erhalten, ba ichon die Jefuiten, welche im folgenden Jahre in Beibelberg einzogen, Die Protestanten in ihren bisherigen Rechten zu befchranten riethen, und felbst ben Duldungsvertrag nicht für verbindlich erachteten, ba ibn ber Rurfürst Rar I nicht unterschrieben hatte.

Die neue Regierung begann ihr Birten mit ber Berfolgung ber beiben Gunftlinge des verftorbenen Rurfürsten, bes Theologen Langhans und bes Dottors Binfler. Das Gericht erfannte ben Langhans fur ichulbig, dag er bie beiden vermittmeten Rurfürstinnen gröblich mighandelt, ben verstorbenen Rurfürsten von ber ehelichen Liebe gegen feine Gemablin gu trennen gefucht, auch deffen Gemuth von feiner Mutter ganglich entfremdet habe. Degwegen murbe er aller feiner Burben entfest, fein Bermogen eingezogen und ber ehemalige Minifter ju zwanzigfahriger Buchthausstrafe verurtheilt, und vorher mit bem Salseisen und einer Ruthe in ber Sand an ben Pranger gestellt. Der Leibargt Binfler aber murbe aus bem Lande verwiefen gegen bas eidliche Berfprechen, bag er fich megen bes Befchehenen auf teine Beife rachen ober in Schriften vertheidigen wolle. So richtete man in blinder Leibenschaft. Langbanfens Gefangnig bauerte aber nur wenige Sahre, ba ihn die Rrangofen befreiten und er fich barauf nach Bafel begab.

Rach Diesem begannen die friedlichen Berhandlungen über die firchlichen Angelegenheiten, bald verftandigten fich die Parteien über Die Ginführung bes gregorianischen Ralenders, Die gemeinsame Benützung ber Rirchbofe und Gloden; an einzelnen Orten murbe felbft ber fatholifche Gottesbienft, jedoch ohne Rachtheil ober Bedrudung ber übrigen Confessionen eingeführt. Aber allmäblig gingen die tatholischen Beiftlichen, befonders Die Monche weiter, als ber Dulbungsfinn bes Rurfürsten es wollte, bie Befebrungs - Verfuche begannen, man gwang Die Protestanten querft gur Theis lung bes Rirchenbefiges mit ben Ratholiten, und verdrangte fie endlich gang; bann entließ ber Rurfurft im September 1689 einen großen Theil ber weltlichen und geiftlichen Beamten, Pfarrer und Lehrer, mit ber Bertroftung auf funftige Wiebereinsegung, ba ber Rrieg es unmöglich machte, fie jest zu bezahlen. Diefen Rrieg aber hatte Frankreichs Ronig gu b. wig XIV. mabrhaft muthwillig jum Sohn und jum Berberben Deutschlands und der protestantischen Religion erregt und führte ihn mit unerhorter Barbarei fort.

Als Elifabeth Charlotte, Die Tochter Rarl Ludwigs, fic als bas politifche Opferlamm mit bem Bergoge von Orleans vermablte. entfagte fie allen Rechten auf fouveraine und Lebensguter von Bater und Mutter ber, die in Deutschland lagen, und behielt fich nur ihre Rechte auf Die außerhalb Deutschland gelegenen Guter biefer Art vor und auf ben Allodialbefig nach bem Bertommen bes pfalzischen Rurhauses; fo batte fie benn nach bem Tobe ihres Brubers, bes Rurfürften Rarl, nur beffen Privatbefit anzusprechen. Allein Ludwig XIV. mar bamit nicht gufrieden, und verlangte für feine Schwägerin und feinen Bruder die Lander des in mannlicher Linie ausgestorbenen simmerifchen Saufes; ber Bergog von Drleans follte beutscher Reichsfürft werben, bamit Frankreich um fo leichter feine Dand in allen Angelegenheiten Deutschlands haben fonnte. Diefe Forberung brachte er an ben beutschen Reichstag; vergebens beriefen fich bie pfälzischen Minister auf bas alte Bertommen, die Bergichtleiftung ber Dringeffin und die fpateren Bertrage, und bewiefen, dag von einer meiblichen Erbfolge feine Rebe feyn tonne, fo lange noch ein mannlicher Sproffe bes pfalgifchen Saufes vorhanden fen; ber übermuthige gubmig achtete im Gefühle feiner Dacht bes Rechtes nicht, ber Reichstag zeigte fich nach feiner Bewohnheit langfam und ichmach, Schriften über Schriften murben gemechfelt, von ber fahrenden Babe bes verftorbenen Rurfürften fam ichon an bie Bergogin von Drleans, mas ihr gebührte. Indeffen brachten bie Greigniffe an der untern Donau ploglich die Entscheidung auch am Rhein. Denn ba Defterreich jest gludlich gegen ben allgemeinen Reind ber Chriftenbeit gegen die Zurfen fampfte, und Franfreich von jeher die Dacht des babtburgifchen Baufes eiferfüchtig beobachtete, und gern jede Gelegenheit ergriff. bas beutsche Reich gu beunruhigen und ju verberben, als fen biefes blog Eigenthum jenes Gefchlechtes: fo erließ Ludwig XIV. am 24. September 1688 eine offene Erklarung voll ungerechter gehäffiger Bormurfe in ber Mb. ficht, die beutschen gurften felbft miteinander ju entzweien, und bem Schluffe, bag Deutschlands Friede mit ber Turfei fur ihn beunruhigend fen, und er begwegen jum Schupe feines eigenen Landes bie beutichen Lander am Rhein befegen muffe.

Leibnig, ber größte beutsche Denker in jener Beit, widerlegte mit unübertrefflicher Meisterschaft die Beschuldigungen und Ansprüche Frankreichs, aber was helsen Worte gegen die mächtige Ungerechtigkeit, wenn diese bas Schwert ergreift? Während die deutschen Fürsten noch ganz erstaunt über Ludwigs Anmaßungen beriethen, rückten die Franzosen schon in die pfälzischen und benachbarten deutschen Länder ein, und besetzten die Städte und die wichtigsten Pläge; der Kurfürst, zu schwach gegen die Uebermacht zog sich zurück, und überließ die Bertheidigung seines Landes geworbenen

Schaaren, Die es aber meber ichugen tonnten noch wollten. 3m Born über bas Bundnig ber meiften europäischen Dachte gegen Frankreich lieg Lubwig, ber allerdriftlichfte Ronig, querft eine Diefes Bundnig verhöhnende Schau-Munge pragen, und befahl bann, die Pfalg gu verbrennen. Mit ichaudervoller Graufamkeit und vandalischer Buth murde Diefer Befehl vollzogen und mitten im Winter 1688 befonders durch den frangofischen Relbberrn Melac bie blubenoften Ortichaften verbrannt, die mehrlofen Ginmohner ohne Unterschied bes Alters und Geschlechtes mit teuflicher Luft mighandelt. Damals murbe bas alte furfürstliche Schlog in Beidelberg all feiner Bierde beraubt, Die festesten Thurme in Die Luft gesprengt, und Die Stadt entging nur durch bas Erbarmen einzelner Offiziere, Die Bermittelung ber Orbens. geistlichen und Die thatige Gulfe ber Burger aller Confessionen bem Loofe ganglicher Berftorung. Oppenheim, Rreugnach mit vielen andern Stadten murden graulich vermuftet, Die Beinberge und Meder ganglich verberbt, Die alte Reichsstadt Speier verbrannt und dabei felbst bes ehrwurdigen Domes nicht geschont, sondern Die modernden Gebeine ber alten deutschen Raifer aus den Gruften geriffen und hingeworfen, Die Stadt Mannheim beinahe in einen Schutthaufen vermandelt. Bom Sanner bis August bauerten bie furchtbarften Dighandlungen ber Ginwohner in ber Pfalz und in ben benachbarten Landern fort, und taum ein Uebel blieb gurud, bas bie Armen nicht brudte.

Die Spuren dieser Verwüstungen, aber auch das Andenken und der Abscheu gegen die Verwüster dauerten fort, und lange Beit nannte man die Fleischerhunde mit den Ramen der französischen Heerführer. "Das war die Strase dafür," sagt ein Geschichtschreiber jener Beit, "daß die Minister das Recht verkauften und den Schaß des Landes verschwelgten, statt für das Beste und die Vertheidigung des Landes zu sorgen, daß Hohe und Riedere die französischen Moden nachässten; denn wenn ein Volk Sprache, Kleider und Sitten eines andern annimmt, so kommt es endlich ganz in dessen Dienstdarkeit."

Der Kurfürst Philipp Wilhelm sprach zwar seinen Unwillen über biese Barbarei offen aus, aber sein Bolf zu rachen vermochte er nicht, eben so wenig zu sparen, ohngeachtet es jest die Roth dringend gebot. Zwar in kleinen Dingen ließ er sparen, aber dafür wurden im Großen ungeheuere Summen verschleudert, und als er im Jahre 1690 nach Wien reiste, glich sein Reisezug einer kleinen Armee, und obgleich er 56 Jagdpferde und 48 Reitrosse mitführte, bedurfte man doch noch 371 Pferde, um die Wagen mit dem Gefolge und Gepäcke fortzubringen.

Dort in Wien ftarb er am 2. September. Non feinen fiebzehn Rinbern von feiner zweiten Gemahlin Elifabeth Amalie überlebten ihn zwölf, und es folgte ihm in ber Regierung fein altefter Sohn

## Johann Wilhelm,

geboren zu Duffelborf ben 19. April 1658, und von den Jesuiten in dem selben Grundsagen wie sein Later erzogen, aber schwächer in seiner Gestinnung und deswegen jeden Einflüsterungen leicht zugänglich und vom Bechsel der Ereignisse abhängig. Den Ermahnungen seines Naters gemäß sollte er vor allen Anderen treue Ergebenheit bem habsburgischen Hanse widmen, sich die Fortpstanzung der katholischen alleinseligmachenden Religion angelegen senn lassen, und bei der Besehung der geistlichen und weltlichen Stellen ganz vorzüglich darauf achten, daß die irrenden Schäflein nicht länger verloren und die Katholischen durch allerlei Listigkeiten verführt oder durch Begünstigung der Protestanten muthloß gemacht würden. Beides befolgte der Kurfürst gewissenhaft, und danach gestalteten sich die Ereignisse, so fern sie auf diese Dinge Bezug hatten und von ihm abhingen, obgleich auch er ansangs die freie Religionsübung in seinem Lande verdürzte.

Als er die Regierung antrat, war feine erfte Gemablin, Die Stief. fcmefter bes Raifers Leopold, geftorben, im Juni 1691 vermablte er fic mit Maria Anna, einer Pringeffin von Tostana. Da ber größte Theil ber Pfalz vermuftet und noch in ben Banden ber Frangofen mar, verließ et es bald und ging nach Duffelborf, von wo aus er bem Rriegsfturme que schaute, ber von Reuem über bie Pfalz hereinbrach. Zest erft bielten Die Rrangofen die volle Ernte in allen Graueln ber Bermuftung, und ichienen in ben Sahren 1691 - 1694 nachzuholen, weffen fie früher noch geichont hatten. Jest murbe die Berftorung bes Schloffes und der Stadt Beibel berg vollendet, der burgerliche Wohlstand bes gangen Landes auf Menfchenalter hinaus vernichtet, Die Universitat, lange Beit ber Ruhm und Die Chre bes pfalgifchen Rurftengeschlechtes, mit ihren Bulfequellen gerftreut, und jest benügten die Lutheraner und Ratholifen die gunftige Belegenheit, die fruber herrschende reformirte Rirche ju beschränken und beren Guter an fich ju bringen. Ja es ichien endlich ber Augenblid gekommen, Diefelbe gang gu vernichten, und bagu mirtten bie Jesuiten am Bofe und bie Frangistaner und Rapuginer unter bem Polte icon vor bem Rriege und mabrent bes. Ja, als endlich ber Friede zu Rysmid im October 1697 gefchloffen und die Lander wieder gurudgegeben murben, feste Rranfreich feine Bemalt thatigfeiten noch in der Art fort, daß in den fruber von ihm befesten Orten nur die fatholische Religion geduldet murbe. Bergebens miderfprachen Die meiften evangelischen Stande, ber Friede marb mit jener Bedingung gefolonen, ein neuer Bantapfel in das deutsche Reich geworfen und Die Gegenreformation auf 1922 Ortichaften ausgedehnt. Der Rurfurft fonnte feine Freude barüber taum bergen, und ba um eben jene Beit auch ber Rurfürst von Sachsen gur tatholifden Religion übertrat, um Die polnifche Ronigs. frone zu erhalten, schien der Sieg ber katholischen Religion gewiß, und

Johann Wilhelm war selbst der Meinung, man solle die Evangelischen ganz unvermerkt untereinander entzweien und so die römischekatholische Kirche wieder herstellen.

Bon nun an begannen jene Redereien und qualvollen Beinigungen. Die, vom jefuitifchen Beifte entsprungen und genahrt, mit lieblofer unchrift. lider Sartnadigkeit fortgefest murben, ben religiöfen Rrieben vergifteten und die Gemuther vermundeten und bem Rurften entfremdeten. ichien der Plan der Zesuiten offene Emporung hervorzurufen, um bann mit einem Schlage Die Frevler fur immer zu verderben, oder bie Reuigen ber fatholifden Rirche ju erwerben. Schon im Jahre 1698 mußten ben Ratho. lifen die Rirchen in der Pfalz zum gemeinschaftlichen Gottesdienste mit den Protestanten geöffnet werden, und triumphirend verfundeten die Zesuitenfreunde, daß dem fatholischen Gottesdienste baburch zweihundert und vierzig Rirchen geöffnet murden, ohne dag bei einer einzigen katholischen berfelbe Kall eintrat. Den Evangelischen murden Pfarr - und Schulhaufer mit Gewalt genommen, und fie mußten die Reiertage ber Ratholifen feiern, Die Bahl ber evangelischen Beiftlichen murbe vermindert, Die Befoldung ber übrigen gefchmalert, von bem Ueberfchuffe aber befto mehrere katholifche Geiftliche erhalten. Endlich murbe felbit die Bemiffensfreiheit verfummert, und wer früher durch frangofifche Graufamteit mar gezwungen worden, fich gur katholifchen Religion zu bekennen, murbe jest eben fo graufam gehinbert, Diese wieder zu verlaffen und feinem Gemiffen gu folgen. Die Pfalz, früher die fichere Freiftatte der verfolgten Evangelischen aus Frankreich, erbulbete jest im eigenen Schoofe bie Berfolgung, und alle Evangelische, welche, burch gub migs XIV. Befehl vertrieben, fich nach biefem ganbe gewendet hatten, mußten wieder auswandern, und gogen in Begleitung vieler Pfalzer nach Amerifa oder Preugen. Laut und lauter erichol-Ien darüber die Rlagen, und fanden endlich Gingang bei ben evangelischen Ständen auf bem Reichstage zu Regensburg. Brandenburg nahm fich ber Cache am meiften an, Die Beschwerbeschrift murbe bem Raifer und ben fatholischen Reichsständen mitgetheilt, der Rurfürft mußte fich verantworten, wies einige Befchuldigungen gang gurud, fuchte bie Gingriffe in Die Rirchen gu rechtfertigen, Die Berlegung ber Guter ber reformirten Rirche ju ent. fculdigen, und eiferte über Die aufrührerischen, ungetreuen und pflichtvergeffenen Unterthanen, Die fich über feine landesväterliche Regierung befdwerten. Indeffen ging die Untersuchung ihren langfamen Bang, der Rurfürst erließ mildernde Berordnungen, um die allgemeine Ungufriedenheit und bas laute Gefchrei über bas bisherige firchliche Balten zu beschwichtigen; aber bieg maren nur Borte, und Geiftliche und Beamte fuhren in ihren Bedrudungen fort, und verboten mohl geradezu die Befanntmachung ber mildernden Berordnungen. Es zeigte fich offenbar, daß ber Rurfürft und fein Bater Die willenlosen Bertzeuge in ben Banben einer furchtbaren

unsichtbaren, aber folgerecht wirkenden Macht waren, und die Verfolgung, welche anfangs nur den Reformirten galt, wurde allmählig auch über die Lutheraner ausgedehnt.

Als endlich Preußen, welches feit dem Uebertritte der fachsischen Rurlinie zur katholischen Kirche als hort der Reformation in Deutschland gelten will, sich ernstlich an die katholischen Stifter seines Landes wendete und mit Wiedervergeltung drohte: da zeigte sich die pfälzische Regierung zur Unterhandlung, zur herstellung der Gewissensfreiheit geneigt, und es erfolgte ein Vergleich, die Religionserklärung vom 21. November 1705, durch welche die reformirte Kirche in der Pfalz wenigstens gerettet wurde.

Bahrend Diefer verhangnigvollen Zage fag ber Rurfurft in Duffelborf; borthin hatte er fich vor ben Frangofen gurudgezogen und bie Pfalg in ben barteften Beiten nicht gefeben, und nur auf furze Beit fcblug er nach bem Abzuge berfelben feinen Bohnfig zu Beinheim auf; von Duffelborf aus regierte er fein Land, und ließ feine Beamte in ungezügelter Billfur malten, mahrend er bie Stadt durch mannichfaltige und foftspielige Bauten verschönerte und erweiterte, einen glangenden Bof hielt, und, burch feine tunftliebende italienische Gemablin veranlagt, Runftler und Runftwerte von nab und fern um fich fammelte und ungeheuere Summen bafur verwendete; bort wechselten Refte mit Reften ab und feine Freigebigfeit bielt felten Dag. Dafür murbe er von den Runftlern und Runftfreunden gepriefen; aber Die Zochter bes Rurfürften Rarl Ludwig, Glifabeth Charlotte, melde am gang verberbten frangofifchen Sofe noch ihr deutsches Berg und bie alte Liebe jum beutschen Baterlande bemahrte, fchrieb: "Der Rurfürst thate beffer, fein Gelb fur die armen Pfalzer ju verwenden." Die Bieberber ftellung ber hoffagt mar ihm eine größere Angelegenheit, als bie gerftorten Stadte und Fleden wieder aufzubanen, für welche er im Berhaltnig gu feinen fürstlichen Musgaben für Bergnugen nur mäßige Summen anwies, und darin wenig bem Aurfürsten Rarl Ludwig glich. Rur langfam erhoben fich Beidelberg und Mannheim wieder.

Bie fich Johann Bilhelm immer als inniger Anhänger bes habsburgischen Sauses bewies, so nahm er auch im spanischen Erbfolgekriege
Partei für dasselbe und die Bittelsbacher in der Pfalz und in Bapern,
obgleich jest nicht mehr durch die Religion getrennt, waren nun in ihren
politischen Ansichten verschieden und bekämpsten sich gegenseitig. Dasselbe
habsburgische Saus, welches früher den unglücklichen Friedrich V. von Land
und Leuten vertrieben hatte, übte nun dasselbe an dem Aurfürsten Marie
milian Emmanuel von Bayern, und Johann Bilhelm genoß ber
kurzen Freude, daß ihm die obere Pfalz übergeben wurde, welche er jedoch
nach der Wiedereinsetzung seines Betters wieder zurücksellen mußte. Er starb
im Jahre 1716, 8. Juni, und da er keine Kinder hinterließ und seine beiden
nächsten Brüder schon gestorben waren, folgte ihm der vierte Bruder

### Karl Philipp.

Er war geboren am 4. Rovember 1661, für ben geiftlichen Stand beftimmt und, noch fehr jung, mit einträglichen Pfrunden begabt. Reigung jog ibn aber jum weltlichen Stande bin, und er fampfte in ben öfterreichischen Beeren mit großer Tapferteit im Rriege gegen Die Zurten. Schon und gewandt mußte er Die junge Bittme eines brandenburgifchen Pringen, Die einzige Tochter und Erbin bes reichen polnischen Rurften Bogislan von Radziwil, als Gemablin im Jahre 1688 zu erhalten, obgleich fie ichon mit bem polnischen Konigesohne versprochen mar, und lebte abwechselnd auf ben erheiratheten Gutern in Schlefien und am faiferlichen Dofe ju Bien, wo er allmählig bis zu ber Burbe eines Marichalls emporftieg, und bann vom Raifer Jofeph I. jum Statthalter ber porberofterreichischen Lande ernannt murbe. Um 11. September 1707 hielt er feinen Einzug in Innebrud, bas er gu feiner Refibeng mablte und mo er bis gum Tobe feines Brubers meilte.

Mls Rarl Philipp jest jur Nachfolge in beffen Lander gelangte und er die Gebrechen ber vorigen Regierung mohl fannte, zeigte er ben ebelften Willen, Die Pfalz wieder zu erheben. Defimegen blieb er noch in Innebrud, um bort fein Statthalter . Gintommen fort gu beziehen, ordnete eine Regierung in Duffeldorf an, von welcher er die verhaften Gunftlinge feines Bruders ausschloß, ließ bei den meiften Bof- und Beamtenftellen Ersparungen eintreten, verabschiedete bas Beer ber Runftler, und mit Freuben fab das Bolf aus biefen und andern Anordnungen einer gludlichen Rufunft entgegen. Aber es blieb, wie bei fo vielen Rurften, auch bei Rarl Philipp nur bei dem ichonen Anfang; allmählig fehrte Alles zu ber früheren Regierungsweise gurud, einige wenige Abelige leiteten Mles, und mußten bie gutgemeinten und nothigen Ersparungen gu vereiteln, um fic au bereichern und in gewohnter Ueppigfeit fortzuleben. Bmar, als ber Rurfürft Innsbrud verließ, und zuerft Reuburg, bann Beibelberg gut feiner Refibeng ermablte und bier am 4. Rovember 1718 feinen Gingug bielt, begrußte ihn alles Bolt freudig, und glaubte, die Gegenwart feines Berrfchers murbe bie Gebrechen ber Regierung bald beffern. Es fam anders. Rarl Philipp, ben Resuiten gang ergeben, unterließ es, bei ber Suldigung Die firchlichen Rechte feiner protestantischen Unterthanen gu verburgen, und bald zeigte fich, bag bieg nicht ohne Abficht geschehen fen. Denn es begannen alfobald von verschiedenen Seiten laute Rlagen über gewaltsame Eingriffe in das protestantische Rirchenwesen, und ber Bekehrungseifer artete nicht felten in Lift und offene Gewalt aus, um die Protestanten gur tatho. lifden Rirche gurudzuführen. Dieg gab Beranlaffung, daß die protestantis fchen Dachte Guropas, beren Aufmertfamteit fcon feit Langem auf Die firchlichen Birren in ber Pfalz gerichtet mar, jest um fo entschiedener fich

#### 254 Die Pfalzgrafen von Neuburg als Aurfürften am Rhein.

ihrer Glaubensgenoffen annahmen. Go murbe biefe Angelegenheit von ben verschiedenen Parteien, nicht gum Beile fur Die Pfalg und nicht gum Rubme für ben Rurfürften, bin und ber gegerrt und die Gemuther immer mehr er-Dabei bemachtigte fich Rarl Philipps eine folche Abneigung por bem reformirten Beidelberg, bag er gum Ruine Diefer Stadt befolog, ben fechshundertjährigen Sig ber Pfalzgrafen zu verlaffen und feinen Sig nach Mannheim zu verlegen, mas er im April 1720 ausführte. Daburd erhob fich biefe Stadt fcnell, und zeigte in Garten und Gebauden bie glangenden Beweife des hoflagers, aber ber Boblftand muchs erft bann, als er fie im Jahre 1736 gu einer freien Sandelsstadt erklarte und bem Sandel und ben Sabriten jede mögliche Erleichterung gemahrte. Indeffen bauerten Die Religionsbedrudungen fort, die fatholifche Geiftlichfeit handelte beinabe überall in ungehemmter Billfur, wegwegen viele ber reichften protestantis fchen Familien auswanderten. Das eine Gute hatten bie bisherigen Berfolgungen ber Protestanten, bag fich Reformirte und Lutheraner inniger und enger aneinander ichlogen.

Der Rurfürst, gutmuthig von Ratur, aber gang von feinen geiftlichen und weltlichen Rathgebern abhangig, fab nur mit ihren Augen und borte nur mit ihren Dhren, und mußte nicht, welche Leiben fein Bolf brudten. Die Bahl ber Beamten muchs in's Ungeheuere und bas fleine Land mußte fieben Confereng = Minifter und fo im Berhaltnig bas übrige Beer ber Be-Diensteten erhalten; bagu tamen die Erblichkeit und Rauflichkeit ber Memter, Dazu noch die Anwartschaften, daß bei jeder Stelle ichon mehrere Rachfolger bezeichnet maren. Co arg murbe biefer Banbel getrieben, bag Rarl Philipp endlich im Jahre 1733 verordnete, bag jeber zu einer Rathsftelle Befähigte boch 24 Jahre alt fenn follte, weil man bie Unwartichaften felbft auf gang Unmundige übertragen hatte. Der Abel mar im Befig ber Memter und Burden und Gnadengehalte, das Bolf gablte, benn jene maren mit den Beamten von allen Laften und Abgaben befreit. Unter foldem Drude erstarrte und verfummerte Die natürliche Regfamteit und Beiterteit bes Pfalgers, bagu mar jeder Aufschwung ber Biffenschaft gehemmt und jede freie Mugerung im Lande gebannt. Defto lauter und greller ericollen Die Stimmen in ben benachbarten beutschen Landern über Die Regierung und bas hofmefen in ber Pfalz, bas zu ben glanzenbiten in Europa geborte und fich in Rachahmung ber frangofischen fteifen Bierlichkeit und bes finnlichen Genuffes gefiel, und Mannheim und Schwegingen galten als ber Same melplat höfischer Schwelger. Das schadhafte Beidelberger gag murde wie Der hergestellt und mit Denfreimen gegiert, welche beutlich zeigten, wie febr Sprache und poetischer Sinn feit Rarl Ludwig abgenommen hatten.

Rarl Philipp hatte nur eine einzige Tochter, die lebhafte Elifa. beth, an den Erbprinzen von Sulzbach, Joseph Rarl Emanuel, vermählt, die mit ihrem Gemahle fortwährend am pfälzischen Hofe weilte und bes Naters Leben erheiterte. Allein ihr (1728) und ihres Gemahles früher Tod (1729) versetzte ben Kurfürsten in eine büstere Stimmung, die nicht mehr wich, zumal der junge Pfalzgraf von Sulzbach und nächste Erbe, Johann Christian, auf dem die Freude und Hoffnung des alten Kurfürsten ruhte, schon im Jahre 1733, erst drei und dreißig Jahre alt, starb und nur einen einzigen Sohn, Karl Theodor, hinterließ. Bon nun an lebte Karl Philipp nur der sorgfältigen Erziehung der drei Enkelinnen, die ihm seine Lochter hinterlassen hatte.

Er vermählte an einem Tage (17. Januar 1742) bie alteste, Elisabeth, mit Karl Theodor, die zweite, Maria Amalie, mit dem Herzoge Clemens von Bayern, und verlobte die jüngste, Franziska Dorosthea, mit dem Pfalzgrafen Friedrich Michael von Zweibrücken.

Am letten Tage besselben Jahres starb ber Kurfürst, achtzig Jahre alt. Sein Leichenredner rühmte von ihm, daß er eifrig den Andachtsübungen oblag und sich selbst jeden andern Tag geißelte.

Mit ihm erlosch der pfälzisch neuburgische Stamm. So endete das Geschlecht Philipp Wilhelms, der neun Sohne hatte.

# Maximilian Emanuel (II.), Kurfürst von Babern.

Al arimilians I. Enkel ift geboren den 11. Juli 1662 zu Munchen. Sein Bater, der friedliche Ferdinand Maria, ließ ihn bei dem überwiegenden Einflusse der französischen Sitte an allen höfen Deutschlands von einem Franzosen erziehen, und so entwickelte der schöne talentvolle Prinz zumeist und zuerst jene Anmuth im Umgange und jene Gewandtheit in den lebenden Sprachen, besonders in der französischen, so wie im Fechten, Tanzen und Reiten, welche leicht in die Augen fallend auch leicht Beifall erringen und besonders die Schmeichelei der höflinge hervorrusen und nähren.

Als er die Regierung antrat, war er achtzebn Jahre alt und strebte, wie denn das Jünglingsalter ift, im vollen Ungestüme der Leidenschaften nach Bergnügen und Ruhm, und sein gutmuthiges, aber weiches und undesständiges herz überließ sich leicht den Eindrücken der Gegenwart und den Traumen einer glanzenden Bukunft. Dreißig Friedensjahre hatten die Bunden des dreißigfährigen Krieges geheilt, die Schapkammern und Beugshauser wieder gefüllt und die Wittel zu fürstlichen Unternehmungen gewährt, und Maximilian harrte mit Ungeduld der Gelegenheit, sich seiner Racht und Stellung würdig zu zeigen. Schon warb Ludwig XIV., der König

Frankreichs, um Maximilians Freundschaft und mahlte bessen Schwester, Maria Anna, zur Gemahlin seines ältesten Sohnes und suche ihn selbst zu einer Vermählung mit einer französischen Prinzessin zu gewinnen; allein die Räthe und der Oheim warnten den Aurfürsten vor den Schmeicheleien und erhielten ihn der deutschen Sache. Eine persönliche Busammenkunst mit dem Kaiser Leopold, der wohl in dieser Absicht nach Altötting herauf wallfahrte, wo ihn Maximilian huldigend begrüßte und vom Kaiser einen tostdaren Degen empfing, machte ihn ganz für Desterreich geneigt. Schon galt er als der künftige Schwiegersohn des Kaisers und von nun an stimmte Bayerns Gesandter auf dem Reichstage zu Regensburg immer mit dem österreichischen, und aus Maximilians Seele kam der Plan, ein beständig wohlgerüstetes Heer gegen Frankreichs Absüchten auf Deutschland bereit zu halten, was sedoch bei der gegenseitigen Eisersucht und Uneinigkeit Deutschlands nicht zu Stande kam. Bald konnte er dem Kaiser seine treuen Dienste leisten.

Als die Zurten, von ben Frangofen aufgeregt, an ber Donau beraufgogen und Wien belagerten, und Leopold bas Reich und bie Rachbarn umber gur Gulfe mabnte, zeichnete fich mit bem edlen Ronige von Bolen, Johann Cobiesty, vor allen Anderen ber Rurfürft von Bagern im Rampfe gegen ben allgemeinen Reind aus. Rach ber gludlichen Befreiung von Wien, ben 12. September 1683, fcblog Maximilian jene Freund fchaft mit bem ritterlichen Ronige, welche ihr ganges Leben hindurch bauerte; bamals zeigte und fagte er bem Raifer, bag bas von ibm gefchentte Schwert immer feinem Dienfte und miber bie Reinde ber Chriftenbeit geweibt fen. In ben beiden folgenden Sahren ichidte er ein bedeutendes Bulfebeer gur Fortfegung bes Rrieges und gewann bie Buneigung bes Raifers fo, bag Diefer ihm feine Tochter Maria Unna vermählte, ben 15. Juli 1685, moburch Maximilian hoffnung auf bas Erbe von gang Spanien erhielt, ba bie Pringeffin die einzige Tochter ber zweiten Schwester bes finderlofen Ronias Rarls II. von Spanien mar, ba bie altere Schwester, bie Gemahlin Ludwigs XIV. auf Spanien verzichtet hatte. Bwar mußte auch Darimilian bem Raifer insgeheim geloben, nichts von jenem Lande angunehmen, weber in feinem noch feiner Erben Ramen, fondern jenes Reich vielmehr bem Raifer und beffen mannlicher Nachtommenschaft erwerben gu belfen; allein Riemand fannte noch die Gefinnung Rarls II., Die Beit tonnte Bieles reifen fur Marimilian und er fuchte indeffen burch Thaten ju zeigen, daß er auch bes größten Reiches nicht unwerth fen.

Mit bem größten Eifer setzte er ben türkischen Krieg in Ungarn für ben Kaiser fort und führte jedes Jahr neue Schaaren aus Bayern bie Donau hinab und kampfte selbst mannlich an ihrer Spige; in ber Schlacht bei Mohacz 1687 that er das Beste, drang zuerst in das feindliche Lager und der blaue König, wie er bei den Türken wegen seines blauen Aleides bieß,

hieß, war ihnen ein Schredenswort. Im folgenden Jahre übernahm er statt des Prinzen Karl von Lothringen den Oberbefehl und leitete die Beslagerung und die Bestürmung von Belgrad mit solcher Umsicht und Kühnbeit, daß er an der Spige der Seinen den Sturm begann, indem er ihnen zurief: "Lieben Brüder, gebt Acht! Was ich thue, das thut auch!" Und trog der größten Hindernisse und Gefahren wurde die Festung genommen. Als der gefangene Pascha ihm zu Füßen siel und bat, ihn nicht einem Ungarn als Stlaven zu überlassen, sondern einem Deutschen, antwortete Waximilian: "Es ist weder unser noch der Deutschen Brauch, die Gefangenen so barbarisch zu behandeln, wie ihr zu thun pstegt und es billig auch verbientet. Wir werden dich zum Kaiser schieden."

Sechs Jahre hatte der Kurfürst bereits dem österreichischen Hause gestient, seinen Schatz geopsert, sein Leben oft bloß gestellt, aber bisher noch keine Bergütung der aufgewendeten Summen erhalten; die österreichischen Minister, welche die glänzenden Eigenschaften und das Glück Mar Emanuels sahen, sollen vielmehr neidisch und eifersüchtig denselben treulosen Plan gegen ihn entworfen haben, durch welchen Ludwig XI. von Frankreich einst Karl den Kühnen von Burgund umstrickt und zu Grunde gerichtet hatte. Sie ermunterten den feurigen ehrgeizigen jungen Fürsten zuerst zur Fortsetzung des Krieges in Ungarn, und suchten ihn dann, als ihnen dort sein Ruhm gefährlich schien, durch neue List zu neuen fernen Unternehmungen unter dem Schein von Ehre und Auszeichnung zu gewinnen, daß er in dieselben verwickelt weder Bayern erheben noch Desterreich gefährden könnte nach dem Grundsase, wie sie dem Kaiser offen sagten: "Bayerns Glück und Größe ist Desterreichs Schaden."

Mls Lubwig XIV. ben Rrieg am Rhein begann, um bem öfterreichiichen Saufe im Breisgau ju ichaden und den Rurfürsten von Bapern fur fich ober wenigstens gur Baffenrube gu geminnen versuchte, befahl Daris milian bem frangofischen Gefandten, Bayern ichnell zu verlaffen, und er war wieber ber Erfte im Rampfe gegen Frankreich, ber aber langfam und ohne Uebereinstimmung und beswegen auch ohne Ruhm und Bortheil geführt murbe; bann half Maximilian gegen bie Plane Lubmigs XIV. redlich bazu, daß Joseph ber Sohn Leopolds zum römischen Ronige gemahlt murbe, und ging barauf nach ben Riederlanden gum Reichsheere, verließ aber nach ber ungludlichen Schlacht bei Fleury jenes Land und wollte dort niemals mehr ben Oberbefehl übernehmen. Ihm mochte ahnen, man habe ihn geflissentlich von dem Schauplage feiner früheren Siege entfernt und blog gestellt. Doch entschlog er fich, im nachften Jahre 1691 ben Dberbefehl in Italien zu führen, wo er mit dem Prinzen Eugen von Savoyen Die Macht Frankreichs fiegreich befampfte. Als dort bei ber Belagerung von Carmagnola ber frangofifche Befehlehaber fragen ließ, mo bes Rurfurften Belt fen, um es mit feinen Rugeln zu verfchonen, entgegnete Daris

milian: überall im Lager. Rach ber Nebergabe bes Ortes ging er nach Mailand und Benedig, wo er große Pracht zeigte und unter ben mannichfaltigsten Bergnügungen lebte. Hier in Benedig empfing er bie unerwartete Botschaft: Karl II. von Spanien habe ihn zum Statthalter seiner Riederlande mit unbeschränkter Bollmacht und einem monatlichen Gehalte von 75,000 Thalern ernannt.

Boll Freude barüber eilte er im Januar 1692 nach Bagern gurud, traf bie nothigen Anstalten zur Bermaltung feines Stammlandes und eilte im Marg nach Bruffel, wo er feierlich eingeholt und durch feine tonigliche Er ließ Gelb unter bas berbeiftros Rreigebigfeit fogleich beliebt murbe. mende Bolt auswerfen, fpendete bie 30,000 Gulben, welche ihm ber Stadtrath als Geschenk übergab, ben Soldaten und befreite bie gefangenen Schuldner, indem er ihre Schulden bezahlte. Er fannte faum eine Grange feiner Freigebigkeit und feiner Pracht in ber Soffnung, balb bas reichfte Land ber Erbe ju befigen. Zwar ftarb feine Gemahlin, mahrend er in Bruffel bem Bergnugen lebte, ju Bien ben 24. December 1692; aber fie hatte ihm einen Sohn, Joseph Leopold, hinterlaffen, auf bem nun die Boffnung bes Naters ruhte. Roch nahm er Antheil an dem fortbauernden Kriege gegen Frankreich, aber es blühten ihm keine Lorbern mehr. Die entscheidenbe Schlacht bei Reerwinden 1693 ging verloren; vergebens fuchte er mit let. ter Rraftanftrengung ben Sieg noch ju feffeln, ba icon Alles verloren ichien, und befahl den Rudzug erft auf bas Drangen aller übrigen Reldberren.

Im barauffolgenden Binter vergaß er leicht bie Befchmerben bes Relbguges und Fefte wechselten mit Feften, besonders als er fich mit Therefe Runigun be, ber Tochter bes Polenkonigs Johann Sobiesty vermablte. Dit frangofischer Leichtfertigkeit vergeudete er ungeheuere Summen an fcone grauen, die feine Geheimniffe wieder um andere Summen an Rranfreich verries then, taufte Gemalde überall her ju übergroßen Preifen und liebte eben fo leidenschaftlich bas Spiel. Es ift bekannt, daß er in einer Racht breimal feinen mit Goldftuden gefüllten But verlor. Bon ber Große feines Aufwandes geuat bas Sprichmort, bas in Jebermanns Munde mar: In Bruffel geht's ju, wie im emigen Leben. Bahrend beffen aber ericoll in feinem Stammlande bie laute Rlage: ber Aurfürst brodt ben Riederlandern fein Bagern ein! Diet waren die alten Steuern erhöht, neue ausgeschrieben und alle Bulfsquellen eröffnet, um die fortwährenden Forderungen bes Rurfürsten zu befriedigen. Doch Alles war vergebens, benn mahrend fein ungeheuerer Aufwand in ben Riederlanden alle Ginkunfte verschlang, wies er auch in Bayern unmäßige Summen zur Bergierung feiner Luftschlöffer an, balb hauften fich Schulben auf Schulden, ba feine Gelber aus Spanien felten ausbezahlt murben, und fo groß murbe balb feine Berlegenheit, bag er den Raufleuten von Antwerpen feine Juwelen und endlich felbft bie furfürftlichen Rleinobien verpfanden mußte, die erft von feinem Sohne wieder eingelost wurden.

Alles dieses mußte und benutte Frankreich, und gerade seine Geldverlegenheit, da er von Desterreich für die in den Türkenkriegen aufgewendeten Summen noch immer nichts erhielt, mußte ihn endlich in die Abhängigkeit von Ludwig XIV. führen, welcher mit seiner Werbung wiederholt ihn zu gewinnen und durch Maximilians Vermittlung den Frieden mit den Seemächten, besonders mit England, zu schließen wünschte. Selbst der Gemahlin des Kurfürsten schmeichelte man, um durch sie auch ihn zu fessen, und schon antwortete er auf die französischen Vorschläge: er sen zwar jest nicht im Stande, dem Verlangen des Königs zu entsprechen, doch solle ihn dieses nicht hindern, demselben gefällig zu senn, wenn sich Gelegenheit darbiete.

Bon nun an fleigerten fich bie Bewerbungen und Berfprechungen Rrantreichs, fo wie die Beldverlegenheit bes Rurfürften gunahm und ber Rrieg von ben Berbundeten ungludlich geführt wurde. 3m Frieden gu Rogwid blieb Rranfreich wieder im Bortheil, und Marimilian zeigte fich bamals trog feines Geldmangels großmuthig ober forglos, indem er bie reiche Erbichaft feines Dheims, bes verftorbenen Rurfürften von Roln binopferte, welche ber frangofifch gefinnte Rachfolger, ber Carbinal von Rurften berg, gewaltsam an fich gebracht hatte. In jener Beit murbe ibm auch nach bem Tobe feines Schwiegervaters 1796 Die Rrone von Polen angeboten; aber noch immer in ber fugen Ausficht auf Die Reiche Spaniens follug er biefelbe aus, und nach zwei Jahren ichien fein glubenbfter Bunfc der Erfüllung nabe: fein Sohn Joseph Leopold murde von Rarl II. trot ber frangofifden und öfterreichifden Gegenbemühungen gum Erben ber gefammten fpanifchen Reiche eingefest 1698. Sogleich ließ ber übergludliche Bater ben garten fechsjährigen Pringen von Munchen, wo er feit bem Tobe feiner Mutter mar, nach Bruffel bringen, von bort follte ibn eine ftolge Rlotte nach Spanien führen; ichon lagen die Schiffe fegelfertig bei Amfterdam, als der Rnabe ploglich an Reigung gum Erbrechen erfrantte, ber Leibargt aber bie Sache für fo menig gefährlich erachtete, bag er ihm nicht ein-Indeffen verschlimmerte fich bas Uebel und am fechsten mal Arznei reichte. Zage mar ber reichste Erbe ber Belt eine Leiche. Dit ihm maren alle Doff. nungen Marimilians babin, von furchtbarem Schmerze bei bem Anblide bes fterbenden Lieblings ergriffen, rief er aus: "D Gott! nimm mich aus ber Belt, nur erhalte meinen Sohn!" und ward ohnmachtig hinweggebracht.

Richt bloß die Lage des Aurfürsten, sondern die Berhaltniffe von gang Europa gestalteten sich jest anders. Wit Aummer gedachte Marimilian jest seines verwahrlosten Bayerlandes und der ungeheueren Schuldenlaft. Bom Kaifer, den er sich durch die Annahme der spanischen Krone für feinen Sohn zum tödtlichen Feinde gemacht, hatte er wohl noch das rudftandige

Beirathaut fur feine erfte Gemahlin und die großen Summen aus ben Turfenfriegen ju fordern, aber jest feine Doffnung, bas Beringfte ju erhalten, eben fo wenig von Spanien die Erstattung von vier Millionen, welche er mabrend ber Bermaltung ber Rieberlande aufgewendet hatte. Ingwifchen unterschrieb ber fterbenbe und von ber frangofifchen Partei raftlos gebrangte Rarl II. Die Schrift, in welcher er ben zweiten Entel Lubwigs XIV., Philipp von Anjou, jum Allein . Erben feiner gefammten Reiche ernannte, woranf biefer fogleich nach Mabrid eilte, Frankreich alle Bafen Spaniens mit Rriegeschiffen erfüllte und nach allen Seiten bin fich jum Rampfe ruftete, um die Erbichaft mit den Baffen gu behaupten, mahrend Defterreich noch jaudernd berieth. Da ericien ein Gefandter Lubwigs XIV. am Defe ju Bruffel, erinnerte ben Rurfurften an all bas, mas er in treuer Ergebenbeit fur bas ofterreichische Saus gethan, welchen Undant und Bag er bafur geerntet; barauf eröffnete er bie glangenden Berfprechungen Franfreichs, wenn Marimilian ben neuen Konig von Spanien anerkennen und im bevorftebenben Rriege beffen Bundesgenoffe gegen Defterreich fenn wolle. 3m Ralle Frankreich fiege, follten bem Rurfürften bie Riederlande erblich gebiren, mabrend bes Rrieges ibm und feinem Bruber, bem Rurfürften von Roln. vierteljährige Bulfegelder bezahlt, in jedem Falle aber volle Entichadigung geleiftet werden. Und jest horchte ber bedrangte Marimilian ben Anerbietungen, reifete beimlich im einfachen Jagofleibe nach Berfailles, verbanbelte und befchlog in vertrauter Unterredung mit Ludwig XIV. Die wich Riemand hat den Inhalt ihres Gefpraches erfahren, tige Angelegenheit. aber alsobald nach Maximilians Burudtehr von Bruffel zeigten fich Die Rolgen. Der Bergog von Anjou murbe burch bie Rieberlande als Ronig von Spanien ausgerufen, zu einer und berfelben Stunde erschienen por allen niederlandischen Reftungen frangofische Beerschaaren und erhielten Aufnahme und die bollandischen Befagungen gogen ab, barauf übergab Darimilian die Bermaltung ber Rieberlande bem Marquis von Bedmar und reifete über Bonn, wo er feinem Bruder, bem Rurfürften von Roln, Die weiteren Plane enthullte, nach Bayern, wohin ihm feine Familie folgte.

Die Freude über die Rudkehr des Kurfürsten war groß, aber nur kurz; benn alsobald verbreiteten sich über das ganze Land die Kriegsrüftungen, ohne daß man jedoch genau mußte, gegen wen? Roch zögerte Marimilian, sich offen gegen Desterreich zu erklären, und begünstigte die schwäsdiche und frankische Berbindung, welche Willens war, sich in dem nahen spanischen Erbsolgekrieg parteilos zu halten und nur auf die eigene Vertheidigung zu beschränken. Bald zeigte sich jedoch das Einverständniß des Kurfürsten mit Frankreich deutlich, denn als der Kaiser auf dem Reichstage zu Regensburg das beutsche Reich zum Beistande in seinem Kriege gegen Frankreich aufforderte, erkarte sich Marimilian offen dagegen, indem er anführte, diese Sache gehe bloß Desterreich und nicht Deutschland an. Als jedoch die deutschen Stände

desichngeachtet den Reichstrieg gegen Frankreich beschloßen und damit Seden als Reichsfeind erklärten, der nicht mit ihnen wäre: da verhehlte er seine Gesinnung nicht länger, sondern nahm im schnellen Ueberfalle nacheinander die Reichsstädte Ulm, Memmingen, Regensburg und selbst das pfälzische Reuburg an der Donau und befestigte und behandelte sie als Bayern unterworfene Städte. Dadurch sicherte er sich die Berbindung mit den französischen Heeren, welche seine Plane in Bayern unterstüßen sollten, und erfreut über den glücklichen Anfang mochte er sich wohl als künftigen Kaiser von Deutschland und Herrn des größten Theiles von Süddeutschland traumen. Deswegen wies er auch die Borstellungen der bayerischen Landstände zurück, welche dringend zum Frieden und Vergleiche mit dem Kaiser mahnten und auf die drohende Gesahr und auf die Armuth in den Städten und auf dem Lande hinwiesen.

Auf die öffentlichen Mahnungen und Vorwürfe bes Raifers Leopold entgegnete Maximilian mit ber Aufgablung feiner gerechten Forberungen und ber Darftellung bes bisberigen Undankes von Defterreich gegen Bayern. Die Erbitterung marb von Sag ju Tage größer, und ichon fruber foll Privatzwift und Rrantung Maximilians burch ben romifchen Ronig Joseph ben Plan in ihm gewedt haben, fich an Franfreich anzuschliegen. Balb fchien jede Ausfohnung unmöglich, und Leopold trachtete nun, ben Rurfürsten zu verderben, ebe es Frankreich bindere. Der Ginfall geschah unvermuthet bereits in ben erften Margtagen 1703 von Bohmen aus in Die obere Pfalz, auch brangen Die Defterreicher über ben Inn por; aber fie fanben ben Aurfürsten gerüftet, ber auch jest noch nicht feiner bisherigen Lebensweise entsagte, und es durfte felbft im Lager nicht an Luft und Erbeiterung feblen. Bwar zeigte er fich überall, wo er mit ben Reinben jufammentraf, tapfer und brangte fie ba und bort gurud; aber balb fonnte er ber Uebermacht nicht mehr wiberfteben, und feine Schaaren murben überall gurudgebrangt: ba tam bie Rachricht, ber Marichall von Billars fen nach langem Rampfe gegen bas taiferliche Beer über ben Rhein und den Schwarzwald vorgedrungen. Sogleich fchidte ihm Marimilian Lebensmittel entgegen und begrufte ibn nach wenigen Sagen bei Riedlingen an ber Donau mit ben ichmeichelhaften Borten: "Sie haben mich und Die Meinigen, Sie haben meine Ehre und mein Land gerettet." Aber balb entstand Bwift, ba Jeder ben Oberbefehl haben wollte, bis Lubwig XIV. für den Rurfürsten entschied. Doch neuer Bwift entstand uber die gu befolgenden Plane, da der Marichall nach Prag ober noch lieber nach Bien vordringen wollte und ben Raifer burch einen rafchen Schlag ju übermaltigen rieth und meinte, mas jeboch ber Rurfürst für allzugefährlich bielt und es für beffer erachtete, durch Tirol die Sand bem frangofischen Marfcall Benbome in Italien zu bieten und von bort aus mit vereinter Rraft auf Bien loszugeben.

Babrend er auf die Billiqung Diefes Planes burch Lubwig barrte, in fleinen Gefechten und unnugen Belagerungen feine Dacht theilte, auch burch feine wenig flug gemablte Umgebung gar oft feine Absichten verrathen murben, ging bie toftbare Beit ju großen Unternehmungen verloren und Der Reind errang manchen Bortbeil. Endlich fam Die Rachricht. 2nbwig habe bem Marichall Bendome befohlen, fich mit Maximilian gu vereinigen, und nun brach biefer in Gile nach Zirol auf, nahm in moble ausgeführtem Ueberfalle Die Granzfesten, und ward fo vom Glud begunftigt, daß er binnen vierzehn Tagen alles Land biegfeits des Brenner in felner Gewalt hatte. In ter Ungewißheit über bes Marichalls Stellung bielt er ungebuldig ftill, bis er endlich, burch falfche Rachrichten getaufcht, ben Bug über den Brenner antrat. Aber ftatt bes erwarteten frangofifchen Beeres fah er bald die Tiroler aus allen Thalern herangiehen, ber Land. fturm erhob fich gegen bie Bapern, Berhaue und bie Berftorung aller Bruden hemmten bas weitere Porbringen, und Marimilian mar gezwungen, unter ben größten Gefahren nach Bayern umzuwenden. Bei Bierl murbe ber Graf Rerbinand von Arco an feiner Seite erschoffen, ben ber feind liche Schute megen bes goldgestidten Rleides fur ben Aurfürsten gehalten hatte; binnen wenigen Bochen waren alle Eroberungen in Tirol wieder verloren und Bayern rings von feindlichen Beeren umgeben. feinem eigenen Boden entwidelte Marimilian wieder mit fcneller Umficht feine gange Rraft, überfiel die einzelnen feindlichen Beerfchaaren, folug und brangte fie überall gurud, und nach ber fiegreichen Schlacht bei Bod. ftabt über die Defterreicher unter Styrums Anführung, ben 20. September, magte es ber tuchtige Rriegshelb Markgraf Ludwig von Baden nicht langer, in Bayern gu bleiben, fondern entwich in mohlberechneten Bugen burch Schwaben nach bem Schwarzwalde und am Ende bes Jahres 1703 war Bagern, mit Ausnahme ber Dberpfalz, vom Reinde befreit, Diefer felbit bis über die Grangen verfolgt. Darauf tamen auch die Reichsftadte Rempten und Augsburg in Maximilians Gewalt, icon hoffte er, auch Rurnberg ju bezwingen, und wollte burch Schau-Mungen ber Mit . und Rachwelt feine Siege verfunden.

Aber das war erst des Krieges Anfang. Im folgenden Sahre wollte Leopold einen entscheidenden Schlag in Deutschland führen, deswegen übergab er das heer dem Prinzen Eugen von Savonen, dem ausgezeichnetsten Feldherrn, zu dessen Unterstützung der herzog Marlborough mit den englisch hollandischen Schaaren und der Markgraf von Baden heranrüdten. Marimilian suchte ihre Verbindung zu hindern und sie einzeln zu überfallen; allein dieser Plan mißlang, die Vereinigung geschah und von nun an verließ ihn das Glud ganz. Die Schlacht am Schellenberg bei Donauwörth, wo er mit seinen Bayern und den französischen Hülfsvölkern mit ungemeiner Tapferkeit kampfre, ging verloren und beugte seinen Muth,

obgleich auch die Reinde außerorbentlich gelitten hatten; taum vermochte ihn ber frangofische Marfchall Marfin, ber ben agegangenen Billars erfest hatte, mit ber Rachricht aufzurichten, ber Marschall Zallarb nabe in Gilmarichen mit einem neuen machtigen Beere. Ghe Diefes noch ericbien, fam ein neuer Bevollmächtigter bes Raifers, ber ihn befchwor, bas Bundnif mit Rranfreich aufzugeben und fur Die niederlandische Statthalterschaft bas Bergogthum Reuburg und bie Markgrafichaft Burgau angunehmen; um Diefes baten ibn feine Gemablin und feine Rathe, Die ben Jammer bes ungludlichen Bayern fchilberten. Bergebens. Die Unnaberung Sallarbs belebte bie Soffnung Maximilians von Neuem, und als ihm Jener bei Mugeburg in ftolger guversichtlicher Baltung bas neue Beer mit ben Borten zeigte: "Ich habe Die Ghre, Gurer Durchlaucht Die unüberwindlichen Schaaren vorzustellen, welche Landau genommen, Die Reinde am Speierbach geschlagen und alle Schwierigkeiten befiegt haben," ba gebachte er ber Antrage bes Raifers nicht weiter. Bon beiben Seiten ruftete man nun gu einer enticheidenden Schlacht, ber Aurfürft bezog in ber Gegend bei Bochftabt und Blindheim ein festes Lager, wo er im vorigen Jahre fiegreich gefampft hatte. Als jedoch die Runde eintraf, ber Pring Eugen ziehe vom Rheine ber, um fich wieder mit Darlborough zu vereinen, befchlog man, ihm entgegen zu zieben, mahrend Ludmig von Baden Ingolftadt belagerte. Allein die Bereinigung der beiden feindlichen Reldherren mar fcon gefchehen, worauf fie fogleich bie Frangofen und Bapern angriffen.

So tam es zur Schlacht bei Bochftadt, ben 13. Anguft 1704, in melder ber Marichall Tallard gefchlagen und gefangen marb, mahrend Da. rimilian mit feinen Bavern beldenfühnen Biderftand leiftete, abmechfeind die Pflichten eines Feldherrn und Solbaten erfüllte, auf die Rachricht von bem Unglude ber Frangofen wie ein ergrimmter Lome mitten unter bie Reinde fturzte, um ben Sieg im Beichen noch zu feffeln, ba er überzeugt war, daß mit diefer Schlacht fur ibn Mles verloren fen. Doch balb murbe er von ben Berbundeten fo beftig bedrangt, bag er in ber größten Gefahr, gefangen zu werben, Schritt für Schritt mit ben Seinigen gurudwich und feinen Rudzug mit folder Befonnenheit und Sapferteit machte, dag die erftaunten Reinde ibn nicht zu verfolgen magten, fondern fich mit ber gange lichen Riederlage bes frangofifchen Bulfsheers begnügten. Selbft ber geinb bezeugte und ehrte feinen Muth, und gestand, daß die Schlacht nur burch Die ichnelle Bermirrung in ben Reihen ber Frangofen verlvren ging. Berluft mar fo groß, daß die Gefammtzahl ber Bermundeten, Todten und Gefangenen von den Bayern und Frangofen gegen vierzigtaufend Mann betrug; taum fiebzehntaufend fammelten fich bei Ulm, mit welchen Darimilian aus Deutschland über ben Rhein flüchtete. Er verschmabte ed. fich dem gurnenden Raifer auf Gnade und Ungnade gu ergeben, übertrug feiner Gemahlin die Regierung und begab fich nach Brabant, welches ibm

der Ronig von Frankreich gab. Dort harrte er auf die Bendung des Kriegsgludes, ungebeugt fei Schidfal ertragend, aber fort und fort in gewohnter Lebensweife schwelgend.

Jahre um Jahre vergingen, und bas Unglud wurde nicht mube, seinen hohen Berbündeten, den König von Frankreich, zu verfolgen, und bald schien für den Kurfürsten alle Hoffnung verloren, sein väterliches Erbe je wieder zu erhalten. Ganz Bayern war nun als ein erobertes Land in der Gewalt des Kaisers, der es als Beute und Preis großen Theils den Siegern überließ und an die englischen und andere Feldherren, so wie an öster reichische Günstlinge ganze Herrschaften verschenkte. Bayern ward zerstüdelt, das Bolt getheilt, selbst sein Rame schien zu verschwinden. Der Tod des Raisers Leopold, den 5. Mai 1705, verschlimmerte die Lage des Kurfürsten und Bayerns sogar noch; der neue Kaiser, Joseph I., benützte seine Macht sogleich zur Sättigung seiner Privatrache, und brachte es auf dem Reichstage dahin, daß Maximilian und sein Bruder, der Kurfürst von Köln, in die Acht und aller ihrer Länder und Reichswürden für verlustig erklärt wurden.

So hart murbe bas Bolf burch Gelberpreffungen und Auflagen aller Art gedrudt, bag es fich im furchtbaren Aufstande erhob, aber nach ben furchtbarften Grauelthaten entwaffnet und niebergehalten murbe, und Tobtenftille lagerte fich bann über bas Land. Indeffen weilte Marimilian in Brabant, führte bort auf Roften Franfreichs ben Rrieg gegen feine Reinbe mit wenig Glud fort, bald vertraute ihm der Ronig feine Ausführung mehr allein an, fondern feste ihm frangofifche Befehlshaber an Die Seite, melde nach ben geheimen Befehlen Ludwigs handeln mußten, worüber fich Darimh lian vergebens beschwerte. Der ungludliche Fürft, dem man einft fo fot geschmeichelt batte, mar nun gur Laft, und man fuchte ibn mit feinen Rie gen und Anforderungen fern ju halten und auf beffere Beiten ju vertroften. Als er im November 1709 am frangofischen Bofe erschien, tonnte er nur als Graf gelten, weil man fich wegen feiner furfürftlichen Anspruche bet. öffentlichen Festlichkeiten nicht mit ben gemachten Borfclagen vergleichen konnte; er fand dort zwar die Bergnügen, die er liebte, schied aber ohne Bulfe und Troft, und frangofifche Gefdichtichreiber haben in ihren Dentmurbigkeiten fein Bild mit lebhaften, aber feinesmegs fcmeichelhaften Rarben ber Nachwelt überliefert.

Erst ber unvermuthete Tod bes Raisers Joseph I., ben 17. April 1711, veränderte die Lage der Dinge in Europa und gemährte den vertriebenen Kurfürsten die hoffung auf Wiebereinsegung in sein Stammland. Das bewirkten nicht seine Rertheidigungsschriften, sondern vielmehr die Furcht vor Desterreichs übergroßer Macht, benn die Seemachte hatten bisher für Josephs Bruder gekämpft, um diesem Spaniens Erbschaft zu erringen, da er aber jest ganz Desterreich erhielt und zum Kaiser gewählt wurde, schien es

gefährlich, ihm auch Spanien zu gewähren. Das Gleichgewicht in Europa wurde gestört und man mußte, wie unter Karl V., die vereinigte spanischösterreichische Macht fürchten. Dieß war der Hauptgrund, weßwegen England und Holland sich vom Kampse zuruczogen und mit Frankreich ihren Frieden zu Utrecht schloßen, den 11. April 1713, unter der Bedingung der Theilung der großen spanischen Erbschaft. Der Entel Ludwigs XIV. behielt Spanien und die Länder jenseits des atlantischen Meeres, das Uebrige sollte Karl VI. erhalten, wobei Frankreich wiederholt versicherte, es werde mit diesem nur unter der Bedingung Frieden schließen, daß der Kurfürst von Bayern wieder eingesetzt werde. Bwar sührte der neue Kaiser in Berbindung mit den Reichsfürsten den Krieg fort, aber nun ohne Glück, da er von seinen mächtigen Bundesgenossen nicht mehr unterstüßt wurde, und mußte endlich im Frieden zu Rastatt und Baden, den 7. September 1714, den Theilungs. Vertrag anerkennen und die beiden wittelsbachischen Fürsten wieder in
ihre Länder einsegen.

Am 26. Februar 1715, nachdem die Defterreicher Bagern verlaffen hatten, ericoll in allen Rirchen bas "herr Gott, bich loben wir" mit freudigem Gefühle. Darimilian verließ Franfreich, feine Gemahlin Renedig, wo fie unterdeffen in der Berbannung gelebt hatte, ihre Rinder Rlagenfurt, mobin fie auf Befehl Des Raifers gebracht maren, und eilten nach Bapern. Es mar ein ichmergen = und freudenreiches Biederfeben ber Meltern und Rinder. Am 10. April in ber Racht famen fie unvermuthet in Munchen an. fürstin stiftete ihrem Gelübbe gemäß in ber Freude ihres Bergens noch in bemfelben Jahre ein Servitinnen-Rlofter, Darimilian gewährte ben Rapuzinern Aufnahme in Rymphenburg und lebte fortan im Frieden und gutem Einverftandniffe mit bem Raifer Rarl VI., bem er gum neuen Zurtenfriege wieder Bulfevolt ichidte, boch feste er auch die Freundschaft mit Frankreich fort. In feinem Bayern ichaffte er bie von Defterreich eingeführten drudenben Steuern ab, lebte aber in altgewohntem pruntenbem Aufwande fort, vermehrte Die Runftfammlungen feiner Uhnen, aber auch Die Schulden, und war nicht mehr im Stande, die tiefen Bunden gu beilen, welche der Rrieg feinem Polfe geschlagen batte. Sterbend beschwor er feinen Sohn, Die Roth bes Landes ju bedenten, Die Schulden ju gablen, fich bes armen Bolfes ju erbarmen, und Frieden mit Defterreich, aber auch ein heer von 24,000 Mann gum Schute ber beiligen Rirche und Baperns und gur Behauptung ber Erbaufpruche an Defterreich bereit zu halten. Er ftarb ben 26. Februar 1726. -Un ihm zeigte fich flar, daß die glanzenden Gigenschaften eines Fürften, Die man gar oft für Tugenden nimmt, meiftens meder ihm noch bem Bolte gum Beile gereichen, und bag ber burch biefelben gewedte und genahrte Chraeig haufig bie Quellen unendlichen Ungludes fur Beibe merben.

## Sebastian Plinganser und die Candesvertheidiger.

Als Maximilian Emanuel nach ber unglücklichen Schlacht bei Sich ftabt sich nach Frankreich wendete, blieb seine Gemahlin in Munchen zuräck, in der Poffnung, der Kaiser werbe ihretwegen im Andenken an die wichtigen Verdienste ihres königlichen Vaters Johann Sobiesky um bas Paus Pabsburg in den Türkenkriegen, nun dem bayerischen Bolke und ihrem Unglücke Schonung gewähren. Budem war noch nicht Ales verloren, noch lag eine tapfere Besahung in den Festungen, und als die Anführer derselben von der Gesinnung der Kurfürstin hörten, wie sie mit dem Kaiser sich vertragen wolle, mahnten sie ernstlich gegen einen Vergleich, der Bayern ganz in Desterreichs Gewalt gebe, und wiesen hin auf die vielen besetzen Plätze und das treue tapfere Polk. Aber die geheimen Kathe, der Abel und die Geistlichen, besonders der Beichtvater der Kurfürstin, der Tesut Theodor Schmacker aus Lüttich, riethen, schnell mit dem Kaiser sich zu vergleichen und so Bayern zu retten.

Ueberrebet ichidte fie ben ebenialigen Gefandten in Bien, Dorman, an ben Raifer babin, allein er marb an ber Granze gurudgewiefen, worauf er fich mit bem geheimen Gefretar Reufonner gu bem romifchen Ronige Joseph nach Landau begab, mit dem fie im Ramen bes Rurfürften unter bandeln follten. Aber ftolg erwiderte Jofeph, der einft als zwolfjahrige Anabe durch Maximilians Vermittelung zum römischen Könige erhoben ward: "Es gibt teinen Rurfürsten von Bapern mehr." Erschredt that barauf Die Rurfürstin, mas man forderte, und ju Ilbersheim murbe eine Mrt Bertrag, oder vielmehr die Bernichtung Bayerns unterzeichnet: alle Feftungen mußten übergeben, Die noch vorhandenen Soldaten entlaffen und gang Bayern gur Berfügung bes Raifers gestellt werben, bis auf Munchen, welches der Kurfurftin blieb. In jener traurigen Beit genas fie eines Sobnleins, und begab fich bann auf bas Bureden ihres Beichtvaters nach Benedig, wo fich ihre Mutter, Die verwittmete Konigin von Polen, aufhielt, um fich bei ihr Rath und Eroft gu holen; allein die Defterreicher befesten indeffen auch Munchen und verweigerten ihr bie Rudfehr nach Bayern, unter bem Bormande, fie babe durch gebeime Briefe einen Aufstand erregen wollen, und fo mar denn Bayern gang in der Gewalt des feindlichen Rachbars, ber es wie ein erobertes Land behandelte.

Da regten fich ringsum die alten Feinde und Jeber fuchte einen Theil von der Beute des Lowen zu erhalten: Die herrschaft Mindelheim wurde als Fürstenthum dem englischen Feldherrn Rarlborough gegeben, wel-

der in ber Schlacht bei Bochftabt bas Befte gethan; Donaumorth marb wieder eine freie Reichsftadt, Rurnberg nahm ben Rothenberg mit ber bagu gehörigen Landichaft, Leuchtenberg ber gurft von Lamberg, Dietfurt und Riedenburg ber Graf von Schonborn, Anderes Die Grafen Seilern. Lowenstein, Traun und Starbemberg; Die Dbervfalz und Die Rurmurbe fiel wieder an ben pfalgifchen Bweig gurud. Desterreich zeigte fich freigebig mit bem fremben Gute, nm fich baburch befto treuere Bafallen im neuerworbenen Lande ju verschaffen, wonach es icon fo lange getrachtet hatte, und fo ichien benn endlich Bayern für immer aus ber Bahl ber felbitftanbigen deutschen Bolferftamme vertilgt und bas Saus Bittelsbach aus feinem alten Stamm - und Erblande verbrangt. Die furfürftlichen Rinder maren gmar noch in Munchen, aber unter ftrenger Aufficht, und fie fühlten wohl, daß fie gang von ber Gnabe bes Siegers abhangen, befonders bem alteften Pringen Rarl Albrecht mar bie Trennung von feinen Eltern beinahe unerträglich. Als nun nach bem Tobe Leopolds fein Sohn Jofeph Raifer murbe, bat biefen ber Pring bei Gelegenheit feines Glud. wunsches in einem findlich rubrenden Schreiben: Er moge ber Rurfürstin Die Rudtehr nach Munchen zu ihren Rindern gemahren, den betrübten Buftand ber vermaifeten Rinder mit gnabigen Augen anschauen und fie in feine Buld aufnehmen; fie murben fich gewiß bestreben, Diefelbe burch Treue und Gehorfam zu verdienen, mozu fie ohnehin die Schuldigfeit und die Berwandtichaft mit bem faiferlichen Saufe anweise. Allein die kindliche Bitte und ber Schmerg ber Bermaifeten ruhrte ben Raifer nicht, es murbe vielmehr nach feinem Billen Die Acht über Marimilian Emanuel verbangt und fpater öffentlich ausgesprochen, und von nun an murden bie Sohne bes Ungludlichen nicht mehr als turfürstliche Pringen, fondern als Grafen von Bittelebach behandelt, ftreng bewacht und von Menfchen umringt, welche nie bas Bertrauen ber fürstlichen Eltern gehabt; ichon fprach man von ihrer Entfernung aus Bapern.

Aber nicht bloß sie, sondern das ganze Bolk sollte hart bußen, und unerschwingliche Lasten und Abgaben wurden mit Gewalt und Hohn von den österreichischen Soldaten und Beamten eingetrieben, von milden Stiftungen, Baisenhausern und Benefizien über sieben Millionen an Kapital eingezogen, aber die Binsen fort und fort gefordert. Da war nirgends Erbarmen, nirgends Abhülse der gerechten Beschwerden, und mit Verzweises lung sah das Rolk der Bukunst entgegen. Abel und Geistlichkeit blieben in ihren alten Borrechten und deswegen stumm bei allen Gewaltthaten; nur auf dem Bolke lag der ganze Born des Kaisers. Da zudte es zuweilen Rache sprühend empor; heimlich beredeten sich Wanche, wie dem Orucke zu begegnen, Andere droheten laut; man kauste Bassen von den abgedankten Soldaten, Pulvervorräthe wurden aufgespeichert und eine dumpse Sährung ging durch das ganze Land. Abgedankte Soldaten, besonders französische

Offiziere und Unteroffiziere burchftreiften murrend und aufwiegelnb bas Land: Anfangs mochte Darimilian felbst einem allgemeinen Aufstande entgegengeharrt haben, bas Abreifen und Biebertommen bes Rammerrathes Lier erregte bei ber öfterreichifden Bermaltung Diefen Berbacht, mefmegen man ibn verhaftete und mit ihm zwei als Beriente vertleibete Stabsoffiziere. fo auch den geheimen Gefretar Reufonner; fie Alle murben nach Ruf. ftein gefchleppt; Urban Beden ftaller aber, ber geheime Sefretar und Die Seele des Planes, rettete fich als hintender halb blodfinniger Bettler an ben Frangistanern nach Freifing, benen er und fein Baus viel Gutes ge than und die ihn gehn Sahre als den armen Laienbruder Orbilius be berberaten. Im gangen Lande aber murben die Dulver- und Baffenvorrathe meggenommen, überall lauerte ber Berrath, und neue Schaaren öfterreichischer Soldaten gogen in Bayern ein, um jeden Berfuch gum Mufe ftande zu vereiteln, und jest erft glaubten die Sieger fich Alles erlauben ju burfen; zugleich follten zwölftaufend Junglinge ausgehoben und nach Sto lien ober Ungarn unter die Rahnen des Raifers abgeführt werden. ben Rirchen, von ben Bergnugungs. Plagen, Rachts aus ben Betten mut ben bie Cohne ber Burger und Bauern geriffen und ju hunderten burd bas Land gefchleppt; aber Diele entflohen, verbargen fich in ben Balbern. verbanden fich mit ben abgebantten Solbaten und erpreften auf ben Dop fern Lebensmittel, und fo mard überall die Bergmeiflung gemedt. Balb ericoll der Ruf von Gau ju Gau: "Lieber bayerifch fterben, als faiferlic perberben!"

Der Aufftand erhob fich querft in ber oberen Pfalz an ber Schmarge ach. Als die Defterreicher in den beiden Stadtlein Reunburg vor'm Balb und Rog und in ber Umgegend die Junglinge mit Gewalt gum Rriegs bienfte fortriffen, bewaffnete fich ringsum bas Landvolt, Die Stadter gefellten fich ju ihnen, und am 16. October 1705 überfielen fie unter ber Anführung bes Pfleggerichtsichreibers Runft bas Schlog Girnig in Reunburg. entwaffneten Die Raiferlichen und befreiten ihre gefangenen Gobne wieber. Dieg mar die Loofung jum allgemeinen Aufftande, von allen Seiten fturmte nun bas erbitterte Landvolt auf bie Raiferlichen ein, Die Roth erfand ichnell Baffen, und mit Senfen, Gabeln, Drefchflegeln und Morgenfternen, wenn Buchfen und Schwerter fehlten, verfolgte es die Besturzten bis über ben Bohmer . Bald hinein. Der Pfarrer von Oberviechtach, Maximilian Duis. ler, Goler von Althammerthal und Fronhofen, ftellte fich an bie Spite ber Bollsbewaffnung, bot bie Landfahnen umber auf, und gog mit ibnen vor die befegten Schlöffer, beren eines nach bem andern fiel, fo bag am Ende bes Jahres auch bas ftartbefeitigte Cham mit ber faiferlichen Befatung und allem Geschütz und Dund : Vorrath fich ergeben mußte. hatte fich ber Sturm aus ber oberen Pfalz burch ben baperifchen Ralb machfend an die Donau, die Bila und Ifar ausgebreitet, und allgemein

erichalte bas Gefchrei: "Bruber, es muß fenn! Das Baterland befreien, Die furfürftlichen Dringen aus ber Gefangenichaft retten!" Erichredt entfloben die Beamten, welche bisber Die Peiniger bes Boltes gewesen, nach Defterreich; ber faiferliche Feldherr Bendt, welcher ichon ruhig bie Binter. lager zu beziehen und mit ben Seinigen vom Marte bes baperifchen Boltes fortzuschwelgen bachte, raffte eiligst einige taufend Dann gegen Die aufrührerischen Bauern gufammen; allein biefe wichen flug einer allgemeinen Schlacht aus, überfielen einzelne Abtheilungen, ericbienen bald bier, bald bort, an Abhangen, hinter Baunen und von Balbern gebedt, und fügten ben Raiferlichen großen Schaben gu. Immer mehr muchs ber Duth bes Landvolfes, aber noch mar Alles vereinzelt, tein allgemeiner Plan gegen die Feinde. Als die Bauern im November die Rufttammer in Pfarrfirchen plunderten, ftellte fich halb gezwungen, halb freiwillig ber Prattitant Cebaftian Plinganfer, welcher erft vor einem halben Jahre Die bobe Schule in Angolftadt verlaffen batte, an die Spige ber Reichenberger Land. fabne, und nun muche ber Aufftand burch Ginbeit, und Plinganfer ericheint bald als der oberfte Leiter ber Landesvertheibigung; Die Mannichaft übte fich nun im Gebrauche ber Baffen; ichon gogen fie in größeren Abtheilungen burch bas Land, gerftreuten die öfterreichifchen Beerhaufen und nahmen ihnen die Bufuhr meg. Um fo graufamer mutheten bagegen biefe, um burch Schreden ben Aufstand ju unterbruden, und Benbt ließ weber ber Bermundeten, noch der Gefangenen fconen, wobei er oft Graufamteit mit Sohn verband, wie damals, als er bie Gefangenen murfeln ließ, und immer bem Runften bas Leben ichentte, wenn Diefer feine vier Gefahrten benfte. Solche Rachrichten wedten und nahrten hinwieder Die Rache Der Landleute; boch bewiesen fie fich felten graufam. Als fie ben Dbriftlieute. nant Grafen von Lamberg in Bilshofen fingen, nahmen fie ihm fein Gelb und fperrten ibn in eine Butte, mo Bolgbirnen aufgehauft lagen, und fpras chen: "Da friß, benn fonft habt ihr uns nichts gelaffen!" Auf ihre Frage: "Bobin er wolle?" antwortete ber Graf: "Ballfahrten will ich nach Altöttina," und die Bauern entliegen ibn, dag er gludlich entrann.

Indessen stellten sich noch andere Ansührer an die Spige der Landleute; mit Plinganser wirfte der Student Georg Meindl; Franz Dallmaier und Georg Dertel führten mehrere Geschwader Reiter, Andere zahlreiches Fußvolk. Plinganser suchte alle die einzelnen zersstreuten Schaaren zum gemeinsamen Wirken zu vereinen, und nach seinem Rathe wollte man sich zuerst der festen Pläge am Inn bemächtigen. Unvermuthet erschien er am 14. Rovember mit achthundert Auserlesenen vor Burghausen, und schon drangen sie, mit der ganzen Lage wohl bekannt, weil Plinganser und Meindl früher in der Stadt studirt hatten, durch das Mauththörlein in die Stadt, welches ihnen ein Handschuhmacher von Burghausen öffnete, als das voreilige Siegesgeschrei der Ersten dieß

mal bas Unternehmen vereitelte, ba bie bfterreichifche Befagung fich fammelte und, in gefchloffenen Gliedern anrudend, die Gingebrungenen gurud. marf, ober fie trennte und gefangen nahm. Am folgenden Morgen ericbien aber Plinganfer mit feinem gangen Beere, über breitaufend Dann ftart, vor ben Mauern: ba übergab bie Befagung fich und bie Stabt, 12 beren Schute eine ftarte Abtheilung gurudblieb, Die Uebrigen gogen gegen Bafferburg und Braunau. Diefe Stadte ju retten eilte Benbt von Munchen herbei, und als er fab, bag er gegen bie mohlgerufteten Schaaren nichts vermoge, fandte er an Plinganfer beffen Stiefvater, ber ben Jung. ling burch Bitten und goldene Berfprechungen, endlich burch bie furchtbar ften Drohungen bewegen follte, bas Bertheidigungswert aufzugeben. Maein Plinganfer blieb ber Sache bes Naterlandes treu; nacheinander fielen Braunau und Scharding in Die Gewalt ber Bauern; Die Befatungen er bielten ehrenvollen Abgug nach Defterreich; gang Rieberbagern mar von Reinde frei, icon lag ber Beg nach Munchen offen, wo bie Ginwohner ungeduldig bes Mugenblides harrten, Die faiferliche Befagung ju übermaltigen und fich bem Bunde ber Landesvertheibiger anzuschließen. Darüber erfchrad ber faiferliche Statthalter Lowenstein. Bertheim in Munchen, er fanbte nach allen Seiten bin Boten aus, neue Bulfevolfer herbeizuführen; inbeffen fuchte er ben allgemeinen Aufftand burch Lift und Uneinigkeit zu bampfen, bie Sauptführer zu verberben, um bas Bolt besto leichter bann gu uber waltigen. Bereits herrichte Digtrauen unter ben Landesvertheidigern felbit, an welche fich auch einige Abelige angeschloffen batten, unter ihnen ber Freiherr von Prielmaier und der Rentmeister von Burghaufen, herr Allein Diefe folgten nur unwillig ber Stimmung bes pon Biebmann. Boltes, fuchten beffen Feuereifer ju magigen, und maren mehr ber Sache Defterreichs als ihres Raterlandes ergeben, mußten aber boch die Lanbesvertheidiger mit fugen Borten ju taufden und bingubalten, als murbe ber Rampf erft gelingen, wenn ber Abel Theil nehme. Sie fprachen auch eifrig für einen Baffenftillstand, den der Obrift Bendt begehrte, und felbft Meindl mar fo unklug, ihn einzugeben, ohne daß Plinganfer barüber befragt mar. Diefem fuchten bie Abeligen vielmehr allmählig Racht und Ansehen zu entreißen und Alles von fich abhangig zu machen. baperifche Befehlshaber Belli ju Braunau eine allgemeine Berfammlung vom gangen Rentamte Burghaufen ausschrieb, bei welcher aus jedem Gerichte ein abeliger Gutsberr, ein Pfarrer, ein Burger und ein Landmann erichienen, um einen gemeinsamen Rriegerath ju ermablen: ba fprachen Prielmaier und Wiedmann mit Jedem einzeln insgeheim, nicht in allgemeiner Berfammlung, fagten, man muffe angefebene Danner an Die Spige ber Angelegenheiten ftellen, Diefen murden bann Burger und Bolt freudiger gehorchen, als Leuten, Die ohne alles Anfeben und Gigenthum fich bervorgedrängt und nichts zu verlieren batten, und die bei ber erften Benbung ber Dinge entfliehen murben. Darum folle man vorfichtig gu Berte geben, bie entlaffenen Beamten wieder einfegen, fie mit einem neuen Gibe verpflichten, allgemeine Beitrage ausschreiben und regelmäßige Schagren qu Rug und Pferd bilden .- Durch folche Borte murben Biele berudt, ber bisherige rafche Gang verzogert, Die Berbindung bes Beeres gwifchen Burghaufen und Braunau aufgehoben und Plinganfer wie ein Gefangener gehalten. Bu fpat erkannte Deinbl, bag er betrogen fen, bag ber Dbrift Bendt nur Beit gewinnen wollte, um neues Rriegsvolt an fich zu gieben, mit welchem er bann felbst mahrent bes Baffenftillstandes treulos bie Landesvertheibiger überfiel. Plinganfer ichien zu ahnen, bag Abelige und furfürftliche Rathe fich nur aus unlauteren Abfichten und aufgeforbert pom öfterreichischen Statthalter Grafen Lowenftein in Die Reihen und in ben Rath ber Landesvertheibiger brangten, Damit burch fie bie Blane entbedt und befto leichter vereitelt murben. Diefes zeigte fich immer beutlicher aus der Behandlung Plinganfers, ben fie vom Dberbefehle verbrangten und dafür gang unwürdige Menfchen an die Spipe ftellten, beffen Muslieferung fie fogar beabsichtigten; um bas gange Werk ju lahmen, riethen fie, man muffe boch querft nach Bruffel fenden, um die Gefinnung bes Rurfürsten über Diefe Sache ju erforschen. Daraus erkannten bie Bauern endlich bie Bweibeutigfeit, und richteten in ihrer lauteren Ginfalt ernfte Borte an die Abeligen und Rathe: "Der lobliche Abel murbe boch gewiß gegen ben Aurfürsten und ben gemeinen Boblitand getreue Gebanten führen, bie Wichtigkeit ber Sache bebergigen und zu feinem eigenen Wohlfenn bie außersten Rrafte anwenden, bamit man nicht gezwungen mare, nach Berwendung fo vieler Unfoften und nach Erlangung fo wichtiger Bortheile mit bem Reinde einen unfichern Frieden einzugeben, ber ben Landmann ftatt moblverdienter Bulfe in ben elenbeften Buftand und gulegt gar in bie ichon lang vorbereitete volltommene Stlaverei verfegen murbe. Deffen ohngeachtet muffe man feben, bag man bie getreueften Patrioten von ber Lanbesvertheidigung abmendig mache und den guten Gifer burch allerhand ausgesuchte Beschwerniffe erkalten wolle. Es fen boch gang unnöthig, jest in ber Mitte bes Sieges Jemanden nach Bruffel ju fenden, und bem Feinde indeffen Gelegenheit geben, fich wieder ju verftarten; ber Rurfurft murbe gewiß nichts bagegen haben, bag man ben Reind gwinge, ibm bas abgeriffene Land wieder auszuliefern; judem halte fich bie Bauerfchaft verbunden, für die durchlauchtigften Pringen Gut und Blut zu magen, beren Rettung, fo wie die Erhaltung ihrer felbft bem Rurfurften gewiß angenehm fenn murbe; ja fie fonnten es vor Gott nicht verantworten, bag ihre eigenen Sohne zum Rampfe gegen ihren eigenen Rurften ausziehen follten. Die Rathe und Abeligen möchten baber ohne langes Bogern fich bas Bobl bes Rurfürsten und bes gefammten Baterlandes beffer angelegen fenn laffen." Dann fendeten fie Boten nach Regensburg an ben Reichstag und brachten

ibre fcmerglichen Rlagen vor, indem fie fagten: "Benn Gott und Die Ratur felbit fogar ben unvernünftigen Thieren ben Trieb einflogte, fur Die Erhaltung Alles aufzubieten, und weder Schwert noch Feuer, noch ben Zob felbst zu scheuen; fo barf man fich wohl nicht wundern, wenn Die gange bis auf's Blut gedruckte Gemeinde bes Dber- und Unterlandes Bavern. nachdem es Gut und Blut unter unerhörter Schmach und Qual geopfert, aber durch feine Geduld nur bem Sohne und ber Graufamteit ber Biberfacher noch mehr ein Biel geworden, endlich die ihm burch das Recht ber Ratur erlaubte Selbsthülfe ergreift. Bir nehmen den allwiffenden Gott jum Beugen, daß unfere Rothmehr nicht babin trachtet, une dem Gehorfame gegen einen fauftmuthig regierenden rechtmäßigen Landesfürsten gu entziehen, ober die benachbarten Lander in die geringfte Unruhe gu bringen, fondern gang allein dabin gerichtet ift, uns von der taglich anwachfenden Bedrangnig innerhalb unferer Grengen Abhulfe gu verschaffen. Denn furmahr, wir haben fo Bieles erduldet, daß es einen Stein, gefchweige ein driftliches Gemuth gum Mitleiden bewegen konnte, und wir wollen bier nur einen geringen Theil beffen anführen, mas mir gelitten baben." gablten fie auf, wie fie nach ber Uebergabe Bayerns an ben Raifer bereit gemefen, ihm unverbruchliche Treue gu halten, wenn fie nur bei hauslichen Ehren hatten verbleiben und fich vor dem leidigen Bettelftab bemabren tonnen; allein man habe nach bem Gintritt ber Raiferlichen bie unerschwing. liche Abgabe von fiebzigtaufend Binter : Portionen auf feche Monate verlangt, mas, jede Portion monatlich nur ju 6 Thaler gerechnet, Die ungeheuere Summe von mehr als vier Millionen betrage; bagu tamen aber noch die Qualereien in den Binterlagern mit allerlei Lieferungen, unge achtet Bapern bereits feit zwei Rahren ber Schauplat bes Rrieges gemefen. Beldes Unheil, ichmabliche Unterbrudung, graufame Pladereien, gewaltthatige Erpreffungen und Nothaucht die faiferlichen Solbaten gegen bas Bort bes Pringen Gugen verübt, fen landestundig, aber nicht gu foil. Doch gahlten fie mehrere ichauderhafte Falle namentlich auf, und Klagten endlich am Bitterften, daß man ihre Cohne und Anechte gum Rriegs. Dienfte gezwungen, und Diejenigen, welche fich folder ungerechten Gewalt ju entziehen suchten, burch ben Scharfrichter mittelft bes Schwertes und Stri-Dazu fenen endlich bie ftrengften unausdes zum Gehorfame brachte. gefesten Scharmerte, bie Erhöhung ber Abgaben, ber Aufschlag auf Sals und Getreibe gefommen, fo bag ihnen nicht einmal bas trodene Brob aum Baffer geblieben. Deffen ohngeachtet fen ihr Berg von einer Gott und ber Belt verhaften Emporung entfernt gewesen, ba fie Die gefangenen feinb. lichen Offiziere, ohngeachtet biefe mit ihren Schaaren furchtbar mutheten. mit Glimpf behandelt, ja ihre friedliche Reigung erft furg noch durch bie Schliegung eines Baffenftillftandes gezeigt hatten in der einzigen Soffnung. bag ihnen Abhulfe ihrer unfäglichen Befdwerden murde. Darin fepen fie jeboch jeboch wieder graufam getaufcht, ba ber Dbrift Benbt fortfahre, alle Granel zu verüben; und begwegen bitten und fleben fie, die am Reichstage Berfammelten mogen reichsvaterlich mild ihnen Gnabe, Schus und Bulfe angebeiben laffen. - Go flagte und bat bas bagerifche Bolt, aber man achtete besfelben nicht; ber Raifer herrichte am Reichstage wie in Bayern, und gebot, ben Aufftand mit furchtbarer unerhörter Strenge gu ftillen. Um Die Ginwohner Munchens zu fchreden, fich bem Bunbe anzuschliegen, mußte bie Bermaltung im Ramen bes Raifers am 19. December öffentlich verfunden: "Sofern die Bauerichaft fich nicht gur Rube begibt, fo werden Diejenigen Dorfer und Baufer, wo fich bie Bauerichaft anwesend befindet, ohne Gnade und Bedenten verbrannt, und Diejenige Mannichaft, Die in Wehr und Baffen verbleibt, als Rebellen angefeben, und mit Galgen und Schwert, mit Bertreibung ihrer Beiber und Rinder und mit Gingiehung von Sab und Gut gestraft. Bir werden und wollen uns bamit nicht begnugen laffen, bag etwa ber Bater fich allein nach Saufe begibt, ber Sobn aber bei bem rebellifchen Saufen bleibt; fondern bie Eltern follen auch ihre Sohne ermahnen, nach Baufe ju geben, fonft werden auch die Eltern geftraft, und wir werden feine Entschuldigung annehmen, als fen man bagu gezwungen ober auf andere Beife bagu verleitet worben. Die Baupter und Rabelsführer Der aufrührerischen Bauern werben biemit pogelfrei erflart, alfo bag berjenige, welcher einen von ihnen tobt ober lebenbig einliefert, noch bagu belohnt wird." Inbeffen hatte ber Denger Rraus in Relheim die gange Gegend bort an ber Donau gum Aufstande unter fic vereint und in einer Racht unvermuthet Die taiferliche Befatung überfallen und gefangen. Bei biefer neuen Gefahr erging von der faiferlichen Regierung in Munchen am 20. December ein noch ftrengerer, mahrhaft barbaris icher Befehl des Inhalts: "Ber immer mitgeholfen bei dem Ueberfafe ber Stadt Relheim und bann gefangen wurde, alle biefe follen gur Richtftatt geführt und ihnen ber Sob verfundet werben. Und obicon fie Alle ohne Unterschied ben Sod verwirft und ben Strang verdient haben, fo wollen wir boch die allerhochfte Milde ber Scharfe vorziehen, und verordnen, daß aus Diefen Uebelthatern allezeit 15 gu 15 fpielen, und berjenige, auf welchen bas wenigste Loos fallt, mit bem Strang im Angeficht ber Uebrigen bingerichtet und fo jedesmal gegen ben Fünfzehnten verfahren werbe. Dabei foll aber aus jedem Gericht ein Bofewicht herausgenommen werden, und wenn auch nur Giner fich barunter befindet, foll gegen biefen, ohne bag man ihn unter bas Loos giebt, verfahren werden. Bon benjenigen aber, welchen bas Leben gefchenft wird, follen bie Tauglichen jum Rriegsbienfte berausgenommen werben. Diefelbe Meinung mit ber Tobesftrafe bat es auch mit ben Burgern, welche fich ju den aufruhrerischen Bauern gefellen, und von ihnen foll immer ber gehnte Mann, ober wenn ihrer nicht fo viel find, ber fünfte aufgehangt, und ihr Dab und But eingezogen werden."

Allein alle biefe furchtbaren Drobungen vermochten meber bie Burger noch bie Bauern einzuschüchtern, welche gur Befreiung Dunchens und ber Pringen fich bereits verftanbigt hatten. Bahrend bas hauptheer ber Landesvertheibiger vom Inn her auf ben beiden Sauptstragen von Sobenlinden und Ebersberg vorrudte, follten bie Dherlander auf ber anderen Seite gegen Munchen anziehen; Die Bauern Des Dochgebirges maren burch Peter Gasthier, einen Frangofen, ber im Beere Marimilians tapfer gebient batte. aufgeregt morden; über viertaufend treffliche Schugen bemegten fich ans ben Thalern von Diesbach, Tegernfee, Tolg und ber Jachenau, fo wie vom Ballerfee und Rochelfee Die Ifar herab gegen Schaftlarn. Dier im tiefen Thale auf ber großen Biefe fammelten fich bie Schaaren, hier gelobten fie Alle, für bas Baterland ju fterben ober ju fiegen; hier theilten Gautier und Ruche, ber feurige Redner und Ordner ber Schaaren, vier Rahnen ans, von welchen eine ber Wirth von Baierbrunn, Die zweite aber, ber ftarte Maner genannt ber Schmied . Balthes von Rochel ergriff. Diefer, ber Sohn thatiger Bauersleute, hatte mit bem Aurfürsten in ben Zurkenfriegen gefampft, und mar megen feiner Große und Starte allgemein als ber Riefen-Grenadier befannt. Dit ihm maren jest feine Cohne. Plinganfer und Deinbl hatten ben Sag Robannes bes Evangeliften, ben zweiten nach Beihnachten, jum allgemeinen Schlacht. und Angriffs. Tage auf Munden bestimmt; allein ben bei Schaftlarn Berfammelten bauchte Die Frift viel 18 lange, jeder Aufschub verderblich. Roch am Weihnachtsabende wollten fie ben Bug unternehmen, noch in ber beiligen Racht ber beiligen Sache bes Baterlandes den Sieg erringen; die Burger von Munchen waren mit ihnen einverstanden. Dit bem Beiden gur Chriftmette follten fechehundert Stw benten auf bem Anger, die Burger bei ben Augustinern, bie Dofbebienten por ber Refideng versammelt fteben und ben Andringenden bie Thore öffnen. So glaubten fie ihrer Sache gewiß ju fenn. Aber ber Berrath machte und vereitelte Alles. Der Abt von Benedittbeuern hatte ichon fruber bem Grafen Lowenstein Botschaft nach Dunchen gefandt über Die gefährlichen Bewegungen ber Bauern im Gebirge; am 23. December tam ein neuer Gilbote in Munchen an, ber ben gangen Plan ber Dberlander enthullte. wie es ben Ueberfall Munchens gelte und wie die Beere biesfeits und jenfeits der Ifar bereits im Einverstandniffe bandeln. Diefer Radricht folgte idnell eine andere, welche bie faiferlichen Rathe erfchredte: Der Pfleger Johann Joseph Dettlinger zu Starnberg mar unter die Bauern getome men, eine Beit lang als Gefangener von ihnen fortgeführt, that bann, als helfe er zu ihnen, gab ihnen selbst gute Rathichlage, entwischte aber bei Schaftlarn, fcmaste einem Bauer fein Werd ab, als habe er michtige Auftrage an die Landesvertheidiger in Burghaufen, und entfam fo nach Dunden. Die öfterreichische Bermaltung mar über feinen Bericht gang befturat. foneller Rath that Roth. Sogleich begann bie Sausuntersuchung bei ben

bezeichneten und verdächtigen Bürgern, mehrere wurden verhaftet, die Bafen meggenommen, Kanonen auf den Straßen und öffentlichen Plagen aufgeführt, und gedroht, bei der geringsten Bewegung ein entsehliches Blutbab anzurichten. Der öfterreichisch gefinnte Bürgermeister Nachiery ließ Haus für Haus einsagen, Jedermann solle sich bei Leib und Leben ruhig verhalten. Dett lin ger eilte darauf zu Bendt, entdeckte auch ihm die Sache, und dieser mahnte sogleich den General Kriechbaum, der zwischen Gereseberg, Haag und Hohenlinden stand, die auf jenen Straßen vorrückenden Bauern durch starte Vorposten aufzuhalten, mit dem Hauptheere aber unvermerkt und eilig gegen die Isar zu ziehen, denn es gelte Wünchen. So war der Plan der Landesvertheidiger durchkreuzt und verrathen, und die schrecklichen Folgen wurden balb sichtbar.

In ber beiligen Racht gogen Die Bauern biesseits und jenseits ber Ifar über Grunwald und Sendling gegen Munchen beran; bie wenigen öfterreichischen Schaaren murben fcnell geworfen; in ber Mu erhob fich bie gange Bunft der Bimmerleute und folog fich an die Landfahne an, im Sturm nahmen fie bie Sfarbrude mit bem rothen Thurm und ben Befeftigungswerten und gogen in hellen Saufen gegen bas Zfarthor voran, mabrent von Sendling baber die Anderen tamen und rings bie Stadt umgaben. Schon ward es gegen Morgen, fie harrten noch immer auf bas verabrebete Beichen aus der Stadt und auf Die Deffnung ber Thore; Stunde an Stunde verfloß, Mles blieb ruhig brinnen. Go fam Der Morgen. bonnerten ploglich brei Ranonenfcuffe vom Gafteigberge im Ruden ber Bauern, Die Reiterei und bas Fugvolt bes Generals Rriechbaum rudte im Sturmfdritt über bie unbefeste Ifarbrude beran, ju gleicher Beit that Die öfterreichifche Befatung einen Ausfall aus ber Stadt, Die Reiterei umgab bie Bauern, welche ju fpat ben Berrath ertannten, und fich Schritt für Schritt über Die Biefen nach Sendling gurudgogen. Bier mart febes Saus, feber Baun und Graben, febe Bede mit Buth vertheidigt, bis bie Bauern erstarrt vor Ralte, ermattet von der Anstrengung und entmuthigt von bem Berrath und umringt von ber Menge fein Beil mehr faben. Da fammelten Gauthier und fein Gaftfreund, ber Bagnermeifter Detet Biefer von Gmund, einen ftarten Saufen, um ben Forftenrieder Forft gu gewinnen; aber Gauthier fant, ebe er ibn erreichte, von einer Rugel ge troffen und ward von feinen Treuen in Leutstetten begraben. dauerte bas Morben bei Sendling fort, mo fich die Legten hinter beit Mauern des Rirchhofes gum Rampfe ftellten. Da fielen vierundbreifig Bimmerleute aus der Mu nebeneinander, ba fant ber Riefen - Grenabier, bet starte Schmied Balthes von Rochel, nachdem er mit feiner Stachelteule viele Reinde baniebergeschmettert batte, neben ibm feine beiben Sohne und fein Better, ber Bimmermeifter Reifenftuel von Gmund, und Biele von Tegernfee, Egern, Lengries und Barngan. Der Sobten follen über funfe zehnhundert, der Verwundeten noch mehr gewesen seyn; nur Benige von diesen retteten sich in der Dunkelheit der Racht und erzählten den ftaunenden Enkeln noch von den furchtbaren Mord. Beihnachten. Gegen sechs-hundert Berwundete brachte man nach Rünchen, und ließ sie den Bürgern zum Schrecken in der December. Kälte auf dem Straßen. Pflaster liegen, bis man sie hin und wieder in die Spitäler vertheilte. Der Beinwirth Jäger im Thale, der mit den Bauern einverstauden war, wurde enthauptet und geviertheilt.

Die Radricht von biefem Schlage mirfte erschütternd auf bas Sanntbeer ber Bauern, welches von Sobenlinden und Chersberg berangog: bagu tam eine andere üble Botichaft: Die öfterreichifche Befagung ans Incolftabt hatte unvermuthet Relheim wieder überfallen und genommen, ber Enführer Rraus murbe gefangen und geviertheilt, bie Uebrigen mußten um ben Sob loofen, ihre Beiber und Rinder murben vertrieben. Much Rifehofen war von ben Defterreichern genommen. Diefen wichtigen Dlas an ber Donau mieder zu erobern und badurch die Berbindung ber afterreichie fchen Beere in Dher . und Riederbagern ju hindern, mar nun Die wichticke Angelegenheit ber Landesvertheibiger. Prielmaier, Belli und bette fort follten mit ihren geordneten Schaaren bem Reinbe entgegen gieben: aber fie gauderten, weigerten fich endlich geradegu, mabrent ber General Rriech baum unaufhaltbar auf Die Bauern anrudte, welche fich bei Mibem bach im Landgerichte Bilshofen vortheilhaft aufgestellt hatten, binter fic ben Balb, in welchen fie fich bei einem ungludlichen Ausgange Kuchten tonnten, vor fich ben Bach und fumpfigen Boben. Aber ihr Auführer. Johann Doffmann, beunruhigt burch bas Mugenbleiben ber ermarteten Bulfe von Prielmaier und geschredt burch ben Gedanten an ben Sob auf bem Blutgerufte, verlor bei ber Annaberung ber Defterreicher ploglic Muth und Befinnung, und entfloh mit feinen Reitern, ward aber in ber Rolge boch von ben Defterreichern, von benen er fich hatte nach feiner Mucht anwerben laffen, erfannt und hingerichtet. Die Bauern aber ftritten trot ber Flucht ihres feigen Anführers heldenmuthig, wiewohl ohne Glud, bei Mibenbad, 7. Janner 1706. Zaufende tamen um, bie Rieberlage mar grofer als bei Sendling, und boch war die Rraft ber Landesvertheibiger noch nicht gebrochen, nicht burch bie offenen ungludlichen Schlachten, nicht burch Die vielen Sinrichtungen. Gang Bapern ichien gur Bufte gu merben. Ru fpat erkannten bie Bauern ben Berrath burch bie abeligen Rathe, welche gefliffentlich Alles gehemmt und verwirrt hatten; im Born wollten fie nach ber Rieberlage bei Munchen ben gangen verratherischen Rath nieberbauen; aber Plinganfer, ber von ben Abeligen gehaßte und gefürchtete Bauern . Anwalt, befanftigte bie Ergurnten und rettete bie Abeligen, bie endlich erklarten, ihre Berbindung bringe mehr Dindernif als Bortheil, und es icheine, als wolle Gott burch bie gerechte Abficht ber einfal-

tigen Unterthanen allein bas Bert ausführen. Aber fo gefchah es nicht. Bon allen Seiten her zogen bie fremben Bolfer an, um ben Aufstand zu bampfen; Berluft folgte auf Berluft; in der oberen Pfalz und im baperiichen Balbe, mober ber Aufftand fich erhoben, murbe er auch querft wieber unterbrudt. Dagu tam, bag ber Raifer enblich öffentlich Bergeihung anfundiate: Die wichtigften Stadte wurden verratherifch an Die Raiferlichen übergeben, Die Berbindung ber Bauern getrennt; bann rettete fich, mer fich retten tonnte. Alles gerftaubte. Plinganfer und Deinbl, bie Letten auf bem Reld ber Ehre, nahmen im Balbe bei Bafferburg ichmerglichen Abichied von ihren treuen Gefährten, und flüchteten nach ber Schweiz. Bagern blieb nun in der Gewalt Defterreichs, bas noch Gingelne gu ichwerer Berantwortung jog und binrichten ließ. Unter ben wichtigften Mannern ber Landesvertheidigung murbe Frang Zaver Birner, Pofthalter in Unging, beinahe auf munderbare Beife gerettet. Gines Morgens mar fein Saus von öfterreichifchen Sufaren umringt, Die ihn gefangen nach Dunden führen follten. Bergebens laugnote er und ftellte fich frant, endlich befahl er einem feiner Anechte mit bedeutsamen Augenwinken, bag man ihm fein folechteftes Rog fattle, bas mit bem verbundenen Ruft. Der Anecht batte ben herrn fogleich verstanden, fattelte ihm fein treffliches Rennpferd und verband beffen gug. Indeffen ließ Birner ben Bufaren mader auftifchen, fparte felbft ben Bein nicht, troftete feine Rrau und Rinber und ritt mit ben Onfaren fort. Bei Reufahrn unten am bolgbemachfenen Bugel bat er, auf einige Augenblide eines natürlichen Beburfniffes megen abfteigen gu burfen. Dan bielt, er befah ben Berband feines: Roffes, meinte, ber mare gar nicht mehr nothig, warf ben Lappen weg, feste fich wieber auf und ritt noch einige hundert Schritte: Ploglich gab er bem treuen Thiere bas befannte Beichen und hindrausete bas Rog über ben Sag hinmeg, über Stein und Buich im den Balb binein und Die Gufaren ichauten ibm verblufft nach. Dirnier flüchtete: fich querft ju ben Rapuzinern nach Erbing, bei welchen er gaftliche Aufnahme und die fcugende Ordenstleidung erhielt; bann als er trop berfelben erfannt murbe, rettete er fich nach Freifing. Aber von inniger Sehnfucht nach ben Geinigen getrieben, verließ er ben ficheren Aufenthaltsort, und fam in untenntlicher Geftalt, bas Geficht gerothet und haar und Bart gefarbt und ein Pflafter über bem Muge, als Brobe und Branntweinhandler mit bem Brobfad und Branntweinfafichen auf bem Ruden in fein Saus, bas er auch gludlich wieder verließ und in feinen Bufluchteart gurudfehrte, bis er nach ber Biebereinfegung feines Rurfürsten endlich freudig in Anging eingog. Bum Andenton ber munberbaren Rettung stiftete fain Sohn bas Birnerfiche Ramilien . Benefizium in ber bortigen Pfarrfirde. Auch Plinganfer tehrte in bas geliebte Bater land gurud, als es vom Reinde verlaffen mar, und übergab bem Aurfürften eine getreue Schilderung bes großen Aufftandes, und rubmte barin bie

Baterlandsliebe ber Grafen von Leyden und Paumgarten und fagte, wenn Diefer mit voller Macht an der Spige des Unternehmens gewesen ware, hatte das Werk wohl einen guten Ausgang genommen. Weber Plinganfer, noch die Verdienste seiner Gefährten wurden gewürdigt; im Jahre 1723 wurde er Ranzler und erster Rath des Reichsstiftes St. Ulrich in Augsburg, wo er mit dem Ruhme eines gerechten und weisen Mannes im Jahre 1738 starb.

## Maximilian Joseph (III.), Kurfürst von Bapern.

Am 28. Marz 1727 wurde dem Kurfürsten und nachmaligen Raiser Karl VII. der erste Sohn geboren, Maximilian Joseph, der als die Doffnung seiner Aeltern und Bayerns heranblühte, mit um so größerer Liebe und Sorgfalt gepflegt, da sein jüngerer Bruder wenige Jahre alt starb. Als bald darauf im Jahre 1733 auch Maximilian erkrankte, gelobten die fürstlichen Aeltern als Dankopfer für seine Genesung eine Ballsahrt nach Altötting und eine Statue von Silber in Form und Schwere dem geliebten Kinde gleich, und sie löseten das Gelübbe nach seiner glich lichen Genesung.

Die Erziehung bes talentvollen, ebelfinnigen Prinzen wurde nach bame liger Sitte ben Jesuiten anvertraut, welche ber Beichtvater ber Aurfürstin, Stadler, beinahe ganz allein leitete und überwachte. Statt aber ben auftrebenden Jüngling in seinem Drange nach Bissenschaft und geistiger Andbildung zu unterstüßen und zu fördern, suchte ihn Stadler vielmehr burch kleinliche Beschäftigung davon abzuziehen und zu zerstreuen und jenen angebornen Trieb sogar durch Gewissenszwang zu unterdrücken, indem er sagte: "Man musse sich das Beitliche nicht zu sehr angelegen seyn lassen, denn wer viel wisse, der habe auch viel zu verantworten."

Diese Worte blieben tief in der reinen nach Licht und Beisheit durftenden Seele des Prinzen und enthüllten die Plane der Zesuiten deutlich. Der Kursurst suchte darauf einen weltlich gebildeten Mann, der fern von monchischer Einseitigkeit seinen fähigen Sohn unterrichten könnte, Idkatt wurde von Burzburg gerufen, und dieser wirkte mehr durch seinen persönlichen belehrenden Umgang, als durch eigentlichen Unterricht erfolgreich auf das empfängliche Gemuth Maximilians, daß sich sein Geist ganz der Bahrebeit und Bissenschaft erschloß und sein herz von Liebe für Bayern erglühre. So wuchs der fürstliche Jüngling unter schönen Hoffnungen empor, da kam der Krieg um das Erbe von Desterreich, welches sein Bater mit vollem Rechte

gemäß ber Familien-Verträge ansprach. Anfangs schien ber Sieg zu winten, schon war Oberösterreich und Böhmen gewonnen, die Kaiserkrone erlangt, als das Unglück hereinbrach, alles Gewonnene dis auf die glanzlose
unbeneidete Kaiserkrone wieder verloren ging, selbst Bayern in Desterreichs
Gewalt gerieth und unter den traurigsten Borbedeutungen übernahm Marimilian, erst für vollsährig erklärt nach dem frühen Tode seines Baters
1745 die Regierung. Der Feind war nahe, die Hülfe fern, Frankreichs Unterstügung disher zweidentig, daß durch sie mehr verloren als gewonnen war,
das Land von Freundes und Feindes Schaaren hart mitgenommen, die Schaskammern geleert und kein schlagfertiges muthiges herr bereit, die
schaskammern geleert und kein schlagfertiges muthiges herr bereit, die
schacke Maximilian der letzen Ermahnungen und des Schidfals seines
Naters, und versöhnte sich mit Desterreich, indem er seine rechtmäßigen Ansprüche auf dieses Reich aufgab und sich mit seinem Bayern begnügte, dem
er von nun an seine ganze Liebe und Sorge zuwendete.

Sein Berg erschrad, als er ben Buftand feines Boltes erforfchte, benn feit mehr als hundert Jahren hatten Rriege und üble Birthichaft ben Reich thum beefelben aufgezehrt. Schulden angehauft. Unwiffenheit und Robbeit verbreitet; an die Stelle ber reinen Chriftus - Religion mar Aberglauben gekommen und die Biffenschaft lag in Racht begraben. Go mar es begreiflich, daß Bayern feit biefer langen Beit ohne irgend einen bedeutenben Mann unter ben beutichen Stammen baftanb. Das ertannte Dar und wollte helfen, Licht und Ertenntnig und baburch geiftige Thatigfeit, Muth, Reichthum und Glud verbreiten, bamit fein Bayern wieder ehrenvoll unter ben Deutschen gablte. Er wollte beffern, erheben und verguten, mas von feinen Borgangern verwahrlost und vernachläffigt mar. Aber wie follte biefes fcnell bewirft, wie bas Land querft von ben brudenben Schulben befreit werben? Und ber junge Aurfürft mar icon entichloffen, als Privatmann einige Jahre in einem fremden Lande ju leben, um die Ausgaben für ben Sofhalt zu ersparen und alle Ginfunfte jum Boble Banerns ju verwenden. Rur die Sorge, die ganze Regierung indeffen den Beamten anvertrauen zu muffen und fein geliebtes Bolt aus ber Rerne weber mit fonel-Iem Rath noch mit That unterftugen ju tonnen, hielt ibn von bem gefaßten Entidluffe ab, er blieb, orbnete aber feinen Sofhaushalt ftreng, bag allfährlich eine bedeutende Summe ber Schuldenfaft getilgt murde, vermablte fich 1747 mit Daria Anna Sophia, ber Sochter bes Rurfürften von Sachsen und Königs von Polen, August III., und begann barauf sein Balten über Bayern in Ernft und Liebe und bem feften Borfage, MIles gur Erhebung besfelben gu thun.

Er begann mit ber Universitat Ingolstabt, der ehemals hochberühmten Schule, jest dem Zummelplage gefehrter Unwissenheit, wo Die Zesuiten fich und nur immer fich vorlasen und von Anderen in teiner Biffenschaft lernen

wollten, indem sie unter dem Bormande der Religion jede Schrift aus Rorddeutschland fern hielten und unterdrückten, als ob in Naturlehre und Naturgeschichte, in Sternkunde, Größenlehre und Arzneikunde der katholische Glaube gefährdet wurde. Die Jugend zu unterrichten, welche einst im
Staats. und Rirchendienste auf das Bolt wirten sollte, war sein ernstes
Bestreben, und von nun an durfte auch nach den Lehrbüchern der sogenanten Rezer gelehrt werden; allmählig wurden die Trinkgelage seltener und
Drbnung und Sittlichkeit kehrten zurud. Dann richtete Maximilian
sein Auge auf die Verbesserung der Gerechtigkeits. Pflege, und ließ burch
Areitmanr ein neues Gesesbuch versassen, auch wurde eine Kriegsschule
errichtet und immer mehr verbessert, das Kriegswesen vervollkommnet.

3m Jahre 1759 an feinem Geburtstage unterzeichnete er Die Stiftungsurfunde ber Afademie ber Biffenschaften, beren Befcuger er beigen wollte und in ber That gegen alle Angriffe mar. Damit begann recht eigent lich die Erhebung bes geistig verfummerten bayerifchen Bolfes, als bie war bigften Manner bes Abels und ber Geiftlichkeit fich an die Spige jenes Ber eines stellten, ber die Bilbung ber beutschen Sprache, die Pflege ber vater landifchen Gefchichte und ber Raturmiffenschaft und die freie Forfchung in ber Philosophie ju feinem Biele nahm und es ungeirrt burch bie Berlaum bungen und Berkegerungen ber Gegner unverrudt im Muge behielt. Aurfürst felbst begunftigte bie Forschung in ber Geschichte und sprach offentlich aus: "Dhne Baterlandsgeschichte teine Baterlandsliebe!" Das bave rifche Bolt follte Die Borgeit tennen lernen und erfahren, wer feine Abnen gewesen, damit bie Entel fich ein Beisviel beffen nehmen tonnten, mas fie nachzuahmen oder zu meiden hatten. Muger Lori maren ber eble Dominit von Linbrun, Mung. und Bergrath, ber Cobn eines Landgerichtsforeibers von Biechtach im bayerifden Balbe, Die Grafen von Saimbaufen und Baumgarten, die Freiherren von Lenden und Kreitmagr die vor auglichsten Forderer bes Bereines, in welchem balb auch Ofterwalb, Rennedi und Pfeffel und Braun glanzten. Der Rurfurft felbft ermunterte jede freie Forschung und es begann jene Beit, ba bie Geifter in Bapern fich wieder fühlen lernten und ben beutichen Rachbarn zeigten, bas es ihnen nicht an innerer Rraft, fondern nur an Gelegenheit zur Auszeichnung gefehlt habe. Damals mar es, wie Beftenrieber mit Begeifterung fagt, eine Schande, Dummlingen fich anzuschließen; Marimilian las felbit bie wichtigften Drudichriften und feine ftets gefunde und geraufchlofe Ent fcheidung ermunterte den muthigen freifinnigen Schriftfteller und verschenchte Die finfteren. Damals begann fur Die Literatur in Bapern eine goldene Beit, und unter Begunftigung ber Bucher . Cenfur erfcbienen und murben Schrif. ten verbreitet, welche bas Bolf aufflarten und im Auslande die gebuhrende Achtung erwarben. Es wurden nicht unfruchtbare eitle Untersuchungen ge pflegt, fondern mas das Bolt mahrhaft belehren und dadurch beffern tonnte. und der Kurfürst selbst mahnte und brängte zu immer tieferen Forschungen. Racheinander erschienen die bayerischen Denkmale, geschichtliche, naturgeschichtliche und landwirthschaftliche und andere belehrende Abhandlungen, bayerische Sammlungen zum Rugen und Bergnügen; die Mitglieder der Afademie gaben öffentliche Vorlesungen über Raturlehre, himmelstunde, Erperimental-Physik, Chemie und Raturgeschichte, und ihre eigene Begeisterung für diese Gegenstände begeisterte auch Andere. Sie thaten es der Ehre wegen zum Rugen und Ruhme des Vaterlandes, und die der Anstalt zugewiesenen fünstausend Gulden jährlich aus dem Einkommen des Kalender- und Spielkarten-Stempels wurden meistens nur zur Vermehrung der Sammlungen der

Diefes neue Leben mar ben Jefuiten und Allen, welche bas Alte in trager Gewohnheit lieben und bas Licht icheuen, verhaßt, weil fie felbft nichts lernen und ben Geift in ewige enggezogene Schranten festbannen wollten. Sie fchrieen über die Reuerungen, als fen die Religion in Gefahr, und ber Pobel aller Stande folog fich ihnen an. Man verlaumdete und verlegerte, und bie ftillen und offenen Berfolgungen waren fo groß, daß man wirklich ben Ruth und die Baterlandsliebe ber Manner bewundern muß, Die beffen ohngeachtet auf der betretenen Bahn fortfuhren. Und barin zeigte fich ber Rurfürst groß, daß er bas freie Bort gemahrte und bald erichien bie Unwiffenbeit in ihrer gangen baglichen Geftalt, und immer Mehrere wendeten fich bem Lichte ber Bahrheit gu. Rur ben Digbrauch bes freien Bortes abnbete er. Als ber Frangistaner Leo Rauch auf ber Rangel, von ber man nur Die beseligende Chriftuslehre boren follte, über ein Buch predigte, bas von ber Freiheit zu benten handelte, ba boch ber Menich vielmehr feine Bernunft unter ben Glauben follte gefangen geben, und er im maglofen Borne auf Die Atademie losdonnerte und den unvermeidlichen Untergang Baperns und Die ewige Berbammnig ben Reuerern verfundete, ward ihm die Erlaubnis ju predigen genommen.

Auf mancherlei Beise suchte man bem Kurfürsten die edelsten Ränner zu verdächtigen, schon glaubte man ihn endlich für das Alte wieder gewonnen, und es übergab ihm Jemand ein Verzeichniß der sogenannten Freigelster, der Männer, welche dem Staate den Umsturz bereiteten. Rar stand am Kamine, er nahm das Verzeichniß, las, staunte und sagte dann, indem er das Papier in's Feuer warf: "Bie, ich sollte meine wackersten Wänner entfernen, um Ochsen besto gemächlicher zu füttern?" Mit diesen Borten wendete er dem beschämten Verlaumder den Rücken und blieb in der Fösderung des Lichtes und der Bahrheit fort und fort gleich. Denn er gehörte zu jenen seltenen Fürsten, welche nicht bloß gut beginnen, sondern auch sortsahren, zu jenen, die das Gute nicht bloß aus innerer Neberzengung thun, sondern sich auch durch das Geschrei des hohen und niederen Pöbels nicht irren lassen in der Aussührung dessen, was sie dem Wohle ihres Bol-

fes als zuträglich erkannt haben. Er förberte die gute Sache nicht bestwegen, weil man sie ihm empfohlen, sondern weil er sich von ihrer Rothnendigkeit selbst überzeugt und vorher wohl erwogen hatte, was sich dagegen sagen ließe. Darum lächelte er zuweilen heiter über die Einfülle, womit man sein Wert untergraben wollte, zuweilen aber ahndete er streng die Angelste der Bosheit auf das Wirken redlicher Männer. Der Jesuit I. B. Geidel in Landshut, welcher in einem Singspiele "das alte und neue Bayern" den Antergang Bayerns bei der fortdanernden Ausstlärung weissagte, mußte von den Jesuiten selbst aus dem Lande entfernt werden.

Judeffen dauerten die Kampfe gegen das Rene doch fort, die Zestillen eiserten gegen die deutsche Sprache, die sie weder verstanden noch lernen wolltens Weiten auer ließ seine Zweifel über die vaterländische Sprache erscheinen, die jedoch sogleich mit schlagender Tresslichteit widerlegt wurden. Darauf ließen die Zesuiten durch ihre Schüler ein Schauspiel aufführen: "Der Bücherbrand zu Ephesus," worin der Teufel selbst als Verleger der neuen Bücher erschien. Aber man lachte nur über ihren unglücklichen Wis und die neuen Schriften gingen von hand in hand und immer mehr zeigte sich, daß die Zesuiten nicht die Bilduer der deutschen Ingend sehn wollten und konnten. Las doch der sonst redliche und tüchtige Mederer in Ingolstadt, der gelehrte Forsche in den baperischen Geschichten und Geschichtschreiber der Landes-Universität eine lateinische Lobrede auf die Berordnung, daß fortan anch der deutschien Sprache eben so viele Sorgsalt solle gewidmet werden als der lateinischen und griechischen. Das klang denn freilich wie bitterer Hohn.

Bahrend burch die Atademie die Biffenschaften gepflegt murben, M beten fich in Altotting eine andere, Die fpater nach Burghaufen tam, jut Forberung ber Landwirthichaft, bes quten Gefcmads und ber Sitten, at beren Spige fich ber Graf Morawigti und ber Freiherr von Barb mann ftellten, und welche in gediegenen Schriften bie Belehrung bes Bauern und Burgerftandes forderten, indeg auch die Regierung nicht bloß ihre bffenb lichen Beschluffe und Befehle, sondern jugleich Belehrung in jener hinficht eraeben ließ, und es muchs fo mit ber Lernbegierte auch bie Renntnif bes Boltes. Dann erhob fich ber Rampf gegen die Digbrauche im Rirchenwe fen, und das Amortisationsgeset hemmte im Jahre 1762 mit einem Rale bie ungemeffenen Gelberwerbungen ber Rlofter, ba von jener Beit an jeber Anfaunehmente nicht mehr als höchftens zwei taufend Gulben in bas Ale fter bringen burfte, mahrend fruber oft ber größte Theil bes Familien . Bermogens geforbert und burch allerlei Runfte erprest murbe. Auch wollte ber Aurfürft, daß in jeder Stadt nur ein Rlofter von folden Orden fenn follte, Die von der Milde und bem Almofen der Burger lebten, und trachtete über hanpt, die Bahl ber Monche ju beschranten. Erregten fcon biefe Anordnungen Difrergnugen und Biberfpruch, als werbe baburch ber geiftliche Stand getrantt, fo murbe bie Aufregung unter biefem noch größer, als Peter von

Ditermalb unter bem Ramen Beremund von Lochftein feine Grunbe fo wohl für als gegen die geiftliche Immunitat in weltlichen Dingen (bie Steuerfreiheit ber geiftlichen Guter und Die Gingriffe ber Geiftlichen in Die weltlichen Regierungs - Angelegenheiten) fcrieb und mit großer Rlarbeit aus ber Geschichte und Bernunft bewies, bag jene Immunitat miberrechtlich errungen und behauptet worden fen. Dftermalb mar 1718 gu Beilburg im Raffauischen geboren, 1732 tatholifch geworben und 1740 in ben Bene-Diftiner Drben getreten, richtete aber als ein mabrer und gebilbeter Chrift feinen Gifer nicht auf Die Berfolgung und Anfeindung der Protestanten, feiner ehemaligen Glaubensgenoffen, fondern auf die Erforichung ber Bahrbeit in Rirchendingen und auf die Forberung achter Aufflarung, und murbe befregen von allen Edlen, insbesondere von Maximilian geehrt. mehr jenes Buch Anlag jum Denten und Brufen gab und Die Rechte ber weltlichen Fürften ficher ftellte, um fo mehr murbe es von ben Geiftlichen getabelt und verfolgt, und ber gurftbifchof von Freifing und Regensburg verwarf bas Buch unter bem Bannfluch und lieg bas Schreiben barüber an allen Rirchenthuren feines Sprengels anheften. Darimilian aber ließ nicht nur ben Birtenbrief in feinen Landen abnehmen, fondern bas Buch auch noch in einer eigenen Schrift rechtfertigen.

Darauf fdrieb 3d ftatt feine Bertheidigung gegen ben Digbrauch ber Ginsegnung ber Chen ohne Biffen und Ginwilligung ber weltlichen Dbrigfeit, und ba bisber bie Geiftlichen haufig auch bie Chepertrage gang allein beforgten, und alliabrlich 150,000 Gulben von baperifchen Untertbanen an bie auswartigen bifchöflichen Confiftorien für Che . und Berlobnig . Streitig. feiten und Dispensationen bezahlt murben: fo erließ ber Rurfürft im Jahre 1769 bas berühmte Sponfalien - Mandat, bag funftig alle Chefachen bie weltliche Obrigfeit entscheiden und fein Geiftlicher ber Bollzieher eines Teftamentes fenn folle. Much gestattete er ben Protestanten unter feinem Schute Die freie Religionsubung in Munchen.. Bon allen Seiten begann fo ber Rampf gegen verjährte Digbrauche, gegen Aberglauben und Dummheit; mehrere Beitschriften verbreiteten unter bem Bolle über beffen wichtigfte Angelegenheiten Licht und Belehrung und bilbeten jugleich ben Gefchmad, und vergebens vertheilten gegen folche Schriften bie Jefuiten ihr goldenes Almofen, geiftliche Betrachtungen und anbachtige Seufzer, fie fanden bamit wenig Eingang mehr, weil fie weber Beift noch Berg ansprachen.

Bon ersprießlichen Folgen war es auch, bag Maximilian in ben geistlichen Rath Beltliche aufnahm, bamit burch biese bie Rechte bes Fürsten und Bolfes gegen ben geistlichen Stand gesichert wurden, und ber Graf von Spreti, von Steeb, Kollmann und Aichberger machten sich um ben Fürsten und bas Baterland verdient, indem fie mit Muth und Einsicht gegen die geistlichen Anmagungen wirtten. Es mußten die Einkunfte ber Pfarreien und Rlöster und die Rechnungen hierüber, die Bue und Abnahme des kirchlichen

Bermogens, ber Bruberichaften und geiftlichen Bundnife genau angegeben werben, und fo erfuhr man, bag in einigen Rloftern bas Mart bes Lanbes in ungeheueren Reichthumern aufgespeichert, in anderen bagegen burch ein applges Leben verschwendet und fogar Schulben aufgehauft wurden. erfchien bas Buch eines Beltgeiftlichen, bas bie alten Rirchenbefcluffe an führte, gemäß benen bie Monche nicht bie Seelforge auf ben Pfarreien aber nehmen burften. Damals murben von ber furfürftlichen Cenfur verboten: Bellarmin von ber Dacht bes Papftes, Bufenbaums Moraltheolseie, Anfelm Molitors von der gesetgebenden, zwingenden und erflarenben Racht ber Rirche, burch welche Schriften bie papftliche und geiftliche & fcaft als die erfte auf ber Belt follte bewiesen und geftust werben. weit biefe geiftliche Macht ihre urfprungliche Bestimmung - bas Evange lium gu lehren - vergeffen hatte, zeigte fich gerade bamale um fo bent licher, als man ihr Thun beobachten und an's Licht gieben burfte. In ben Rloftern hielt man beimliches Gericht, hatte Rerter, Folter und Schwert innerhalb ber verschwiegenen Mauern; Die Frangistaner in Munchen abten im Ronnenflofter auf bem Anger ben Blutbann, und eine Ronne bufte megen geringer Bergeben bereits volle fechs Sabre in einer bufteren Boble, als ein Raminkehrer ihre flagliche Stimme vernahm, fogleich bavon bie Anzeige machte, worauf ploglich Regierungs - Abgeordnete in bem Rlofter erfchienen und nach der Ungludlichen forfchten, beren Aufenthalt aber bie Ronnen nicht Endlich fand man fie in einem finfteren Loche, verfchmachtent im ftintenden Dunfte, gefrummt und halb verfault bei lebendigem Leibe. Marimilian ließ bie Arme befreien und pflegen, vernichtete für immer bie geiftliche Berichtsbarfeit und ließ ihre Befangniffe gerftoren.

Damals beschränkte er auch jene ganz eigene Art bes Erwerbes, jenes Baschen ber Geistlichen nach bezahlten Wessen, benn ba in manchen Rlöstern so viele Wessen bezahlt wurden, daß die Wönche sie einzeln in vielen Jahren nicht lesen kounten, so mußte oft eine Wesse für zwölf gelten, indem man die Ramen der Wohlthäter miteinander verband, oder man schiekte Geld nach Italien, wo bei der Ueberzahl der Geistlichen eine Wesse wohlseiler als in Deutschland gelesen wurde. Sobald dieses bekannt wurde, verbot der Aurfürst streng solch unwürdigen Handel mit Dem, was dem Bolte heilig war, und er beschränkte die Bahl der Mitglieder solcher Orden, die blos von den Sammlungen der Laien lebten. Mit strengem Ernste handhabte er die Schirmgewalt und Oberaussischt nöber das Kirchenwesen und gebot den Rlöstern in Bayern, ihre Verbindung mit den auswärtigen Klöstern aufzwgeben, worüber besonders die Zesuiten große aber vergebliche Klagen erhoben. Das Gebot blieb, doch die List fand Mittel genug, es zu umgehen.

Aber burch alle Befehle und Gesetze und burch die belehrendften Schriften ten tonnte die herrschaft ber Unwissenheit und bes Aberglaubens nicht leicht mehr bei ben Alten verdrängt werden, erft bas neue Geschlecht tonnte

allmählig die Frucht ber Aufflärung genießen, wenn es felbst gebildet wurde, und beswegen sorgte Maximilian mit fürstlicher Milde für die Erziehung der Jugend durch deutsche Schulen, die er auf zwedmäßige Beise in den Städten und zum Theil auf dem Lande errichtete. Das war der Anfang der Boltsbildung, und Maximilian III. war der erste von Baperns Fürsten, welcher Anstalten zur Erziehung des Bürgers traf, und er zeigte wenigstens den Beg, auf welchem das Bolt zur Kenntniß und Besserung gelangen konnte. Er selbst gab aus seiner Privatkasse bedeutende Summen für diese Schulen, ließ an die seissigsten Kinder zur Ausmunterung Preise vertheilen und eigene Silbermünzen zu diesem Bwede prägen. Er unterstützte und ehrte die Ränner, durch welche die bürgerlichen Gewerbe gefördert wurden, Mechaniter, Metallarbeiter und andere.

Leiber entging auch er, ber bas Befte feines Bolfes wollte, bem Truge ber Schmeichelei nicht. In ben Jahren 1770 und 1771 hatten Digmachs, Sabfucht und Bucher eine große Theuerung verurfacht und bas arme Polt litt ungemein. Der Rurfürst horte wohl im Allgemeinen von den harten Beiten, fah felbft, wie man fich an ben Baderlaben um Brod fchlug, erhielt aber auf feine Rachfrage über ben Buftand ber Dinge jedesmal bie Berficherung, bereits fen bem Mangel abgeholfen, und unter bem Bormande, man durfe fein weiches Berg nicht beschweren, verhehlte man ihm bie brudende Roth. Als er aber an einem Sonntage aus der Bergog . Spitalfirche in die Burg gurudfehrte, umgab ben Bagen ein Saufen bungriger Leute und fchrie mit erhobenen Banden: "Bulfe, gnadigfter Berr! Brod! Bro! Bir muffen Sungers fterben!" Da ertannte er Die gange Bahrheit und bewegt rief er: "Meine Rinder! beruhigt euch, ihr follt Brod haben, ich will fur euch forgen." Er gab ihnen Gelb und befahl bann, Die Betreidefaften ju öffnen; aber ba mar tein Getreibe aufgespeichert, tein Gelb in ben Raffen. Bie erfchrad er! Dem Bolte muß geholfen werben! rief er in ichmerglicher Bewegung. Ich will mit Freuden bas Meine bingeben, nur bas Elend meines Boltes fann ich nicht feben. Und fogleich nahm er 700,000 Gulden in Bolland auf, um bafur Getreibe angutaufen. Er fchidte ben Raufmann Sabbabini begwegen nach Italien und balb murbe ber allgemeinen Roth gesteuert, viel Getreides ben Armen unentgeltlich vertheilt, viel Bild auf feinen Befehl in den fürstlichen Forften geschoffen und bas Pfund Rleifch um drei Rreuger an bie Armen gegeben. Er ließ gum Rartoffelbau ermuntern, ber befonders in der obern Pfalz bald eine Sauptquelle ber Rahrung murbe, feitbem er von bem Stadtpfarrer Johann Beinrich Berner gu Amberg um bas Jahr 1716 eingeführt mar.

Des Aurfürsten Seele blieb lange Beit von schweren Sorgen gebrudt, benn er erkaunte, bag bes herren Auge nie schlummern und er nie ben Dienern allein die Sorge für das Bolt anvertrauen burfe. Um tunftigen Unfällen biefer Art vorzubengen, ließ er mehrere Setreide-Rieberlagen errichten und sie von Beit zu Beit streng untersuchen, um sie intmer gefüllt zu erhalten; er belegte die fremden unnöthigen Erzeugnisse mit hohen Bollen, um die inländischen Gewerbe zu fördern und der unmäßigen Aleiderpracht zu steuern, und er wollte, daß besonders das Landvolt sich in heimische Beuge kleide. Die Straßen- und Basserbauten wurden unter ihm trefslich unterhalten, der Handel gehoben; er ermunterte und förderte die Bienenzucht und den Hopfenbau, befreite das Bolt von manchem Drucke und untersagte den Gerichtsdienern und Schergen das bisher übliche Sammeln und Betteln; er minderte die schädliche Verwüstung durch das Bild durch strenge Vorschriften und sein eigenes Beispiel, obgleich er ein großer Jagdefreund war.

Durch ben Papft Clemens XIV. bewirfte er, bag mehrere Reiertage in Bavern abgeschafft und die Arbeit an benfelben erlaubt murbe; auf bes Papftes Erlaubnig forberte er ben Behnten von ben geiftlichen Gutern, um ben übrigen Unterthanen Die brudenbe Laft ber Abgaben ju erleichtern. Bon feiner Dilbe und Gefinnung zeugen feine Bandlungen und Reben. Mis er im Jahre 1759 von einer Ballfahrt, Die er nach Prag unternommen, gurudtehrte, fagte er in Amberg gu ben boberen Beamten: "Bermaltet bie Berechtigfeit unbescholten nach ben Gefegen, aber butet euch, baf es nicht heiße: bas größte Recht bas größte Unrecht. Man muß auch billig fere!" Bu ben Rentmeiftern: "Gent im Ginbringen ber Renten gemiffenbaft und nicht zu hart, treu in ber Berrechnung und fconet ber Armnth." Bu ben Frauen: "Bildet mir die Jugend fur die Rirche und bas Baterland, Damit ich fromme und getreue Unterthanen erhalte. Gin mittelmäßiger Ropf ift mir lieber als ein außerorbentliches Salent mit einem bofen Bergen." Bu ben Offizieren: "Ihr fend meiner Unthanen Schild, ber barf fie aber nicht bruden, viel weniger erbruden, Burger und Rrieger muffen gufammenwirten!" Bu bem Abel: "Liebet euere Unterthanen wie euere Rinder und mich als eueren Bater. 3d bin euch Allen Bater und muniche Jedem gu helfen, wo ich tann." Bu bem Magistrate: "Die Magistrate find ber Burger megen ba, forget alfo fur Sandel, Gewerbe und Boblfahrt meiner Sauptstadt Amberg. Sierin wird euch meine Regierung Die Sand bieten und euch in billigen und nuglichen Dingen unterftugen und ich werbe bas Möglichfte thun. Gruget mir bie Burger von Amberg und bantet ihnen in meinem Ramen fur die mir bewiesene Liebe." Bu ben Geiftlichen : "Religion und bie ihr bienende Geiftlichfeit find eine Sauptftuge meines Thrones, ich empfehle euch alfo Religion, Gelehrfamkeit und ein euerem Stande murbiges Betragen, ich empfehle euch mein Bolt, ben Jefuiten aber befonbers Die Ergiehung ber Jugend. Bir Mlle muffen gufammen wirten, um Gottes Ebre und bes Landes Bohl gu forbern."

Sein Gefchaft und Gesprach am Morgen und Abend betraf biefes Bobl. Er wohnte ben Berathungen ber Minifter bei, überlegte jeden Bortrag und entschied nach forgfältiger Abwägung ber einzelnen Puntte. Cebs oft hielt er bes Rachmittags in feinem Gemache mit wenigen Bertrauten gebeime Unterrebungen, ju welchen er immer ben bieberen Rreitmapr beizog, auch las er die ausgefertigten Schriften wieder, und als man ibm einft einen Befdlug gur Unterfdrift porlegte, ber von feiner gefagten Entfchließung abmich, bonnerte er bem Minifter gu: "Ber ift Berr, ich ober Ein Rebergug von mir erhob bich jum Minifter und ein Rebergug nimmt bir biefe Burbe. Binnen einer Stunde bring mir bie Ausfertigung nach meinem Befehle ober bu bift in ber nachften nicht mehr Minifter." Dem Uebermuthe und ber Anmagung alter Borrechte bes Abels trat er fraftig entgegen. Als einer ber furfürftlichen Rathe gu einer Untersuchung auf bas Land abgefendet, von einem Gutsherrn fo ichmachvoll behandelt murbe, bag er auf beffen Befehl amolf Stoditreiche erhielt, rief ber Rurfurft; als er es erfuhr: "Go gebe ber Graf bem Gefclagenen Schmerzengelb, taufend Gulben für jeden Streich!" Und ber Graf, bisher einer ber Lieb. linge Maximilians, geborchte erfchredt. Rein Dürftiger ging von bem Rurfürsten ohne Unterftugung ober menigstens ohne liebevollen Eroft. Bon jeber Bitte ober Befchmerbe fuchte er fich volle Gemigheit gu verschaffen, er verurtheilte Riemanden auf einseitige Angaben, fondern horte beide Theile. So fagte er einst zu einem Manne: "Ich hore über bich gang widerfprechende Meinungen, die Ginen erheben bich, bie Anderen fegen bich tuible Bolle. 3d mable ben Mittelmeg, arbeite, fen rechtschaffen und verlag 366 übrigens auf mich." Gering befolbete Diener unterftutte er freigebig, bie armen Studenten erhielten wochentlich 376 Brodlaibe, und taglich lief er am Sofe 26 Arme mit guter Roft fattigen. Er mar ein Freund ber Dufit, und barin icon fruh fo gut unterrichtet, bag er außer anderen Inftrumenten das Bioloncell meifterhaft spielte und mehrere Litaneien in Dufit fenta: Rur Erholung beichäftigte er fich gumeilen mit Dreben, bas er eigens von Dem burgerlichen Drerlermeifter Billenbacher erlernt hatte. Er icaste und belohnte Runfte und Runftler, unter ihm entftand in Munchen eine Reichnungs., Maler - und Bildhauer - Schule, auch gemabrte er ausgezeichneten Sandwertern Die Mittel gur meiteren Ausbildung und neuen Berfuchen.

Bon ben wichtigsten Folgen für Bapern war die Aufhebung bes Jefuiten. Ordens, und Maximilian war einer ber erften Fürsten, der dies
felbe in seinem Lande vollzog, da er schon langst eingesehen hatte, daß fie
feinem Bolte tein Deil gebracht, und bisher im beständigen Kampfe gegen
seinen offen ausgesprochenen Billen zur Förderung des geistigen Fortschrittes
gewesen. Die Mitglieder des Ordens erhielten einen Auhegehalt, Andere
Pfarreien, Einige murden als Lebrer beibehalten. Ihre Gebaüde und bis-

berigen Ginfunfte bestimmte er gur bleibenden Quelle bes Coul - und Grgiebungswefens, ließ zu biefem Bwede ihre Guter verpachten und übergab Die Bermaltung bes fo gewonnenen Bermogens fur bie Schulen einer eiges nen Anstalt, Die Bulle bes Papftes über Die Aufhebung bes machtigen Dr. bens murbe fogleich in's Deutsche übertragen und bas Bolf mit ber Roth. wendigfeit biefer wichtigen Dagregel befannt gemacht. Erft mit bem Ralle biefes Orbens ichien mirtlich bie beutiche nationale Bilbung fich gu erheben und zu befestigen, und allmählig lernte man einsehen, wie tief ber romifde Geift fich burch alle Berhaltniffe verbreitet habe. Die Stellen ber Jefuiten wurden bald erfest und nun auch Beltliche zu Lehrern ernannt, und ber Aurfürst wiederholte oft: "Es ift mein Bille, daß die Erziehung mit ber möglichsten Sorgfalt geforbert werbe." Dit Unwillen vernahm er baber bie Demmniffe, Die fleinlichen Bwiftigfeiten gwifden ben gebliebenen Sefuiten und ben Beltgeiftlichen ober weltlichen Lehrern, moburch feine gute Abficht pereitelt murbe; boch ließ er fich meber burch bie Bantereien ber Gelehrten. noch burch die Borfpiegelungen eines falfchen Religionseifers, als gerathe bie tatholifche Religion in Berfall, noch burch bie Dreiftigfeit, mit ber man feiner eblen Abficht Rallftride legte und fie jum Schlimmen wenden wollte, von feinem iconen Borhaben abbringen, und fort und fort blieb Mufflarung, Bilbung und feines Boltes Bohl fein Riel.

Muf feinen Befehl warb ber allgemeine Bolfsgefang in ben Rirchen eingeführt und baburch ber Geift gewiß mehr zur Andacht erhoben als burd bas mechanische Berfagen bes Rofentranges. Dabei mar und blieb aber Darimilian ein eifriger Ratholit, ber bie firchlichen Borfdriften und Gebrauche gemiffenhaft beobachtete, ftreng gegen fich und bulbfam gegen Andere wußte er bas Befen bes Chriftenthums von ben augeren Rormen wohl zu unterfcheiden. Die fconften Fruchte trug Die Prediger - Anftalt, welche von einigen Prieftern und Baterlandsfreunden in ber Abficht gegrunbet und von ihm bestätigt und beschütt murbe, um mabre driftliche Drebiger zu bilben, welche in beuticher Sprache bem Bolte bie Lehren bes Chris ftenthums vortrugen und fern von allen leibenschaftlichen Ausfällen auf Die anderen driftlichen Befenntniffe ober die Anordnungen ber Regierung Liebe und Dulbung lehren und fich burch murbevolles Betragen auszeichnen follten. Um ben Betteifer auch barin ju weden und zu erhalten, murben bie besten der eingefandten Predigten mit goldenen und filbernen Preis-Dungen getront und gur Chre ber Berfaffer und gur Belehrung burch ben Drud be tannt gemacht; Die Anftalt gedieh jum Frommen bes Bolles immer mehr. So forderte ber Rurfurft jedes eble Streben und er hinterließ, ba nur bie Beit allmählig und Gottes Segen alles Gute reift, feinen Rachfolgern menigstens eine herrliche Saat, Die bei fortgefester Pflege jum Rubm und Boble Baperns gedeiben tonnte.

Der Tadel, der den guten Fürsten traf, galt vorzüglich seiner leibensschaftlichen Liebe für die Jagd, die Erbfünde seiner Bäter, seinem Eiser für das Lotto, welches er in Bayern begünstigte, und seinem Auswande für die italienische Oper und die französische Romödie, für welche er in der Residenz einen großen Saal hatte einrichten lassen, wo im Jahre 1750 durch Fahrlässigkeit Feuer ausbrach, das einen großen Theil des Schlosses zersstörte. Troß allen Fortschritten der inneren Aufklärung geriethen die Finanzen in einen immer schlechteren Bustand, der Landmann seuszte noch unter schwerem Oruck, noch sehlte die Kraft und das Ansehen nach Außen.

Marimilian erfreute fich einer fraftigen ungeschwächten Gefundbeit, er war bisber von ben gefährlichen Blattern verschont geblieben. MIs er aber erfuhr, eine Rammerfrau am Bofe fen baran im December 1777 erfranft, vermochte er ein banges Gefühl barüber nicht zu unterbruden. Die Jagb gerftreute ibn nicht, er fühlte fich unwohl, balb zeigte fich ein rother Ausschlag, und ber Leibargt Sanftl, welcher alle andern Mergte fern hielt, ertannte barin die Mafern, obgleich ichon alle verftandigen Merzte ben Ausbruch ber Blattern befürchteten, welche gerade bamals allgemein herrichten. Aber Sanftl fprach jur Rurfürftin : "Gnabigfte Rrau, ich mache mein Rompliment. Das Rind fonnen wir jest taufen, es find Rindsfled. 's wird Alles gut geben." Durch feine maglofe Anmagung mußte er bas Bertrauen Maximilians zu gewinnen und er blieb ber einzige Mrgt gur Behandlung ber Rrantheit, Die bei feiner Ungefchidlichfeit und feinem roben Aberglauben immer gefährlicher murbe. Statt ben Rorpallan reinigen, ba ber Aurfürft über Beangstigung, Comers und Brand im Unterleibe flagte, gab er bem Rranten ein Blaschen Bein gur Ghre bes beiligen Johannes zu trinten. Bu fpat murbe ein Alpftier gegeben. Darimilian fühlte ben Sob naben, er fagte es feiner Gemablin, feinen vertrauteften Rathen, nur Canftl troftete mit balbiger Genefung. Dem erlandten Rranten murben bie letten Beilmittel ber Religion gereicht, felbft ber Brisfter erkannte bie nabe Auflosung und machte bem Argte Borwurfe, wonnenf Diefer jedoch ermiberte: "Dab' ich bem Aurfürsten boch erft vor ein Miner Stunden ein fleines Muttergottes Bilblein eingegeben und er hat es mene aut binabgebracht." Sobald bie Gefahr nicht langer zu werheintlithen mar. und bas Bolf biefelbe erfuhr, bas feinen gurften innig liebte, arff & in feiner glaubigen Anbacht zu ben legten Mitteln: man trug Die Statue De beiligen Benno, bes Landes-Patrones, im feierlichen Buge umber, Angeles anerft beffen Stab, bann bas Marienbild aus bem Bergog Britale au Dem ferbenden Rurften auf deffen eigenes Berlangen, Damit ihn Bett meb wie burch ein Bunder rette, ba ihn ber Aberglanbe und bie Mauffenter feines Mrtes opferte, und hier konnte man recht bentlich erkennen, welche Mebel tote fenen, und ber ebelfinnige Darimilian, welcher fem Beben lang Aberglauben und Borurtheile, gegen Dunetheit mit Mamohung

und fie aus fo manchem Gebiete entfernt hatte, unterlag zulest noch ihrer Gewalt. Er ftarb ben 30. December 1777, ber Lette und wohl auch ber Beste bes Geschlechtes bes großen Raisers Ludwig bes Bapern.

Mehrere Jahre vor seinem Sobe hatte er mit bem pfalzischen Bruberftamme die alten Erbvertrage erneuert und befestigt und bestimmt, bag bei einer Bereinigung der Pfalz mit Bayern München die haupt - und Resibengstadt bleiben folle.

## Johann Georg von Cori.



Wie ber Wanberer am Fuße eines Bergriesen mit Schauer zu bessen Sipfel emporblickt und seine Größe staunend mißt, so weilt der Menschenfreund mit Ehrfurcht vor dem Bilde eines Mannes, dessen Seelengröße seine Beit überragte und der von den schweren Schlägen der Verfolgung nicht gebrochen und gebeugt wurde. Bu diesen Männern gehört Lori.

Er ift geboren ben 17. Juli 1722 an bem Grundel, einem Beiler bes Rlofters Steingaben, und ftammte aus einem alten italienifchen Gefclechte, von welchem Einige mit ben Belfen nach Bayern gefommen maren und fich in ber Rabe von Sobenfdmangau angefiebelt, aber bunk Rrieg und anderes Unglud Reichthum und Glang verloren batten. Der fabige Rnabe muche auf bem Lande im alterlichen Saufe empor, bis er von feinem Rlofter bemerkt, in dasfelbe aufgenommen und unentgeltlich gleich fo vielen Anderen unterrichtet und erzogen murbe. inniger Dankbarkeit fprach Lori immer von der Boblthat, welche ihm ber Simmel durch das Rlofter erwiefen und feine Bahn bestimmt habe. Mus Diefer Rlofterschule tam er zu ben Zesuiten nach Munchen und bann felbft auf turge Beit nach Burgburg, wo ber Professor Barthl Die herrlichen Unlagen bes Jünglings entbedte und ihn bem Rangler 3dftatt in Ingolftadt, bem Erzieher bes Rurfürften Marimilian III., als eine fur Banern feltene Ericheinung empfahl. Der Rangler, ein Freund und Forberer ber Biffenschaft, burchschaute ichnell bie Feuerseele bes Junglings, ernannte ibn gum Repetitor ber Rechtswiffenschaft, folug ihn bei ber nachften Gelegene beit jum öffentlichen Lehrer vor und felbft ber am Bofe vielvermogenbe Besuit und Professor bes Rirchenrechtes Bech fagte von Lori: "Man mußte ihn, wenn er nicht in Bayern mare, rufen und jest forgfaltig pflegen."

Dieß entschieb, und Lori ward öffentlicher Lehrer ber Rechtswiffenschaft in Ingolftadt und konnte nun wie so viele Andere vor und nach ihm in alter Gewohnheit, für seinen Lebensunterhalt geborgen, alljährlich in berfelben Beise seine Aufgabe nach einem Lehrbuche vortragen und ben Seist seiner Buhörer burch erzwungenes Rachschreiben ermüben und töbten, oder er konnte neue Bahnen als selbstständiger immer fortschreitender Denker betreten und Anderen eröffnen. Sein thätiger Geist führte ihn auf diese Bahn, und sobald er erkannte, wie tief die Biffenschaft durch die Zesuiten gesunken, wie sehr Bayerns Jugend eines kräftigen Beders bedürfe, der sie aus dem langen Schlummer zum Selbstdenken und Fortschreiten ermuntere, trat er dem Unwesen auf der Hochschule kühn entgegen, da man unter dem prächtigen Namen gesammte Philosophie eine wahre Barbarei und spissindige Albernheiten lehrte und die Jugend mit Formeln und Spielwerk gangelte, und weckte mit hinreißender Beredtsamkeit den Geist der Jünglinge und führte sie in das heiligthum der Bissenscht, indem er sie denken lehrte.

Schnell erschloßen sich ihm die Herzen, sein Rame wurde mit Berehrung genannt, sein Ansehen wuchs; aber die Lobredner und Freunde des Alten, die seit Jahrhunderten immer Dasselbe auf dieselbe Weise gelehrt hatten, sahen das Streben des jungen Mannes mit Eifersucht und Reid, bald wollte man seine Schüler als Lorianer, ihn selbst als Reuerer und Freigeist brandmarken; der Feind war im Stillen thätig, und während Lori im Bewußtseyn seiner edlen Absicht forglos lebte und wirkte, erschien eines Tages plöglich seine Mutter, die zu Fuß vom Hochgebirge her bis Ingolstadt gewandert war, und bat ihn mit der Innigkeit einer um sein Seelenheil bekümmerten Liebe, er möchte doch dem Glauben seiner Wäter nicht untreu werden; dieß habe sie von ihm gehört, dieß habe sie zu ihm getrieben.

Jest erkannte Lori bie im Binftern ichleichenbe Berfolgung und Berlaumdung, er murde vorfichtiger, ohne fich felbft untreu gu merden, und vereitelte fo ben Plan feiner Reinde. Schon follte er mit einem geringen Gehalte von der hochschule entfernt werden, als feine Freunde es bei bem Rurfürsten babin brachten, daß er wohl von Ingolftadt entfernt, aber nach Munchen berufen und gum Sofrath ernannt murbe. Damit begnügten fic Die durch Lori aus ihrer tragen Rube aufgescheuchten Lehrer, weil nur ber berühmte Berlaumder der alten edlen Philosophie aus ihrer Mitte entfernt war. Die Borfehung begunftigte aber ben Muthigen noch mehr, und mas bis bahin felten einem Gelehrten in Bapern ju Theil geworden, marb ihm: er murbe nach Italien gefandt. Bereichert mit Erfahrungen und Renntniffen mancher Art tehrte er gurud und begann fogleich wieder feinen alten Plan jest um fo eifriger ju verfolgen, Die Biffenschaften ju meden, Die Schulen ju verbeffern und Bapern dadurch ju beben. Da er aber bei ben Jefuiten entichiedenen Biderftand fab, und alle Bemühungen in Diefer Dinficht von ihnen vereitelt murben und felbft bas furfürstliche Berbot menig wirfte, nach welchem fortan weder mehr bie fogenannte griftotelische Philofophie in den Schulen gelehrt noch die Schuler jum Rachschreiben follten gezwungen werden: da faßte er den Plan, Die Biffenicaft mit Sulfe edler Manner und unabhangig von ber Schule felbst in's Leben einzuführen, ihr Liebe und Theilnahme zu verschaffen und fo das in geistiger hinficht gang verkummerte Bayern zu bilben und zu fraftigen.

Das Sprichwort trager Seelen: "Das geht nicht. Es ift noch ju frub. Es geht bei uns nicht," fannte fein feuriger Beift nicht, er fab nur bas icone Biel und folgte nur feiner redlichen Abficht, und fo wollte er eine gefemäßige Gefellichaft gelehrter und bell bentender Manner, eine Mtabemie ber Biffenschaften grunden, burch wirkliche Beispiele bas Gute for bern, die Berbefferung und Erhebung der Ration von Borurtheil, Babn und Aberglauben gur Ehrenfache ber Bayern und ber Deutschen machen. Sobald biefer Plan in feiner Seele fest stand, warb er mit hinreifenber Beredtfamteit, wogu feine icone fraftige Gestalt und fein offenes Befen Bieles beitrugen, Die Ebelften bes Landes. Er hielt mit feinen Areunden Berfammlungen, befuchte machfam fur bie qute Sache bie Gale ber Großen, machte ben Sachwalter feines Unternehmens in ber Stadt und bei Sof und verbreitete bie Flamme ber Begeisterung gum Mitmirten, wo er nur immer ericbien, und wies hier auf die bisherige Schmach, bort auf ben funftigen Ruhm bin, fammelte immer mehr Streiter für Bernunft und Bahrheit wie ein Belb um feine Rahne, und ruhte nicht, bis bas Bert zu Stanbe tam. Und endlich am 28. Marg 1759 murbe bie Atademie burch ben Rurfurften bestätigt und in's Leben eingeführt.

Die eblen Manner versammelten fich zuerft im Saufe bes gelehrten Dofbibliothetars Felir Defele, unter ihnen bie Grafen Baimhaufen, Spreti, Zörring, Salern, Eucharius von Dbermaier, Michael Berg. mann, ber Muguftiner Bulgentius Dapr, bie Propfte Frang Dopfel von Volling und Innoceng von Schlehborf mit ihren Ordensbrudern Prosper Colbhofer und Angelus Marg. Bald ftrebten bie erften Manner bes Landes, auf welche ber Rurfürft felbft fein Bertrauen feste, nach ber Ehre, Mitglieder jenes Bereines ju werben. Gie theilten fich freiwillig in bie Arbeiten, zu welchen fie Luft und Fähigkeiten hatten und welche bie beutiche Sprache, Größenlehre, Gefchichte und Raturlehre betrafen, felbft bie fconen besonders die redenden Runfte waren nicht ausgeschloffen, man fuchte viel mehr gerade burch fie auf die empfänglichen Gemuther gu wirten. verfah die Stelle eines atademischen Sefretars, beforgte ben mubfamen Brief. wechsel, fdrieb eine Abhandlung über Ludwig ben Reichen, eine Samme lung bes bayerifchen Bergrechtes mit einer Ginleitung in Die bayerifche Bergwerksgeschichte, bann einen dronologischen Muszug aus ber Geschichte por Bayern in ber Abficht, ben Burgern eine vaterlandifche Gefchichte ju geben. "Denn we biefe mohl gefagt wirb, pragt fie in bie Bergen ber Jugenb unauslöschliche Gindrude jum Guten, fie unterrichtet und befestigt bie mann liche Dentungsart bes Burgers, belehrt ober erinnert ben Soberen am

Ruber bes Staates und verbreitet überall einen gemiffen Stolz, ber bie Gemuther verebelt und ben Rational - Charafter befestigt."

Die Akademie gewann bald die Theilnahme aller Eblen im In und Auslande, und man kann mit Recht sagen, keine andere Anstalt wirkte in so kurzer Beit so Bieles. Es war das muthige Erwachen eines ganzen Bolkes, Tage voll heilsamer Kämpfe gegen Unwissenheit und Finsterniß brachen an; denn ohne Kampf kein Sieg. Reiner von all den Männern, die sich dem schönen Bunde angeschlossen hatten, zog sich scheu zurück, weil die Berlaumdung sie als Freigeister verschrie, am wenigsten zagte Lori. Mes geschah des guten Bweckes und der Ehre wegen und zum Ruhme des Vaterlandes. Gerecht gegen jedes Verdienst wußte Lori Inländer und Fremde zu gewinnen, und seine bange Sorge war nur, daß der Geist und Charakter des bayerischen Bolkes, in welchem so viel Edles und Starkes liege, nie eine Verminderung erlitte und daß nie die Beit kame, da Vaterlandsliebe ein leerer Name wäre.

Diefe Beit ichien aber nach bem Tobe Darimitians III. gu tommen. Bayern follte gerftudelt werden. Dit Schmerz fah Lori bas fommende Unbeil bei Defterreichs Anspruchen, nur ber Plan ber Bergogin Maria Anna für bie Untheilbarteit Bayerns und Die geficherte Erbfolge bes pfalgifch mittelsbachischen Gefchtechtes tonnte Rettung bringen burch Preugens großen Ronig Friedrich. Die hochfinnige Rrau trat mit biefem in Berbindung und gewann ihn burch ihre Begeisterung; biefe geheimen Unterhandlungen follten aber auch burch Bort und Schrift unterftugt, bas Rationalgefühl der Bayern rege erhalten, die öffentliche Meinung gewonnen werben. In diefer Abficht vereinten fich wieder mehrere Manner und leg. ten in Drudichriften aller Art bie Richtigfeit ber Anfpruche Defterreichs an Bayern vor und wiefen auf die alten und neuen Bertrage bin, burch welche Bayerns Untheilbarkeit und Selbstständigkeit gesichert worden. An ber Spige Diefer Manner ftanben Lori und ber Freiherr Johann Gucharius von Dbermaier, geboren in Bembing, ber Cohn burgerlicher Meltern, und in Munchen, Ingolftabt und Burgburg gebilbet, und burch feine Reblichfeit und feinen Scharffinn bald fo allgemein bekannt, bag er von bem Rurfurften Marimilian von Burbe ju Burbe befardert und feine wichtige Sache ohne feinen Rath entschieden murbe. 3m Jahre 1769 mart er vom Raifer Joseph II. in ben Reichs - Abelftand und brei Jahre fpater von feinem Rurfürften gur Belohnung feiner michtigen redlich geleifteten Dienfte in den Freiherrnstand erhoben. Diefer Mann vertheibigte unaufgerufen fein Paterland gegen die fremden Anspruche. Lori half treulich mit Rath und That, und fo verlor Bapern im Frieden von Sefchen boch nur bas Innviertel an Defterreich.

Aber Lori follte nun bas Angesicht bes neuen Anfürsten, Rarl Theodox, für bessen Rechte er bach gestritten, für immer meiben und warb

nach Reuburg an der Donau verwiesen. Er ging und lebte in stiller Burudgezogenheit, geehrt von allen Biedern. Er konnte mit Freude auf sein Leben zurückhauen. Er hatte konnen reich werden, man wollte ihn einst mit einer ungeheuern Summe bestechen, wenn er eine wichtige Sache gegen seine Ueberzeugung und das Recht bei dem Kurfürsten Marimilian durchsehen wollte, aber er wies die Summe mit Unwillen zurück. Er hatte seinem Baterlande treu gedient, und konnte sterbend, 27. März 1786, noch freudig ausrufen: "Ist halt doch gut sterben, wenn man redlich gelebt hat!" "Erinnere dich," sest Westen zieder bei, "unseres Lori, und kannst du nicht wie er beine ganze Nation zum Biel deiner Gedanken und Worte machen, so begnüge dich mit deiner Stadt, mit deiner Gemeinde, mit deinem Paus, zeige und übe deine Talente, Kenntnisse und Tugenden auf dem Plat, den beine Bestimmung dir anweist."

Derfelbe Befehl, ber ben muthigen Lori nach Reuburg verwies, verbannte ben edlen Obermaier nach Amberg, wo er im ftolgen Bewußtsenn seiner redlich erfüllten Pflicht lebte und am 5. Juli 1789 ftarb.

## Franz Ludwig, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg,

aus bem freiherrlichen Gefchlechte Erthal, mar geboren 1730 16. September gu Lohr, einem Alecten im bamaligen Gebiete von Rur. Maing; fein Bater mar Philipp Chriftoph, feine Mutter Maria Eva von Bettenborf. Die erfte Bilbung empfing er im elterlichen Saufe, wo er zu mahrer Religiofitat, jum Rleife und gur Ordnung angeleitet murbe, welche Zugenben er auf den Schulen zu Bamberg und Burzburg bemahrte und ubte. Die hier erlangte Bilbung fuchte er, nachbem er fcon in bas Domtapitel gu Burgburg und Bamberg aufgenommen mar, burch Reifen und bie Betanntichaft mit ausgezeichneten Mannern aller Art zu vermehren, ju et meitern und zu befestigen; baburd murbe fein Blid gescharft, feine In fichten zeugten von einer Tiefe und Grundlichfeit, wie man fie felten traf. Er durchreisete Italien, fam nach Rom und geichnete überall feine Bemertungen auf. 3m Jahre 1767 empfing er in Schonbrunn bei Bien im Ramen des Bifchofes von Bamberg, Abam Friedrich, vor bem taiferlichen Throne, knieend die Belehnung fur bas Bisthum Bamberg. Damals lernte ben bodfinnigen Mann ber Raifer Jofeph II. fennen und ichagen, und er mablte ibn, ber icon bie Prafidenten - Stelle ber weltlichen Regierung in Burgburg mit Ginficht und Gemiffenhaftigfeit betleibet hatte, gur Unterfuchung Des Reichstammergerichtes in Beglar, welches Gefchaft er mit ben

anderen kaiserlichen Abgeordneten zu seinem Ruhme, zur Bufriedenheit Isssephs und zum Besten der Sache vollzog, und darauf wurde er zum kaiserlichen Commissär am Reichstage zu Regensburg ernannt, und ihm so die Leitung jener Versammlung anvertraut. Deswegen war er seit dem Jahre 1768 mit kurzen Unterbrechungen beinahe immer in Regensburg, und besuchte nur selten Bamberg und Bürzburg. In jener Beit ward die Umssicht und Bürde, die schon in seiner Natur lag, noch mehr durch die ihm übertragenen Aemter genährt und gesteigert, und damals ward ihm jener bedächtige Gang in allen seinen nachmaligen Entschließungen eigen, da seine Werhältnisse sowohl zu dem kaiserlichen Hose, als zu den deutschen Fürsten und ihren Gesandten die größte Umsicht erforderten, und er bei seinen diplomatischen Berichten jene abgemessene, nach allen Seiten hin abwägende Sprache sich angewöhnte, die Niemanden beleidigt und die Wahrheit stets auf die schonendste Weise enthüllen soll.

In diesem Wirkungstreise ware aber sein Leben still und kaum bemerkt verstoffen, wenn ihn nicht die Vorsehung zu einem größeren berusen hatte. Im Jahre 1779 18. Februar starb der Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, Adam Friedrich, Graf von Seinsheim, und schon am 18. Marz wurde Franz Ludwig von Erthal vom Domkapitel zu Burzburg, und am 12. April von dem in Bamberg zum Rachfolger gewählt, und so traf es sich, daß damals die zwei Brüder Erthal über den größten Theil der franklischen Gaue herrschte, da sein Bruder, Karl Joseph, Kursfürst und Erzbischof in Mainz war.

Am 25. September 1779 segnete ihn dieser zum Bischofe ein, und von dieser Beit an verschwindet sein Rame nicht mehr aus dem Andeusen wegen seines gesegneten Wirkens, das wie eine befruchtende Quelle über die Gessilde seines Landes sich still ergoß. Um sein ganzes Walten recht zu würdigen, möge man Beit und Lage betrachten, in welcher er auftrat und sich neue Bahnen zur Beglückung seines Volkes schuf, und das erst einführte, worin ihn größere Herrscher nachahmten und dessen wir jest genießen. Gleichgültig gegen alle bloß sinnlichen Vergnügen, ein Feind aüßeren Prunkes, verbot er gleich anfangs bei dem Antritte seiner Regierung die üblichen kostspieligen Festlichkeiten; dann war sein erstes Augenmerk, den Boden, auf dem er sich befand, seine Hulfsmittel und Witarbeiter kennen zu lernen, und sowohl aus Reigung, als aus Grundsat that er keine Gewaltschritte, weder das Alte auszuheben, noch Reues einzuführen.

Aber den Fortschritt des menschlichen Geistes wollte er fördern auf alle Weise, sein Bolt durch Bildung bereichern und beglücken; darum war eine seiner ersten und größten Sorgen, die Armuth als die Quelle so vielen Uebels zu entfernen.

Schon als taiferlicher Commissarius sammelte er aus ben besten Schriftstellern treffliche Bemerkungen über die Armen-Anstalten, und die Ber-

besserung ber Bolts. und Mittelschulen; bamals entwarf er schon seine eigenen Plane und war gewissermaßen bavon, wie er selbst sagte, ganz erfüllt, als er die Regierung antrat. Daber tam es denn auch, daß seine erste Berfügung, die er in Bürzburg erließ, die anzuordnenden Armen-Anstalten betraf.

Man fcrieb an auswärtige Regierungen über bie von ihnen getroffenen Magregeln in Sinfict ber Armen, forberte Gutachten von Raufleuten und Gemeinden, lieg die Armen bes gangen Landes aufzeichnen, und erlies an alle Beamten eine vorlaufige Verordnung gur Durchführung. Alljabrlich murden bie gemachten Unstalten verbeffert, Die Erfahrungen benütt; er ließ eigene Preisfragen über bas Armen : Befen an Geiftliche und Beltliche ftellen, gurnte, daß man anfangs fo wenig Theilnahme babei zeigte, gab feine Unzufriedenheit barüber öffentlich ju ertennen, und ließ bann bie Ramen derjenigen auch ruhmlich öffentlich befannt machen, welche bie Fragen am Beften gelost. So entstand endlich bas fogenannte Gefegbuchlein jur Behandlung ber Armen - Polizei auf bem Lande. In jedem einzelnen Drte fouf er einen Armen - Rath, beffen Borftanb ber Pfarrer mar. Deffen vorzüglichste Aufgabe mar, nach ben Urfachen ber Armuth zu forichen und fie au verhuten; er follte begwegen bier vaterlich rathen und vorbeugen, bort ernft und ftrafend einschreiten. Ueber zwedmäßige Berordnungen follten bie Mitglieder ihre Unfichten und Borichlage fchriftlich niederlegen gur Drufung an die Armen Dercommiffion, ober felbft an die Regierung und an ben Rurften einfenden. Derfelbe Ortsverein fammelte und vertheilte bie Mimofen an die gang ober gum Theil arbeitsunfähigen Armen und verwaltete ben Armenfond, und fo verschwand ber Bettel aus ben Rirchen und pon ben Stragen, und es mard damals wie ein Bunder gerühmt, bag man in jenen fatholischen Fürstenthumern feine Bettler finde. Bahrend fo überall bin nach den Urfachen der Armuth geforscht murde, lernte man nothwendig auch die Rrantheiten des Staates fennen.

Mit derselben Sorgfalt und Liebe förderte er den öffentlichen Unterricht, benn er wollte Auftlarung unter seinem ganzen Bolte verbreiten, ober es verständiger, sittlicher und besser machen; dabei sollte von Unten herauf gewirkt werden durch zwedmäßigen und gründlichen Unterricht, und so entsging auch die kleinste Dorfschule seiner Ausmerksamkeit nicht. Biele Schulen wurden errichtet, neue Schulhauser aufgeführt; er sandte den Rormalschulen. Director Gerner auf das Land, um alle Lehrer in der Rormalschrart zu unterweisen; er forderte alle Pfarrer und Kaplane auf, allswöchentlich die Schulen öfter zu besuchen; er selbst that dieses und wohnte öfter den Prüfungen bei, da er gern mit Kindern umging; ein gut eingerichtetes Seminar bildete die künftigen Schullehrer, sie erhielten im Hofgarten zu Bürzburg auch Unterricht in der Baumzucht und im Gemüsebau. Mit den Bolksschulen wurden Industrie-Schulen verbunden, die Kinder in

nüglichen Arbeiten unterwiesen. Er machte zuerst die Einleitung, daß in ber Residenzstadt die Madchen von den Anaben in den Bürgerschulen getrennt wurden, dasselbe follte auch auf dem Lande geschehen, wo es nur immer möglich war; er ernannte den Dompropsten Dalberg zum Mitglied der Schulbehörde und übertrug ihm die Domscholastrie, damit dieser seine Plane durch das Beispiel der Domschule ausführen helfe, da er wußte, daß der Graf von Dstein als Domscholaster mit seiner Domschule die Berbesserungs Mbsichten des vorigen Bischofs vereitelt hatte.

Auf gleiche Beise suchte er die Mittels oder gelehrten Schulen und vorzüglich die Universitäten zu Bamberg und Bürzburg zu erheben und zu verbessern, weil von diesen Bildungsanstalten für die künftigen Staatsdiener und Geistlichen die wahren Organe der Regierung, und Belebung und Bildung des Bolkes ausgehen sollte. Die Geschichte der verbesserten Schulanstalten in der Stadt und dem Bisthume Würzburg von Meiners, dem Protestanten, zeugt für des Fürsten rühmliches Bestreben, sein Volk aufzuskären und zu veredeln. Kannte sein Herz einen Stolz, so war es der über das glückliche Gedeihen dieser Anstalten, und er, der sich selbst alle Festlichskeiten verbeten hatte, ließ die Feier des Jubiläums der Universität Würzburg wahrhaft prächtig begehen, daß sie seinen Achtung gegen die Wissenschaften und dem Vergnügen über den blühenden Zustand der hohen Schule und der Liebe zu einem der edelsten Werke seines mütterlichen Oheims Julius, des eigentlichen Stifters der Universität, entsprechen möchte.

An alle beutschen Sochschulen, auch an bie beiden europäischen Mutter-Universitaten Bononien und Paris, erging die feierliche Ginladung gur ichmefterlichen Theilnahme an dem Refte. Die protestantische bobe Schule Duisburg bankte in einem verbindlichen Schreiben, und brudte ihre Freude, zugleich aber ihre Bermunderung über bie Ginladung aus; mehrere proteftantifche Universitaten ichidten aber ihre Abgeordneten und erfreuten fich ber liebevollsten Aufnahme; ber tatholifde Rurftbifchof wollte bei Diefer Reier, 29. Juli 1783, Die Biffenschaft, wo und von wem fie immer gepflegt murde, ehren, und er gab feine Freude laut ju erfennen, bag die bobe Schule, Diefer Mufenfig, ben feine Borfahren wie ihren Augapfel bemabrt und beffen Gintunfte fie ftets mit machfamer Sorgfalt vermehrt batten. nicht nur teinen Berluft gelitten, fondern fogas noch ein größeres Anfeben unter ihm bei den Musmartigen erlangt habe. Er banfte ben Lehrern öffentlich, bag fie eifrig in Religion und Gottesfurcht, frei von Porurtbeilen, jenen besonders, die ihre gange Starfe von der Berjahrung entlehnen. Alles nach Berichiedenheit ber Gegenstände mit vernünftiger Dagigung behandeln. Er felbit mablte feinen Play bei der öffentlichen Zafel als Rreund Der Biffenschaften mitten unter ben Lehrern. Am Ende ber Reier banfte er ben Einheimischen und Fremden fur bie allgemeine Theilnahme, und fprach : "Dein fester Entschluß ift, wenn mir Gott Leben und Rrafte friftet,

fie zu seiner Ehre und bem gemeinen Wohle bes Naterlandes aufzuopfern; ben Werth meines Ranges in Wohlthun und Beförderung der Glückseligsteit Anderer zu seigen. Das Wachsthum der Wissenschaft, ohne welche der geistliche und weltliche Staat nicht bestehen kann, werde ich mir dermaßen angelegen seyn lassen, daß diese Universität einen noch höheren Grad der Chren und Verdienste erreiche."

Die Universität konnte ihre Dankbarkeit gegen den Fürsten, der seine Liebe für die Wissenschaft bei dieser Feier so offen und großmuthig gezeigt hatte, nicht besser beweisen, als indem sie ihm unmittelbar das Rectorat antrug. Er nahm es an, ernannte den abgehenden Rector zu seinem Presector, wohnte den Berathungen des Senates bei, und las alljährlich unter dem Traueramte für Julius in der akademischen Kirche Messe. So ehrte er die Wissenschaft und ihre Diener; kein Wunder, wenn diese hinwieder sich auszuzeichnen bestrebten und die schöne Anstalt damals mit Recht vor vielen anderen berühmt war.

Er ordnete ein felbstftanbiges Collegium an, welches mit gwedmäßiger Gerichtsbarfeit verfeben, von Freunden ber Jugend und Literatur befest und unter dem Borfige eines reifen erfahrnen Mannes bie Bedurfniffe Des Schulmefens ftets im Muge behielte; fo auch die Ginführung einer Polizei-Aufficht über Fleiß und Sitten ber Studirenden, öftere öffentliche Drufungen, und icon fragte man, ob es nicht beffer fen, alle Borlefungen in deutscher Sprache zu halten und entschied biefes für bie meiften. juridifchen Facultat murden eigene Repetitoren aufgestellt, und Semestral Rurse eingeführt, in der medizinischen ein chemisches Laboratorium im Julius-Spital = Garten und ein flinisches Collegium eingerichtet, bazu tam bie Erweiterung bes anatomischen Theaters gur Forberung bes Stubiums ber Anatomie, Die Anlegung eines Rabinetes für anatomifche, physiologifche und pathologische Praparate; bie Erweiterung, Berfchonerung und Ginrichtung bes botanifchen Gartens, Die Aufftellung einer botanifchen Biblis thet. Much in ber philosophischen Facultat ftellte man eigene Repetitoren auf, erweiterte und verbefferte bie Bortrage über Phyfit und prattifde Mathematit.

Jünglinge, die durch Talent und Fleiß ausgezeichnet, für die Wiffen schaften in der Folge etwas zu leiften versprachen, erhielten Reisestipendien zur weiteren Ausbildung, und neue Fächer, die wichtig erschienen, wie das Rameralfach und die Polizeiwissenschaft, wurden in das Gebiet der akademisschen Porlesungen aufgenommen und dafür tüchtige Lehrer angestellt, und eine gelehrte Beitung gegründet, auch eine Beichnungsschule angeordnet. Der Fürst war offenherzig genug, zu gesteben, daß sich die Verbesserungen anfangs wie zufällig machten, und erft, nachdem er ben guten Anfang und Rugen gesehen, sen die Begierde entstanden, dieselbe vollkommener zu machen; er habe sich mit Mehreren, mit Jedem einzeln über sein Fach unterhalten.

habe bann felbst überlegt, bis endlich eine plangemäße fortschreitende Berbesserung eintrat; so sey er auch nie einem Einzigen in die Sande gefallen, und habe nach dessen Ansicht schnell aufgebaut oder eingeriffen, sondern er habe die Sache sich frei entwickeln lassen, und der Fürst leiste schon viel, welcher nur der Wissenschaft freie Duße und freie Forschung gewähre.

Eine Hauptquelle zu den fortdauernden Berbesserungen gaben die alljährlichen Rundreisen, benn dabei stößt man auf allerlei Gegenstände, die Ausmerksamkeit auf dieselben wird erregt, diese verursacht Nachdenken und führt dann auf mancherlei Entwürse, zumal diesenigen, welche solche Gegenstände am nächsten und unmittelbar angehen, diese schickliche Gelegenheit zu nüßen selten versaumen. Das war denn auch der eigentliche Hergang der trefflichen Entwickelung der Universität, die nothwendig erfolgen mußte, da jede Facultät über ihre eigenen Angelegenheiten berieth und ihre Bunsche dann dem Fürsten übergab, der gewährte und förderte, was er als billig und vortheilhaft erkannte. Diesen Ruhm der Universität, als der höchsten Bildungsschule, suchte er eisersüchtig zu bewahren sowohl durch die Verbesserung der Geses, die Erweiterung des Lehrplanes, die Freiheit vom ehemaligen Schulzwange, die Anstellung der tüchtigsten Lehrer, wobei ihn seine tiesen Kenntnisse und sein richtiger Blick leitete, als auch durch die trefslichsten praktischen Anstalten, die er mit der Universität verband.

Dit ihr in schöner Bechselwirkung blüheten die Pflanzschulen für den jungen Adel und die Belt-Geistlichen: Hof-Edelknaben und das Aleriskal-Seminar. Er besuchte die Seminaristen oft, sprach freundlich mit ihnen, oder rief sie zu sich; die jungen Kleriker ließ er die gewöhnliche Predigt auf Sonn- und Festtage in seiner Poftapelle halten, um sie darans zu benrtheilen, und suche durch Preisfragen ihren Ehrgeiz und ihre Thätigkeit zu weden und rege zu erhalten.

Eine wahrhaft neue Schöpfung ist die medizinische Facultat, besonders an der Universität in Bamberg. Diese Facultat wollte auf den bischöslich geistlichen Universitäten in Deutschland nirgends recht gedeihen, und waren auch ein oder einige Lehrer in diesem Fache gerusen, so bekamen sie selten Buhörer, und Quacksalber, Bader und alte Weiber verkümmerten und todeteten das Leben auf dem Lande und in den Städten fort und fort. Auch dieses sollte anders werden, die medizinische Facultät sollte die künftigen Aerzte bilden, den haustrenden Arzneikrämern wurde ihr Unwesen untersagt und das Volk belehrt, und so wenigstens allmählig der Uebergang zu einer besseren Behandlung vorbereitet. Damals hielt eine gewisse Scheu noch die Jünglinge vor dem Studium dieser Wissenschaft zurück, und Riemand ahnete, daß nach einem halben Jahrhundert ganz Deutschland von Aerzten überschwemmt senn würde, die auf Universitäten ihre Bildung erlangt hatten. In diesem wichtigen Bweige bediente sich der Fürstbischof am meisten des Rathes des Abalbert Friedrich Wartus, seines Leibarztes. Er war

geboren am 21. Rovember 1753 gu Arolfen im Rurftenthume Balbed von judischen Eltern, hatte in Gottingen ftudirt und tam im Jahre 1778 nach Bamberg, ward in der Folge mit Franz Ludwig bekannt, nahm bie driftliche Religion an, und leitete bas Mediginalmefen in ben beiben Rur ftenthumern gu feinem und feines Rurften Ruhme und gum Boble ber Menschheit. Rach feinem Plane murbe das Arantenhaus in Bamberg erbaut, ju bem der Furft am 29. Dai 1787 ben Grundstein legte, und es reich begabte, und einrichtete. Diefe Ginrichtung, welche jest noch fort besteht, übertrifft mirflich Alles, mas Deutschland in Diefer Art Ausgezeichnetes befigt. Bei ber Ginmeihung besfelben fagte ber Rurft: "Bei bem Antritte meiner Regierung habe ich mir ein Syftem gemacht, folche Ginrichtungen und Anftalten zu treffen, Die bas Bohl meiner Unterthanen beforbern möchten. 3ch muß hier bas öffentliche Geftanbnig ablegen, bag ich nur wenige meiner Plane bis babin ausgeführt habe. Deine oft fcmantenbe Gefundheit, gemiffe Mengstlichkeiten, Die von meinem phyfifden Ruftande herruhren, die meine guten Entichluffe ofters vereiteln, haben mich gehindert, viele gum Boble meiner Unterthanen entworfenen Plane auszuführen. Friftet mir aber Gott meine Zage noch langer, und befestigt meine Gefundheit: fo hoffe ich bas zu Stande zu bringen, woven ich überzengt bin, daß es das Bohl meiner Unterthanen befordert."- 3m Jahre 1790 wurde das mit dem Rrantenhaufe vereinigte und durch feine Unterftugung gegrundete Gefellen . Inftitut eröffnet, und im Dai besfelben Jahres and bas Inftitut franter Dienstboten bamit verbunden, dag auch fie Aufnahme und Pflege fanden. Damals bei ber Eröffnung des Rrantenhauses murbe Dartus angewiesen, flinische Porlefungen zu halten, fobald nur amei Buborer fich einfinden murben, und bann befohlen, daß jeder aratliche Canbibat vor ber Ertheilung bes Doctorgrades erft einige Jahre an ber Seite eines praftischen Arates Die Rranten befuchen und fich Erfahrungen fammeln folle. Much an ber boben Schule in Bamberg murben eigene Lehrer ber Chemie, ber Raturgeschichte und Thierarzneifunde angestellt und befcoloffen, fur Die Beforberung ber Phyfit, ber Anatomie und Botanit an forgen, die Gale des Raturalien - Rabinetes und ber Bibliothet murben er baut und mit Gefchenten an Raturalien und Buchern ausgestattet. nur Die balb barauffolgenden Rriegsjahre hinderten theilmeife bie Bollziehung ber weisen Beschfüffe.

Aber nicht bloß burch Andere wollte er wirken, nicht bloß mit ben Augen Anderer aus den Berichten sehen: fein eigenes Beispiel follte bem Bolte in Frommigkeit voranleuchten, er wollte seine Beamten, seine Geifte lichen und das Rolf selbst kennen lernen mit seinen Bedürfnissen, Borvurtheilen und Schwächen, feiner Sittlichkeit und feinen Tugenden. Das Landvolk sollte ihm naher gebracht werden, und nicht weite und beschwersliche Bege, nicht Bitterung hinderte ihn, seine Bisthumer ofter zu bereisen.

Er feste fich in ben raubesten Sabreszeiten zu Pferbe, entzog fich mochenlang die nachtliche Rube, blieb halbe Tage lang in Seele und Leib anftrengenden bifchoflichen Berrichtungen. Dann befuchte er Die Schulen, auch Die Rranten in ihren niederen Butten, fprach mit ben Familienvatern, mit ber Jugend; er predigte in ben Landfirchen, und erflarte bem Bolfe bie Bahrheiten bes Chriftenthumes in leichtverftanblicher eindringlicher Beife; er erließ Die fraftigften Birtenbriefe an feine Geiftlichen, ermunterte Die Melteren, fuchte Die Jungeren fort und fort zu bilben, bag fie wieder bem Bolte jum Trofte, gur Belehrung und Erbauung fenn mochten. In einer Predigt am Oftertage fagte er felbft am Schluffe: "Da ich fur Undere bete. laf mich felbit erft ben Weg ber Tugend betreten, bamit ich, ba ich gegen Mergernig predige, nicht felbft Mergerniß gebe; damit, wenn ich gegen Die Sunde predige, ich ihnen nicht felbit ein Stein bes Anftofies fen. Der bu bein Bolt öfters mit üblen Regenten beimgesucht und gestraft haft. mache, daß ich mein Borfteberamt nicht unmurbig verwalte. Leite beinen Diener auf ben Pfad ber Bahrheit und Gerechtigfeit, entzunde in meinem Bergen ben Dienfteifer ju beinem Beiligthum; lag mich felbft bas gute Beispiel geben, bas ich von Underen verlange."

Aber nicht bloß das Seelenheil der Seinen lag ihm am Herzen, er forgte auch für ihr leibliches Wohl, suchte Manusakturen und Fabriken, den Ackerbau, Hopfenbau und die Pferdezucht empor zu bringen und wirkte dahin durch Preiskragen, welche über die wichtigken Gegenstände gegeben wurden, die auf das Wohl des Landes Bezug hatten; durch Preisevertheilung und Lob. Die fürstlichen Domainen vererbte er, um ständige Unterthanen zu vervielfältigen und dem Fleiße durch Uebertragung des Eigenthumes doppelt Reiz zu geben; öde Pläge ließ er urbar machen, die Lasten dem Landsmanne erleichtern.

Als ihn die Bürger von Bürzburg einst bei seiner Rückehr von Bamberg seierlich empfingen und ihm für das wohlseile Brod dankten, das er ihnen verschafft hatte, sagte er: "Ich habe nur meine Pslicht gethan, ich weiß nur zu wohl, daß ich der erste Diener und Bürger im Staate bin." — In Bamberg legte er bei der steigenden Holztheuerung einen eigenen Holzvorrath aus seinen Forsten zum gemeinen Besten an, theils um das Korgeben eines Mangels sichtbar zu widerlegen, theils um die Armen zu unterstügen. Eben so legte er auch Getreide-Riederlagen an, und eine Rothe Leihfasse, um den Hüssen; er schuf ein Arbeitshaus, worin der fleißige Arme Arbeit zu seinem Unterhalte sand; für die Hinterlassenn der Staatsdiener wurde eine neue Wittwenkasse gegründet, und wo nur das Unglück mit Wasser oder Brand gewüthet hatte, da war seine Hand stets offen zu helsen. Für das Landvolk sorgte er durch Bildung und Ausstellung von Gebammen, da durch die Ungeschälichseit der damaligen Bader alljährlich viele

Mutter und Rinder geopfert wurden; im iconen Thale ju Bodlet lieft er ein Rurbaus errichten. Bei jeber Gelegenheit suchte er bas Bolf gu belebren, benn er wollte burch Bernunft über Bernunftige herrichen und fo lief er feinen öffentlichen Befehlen haufig bie Auseinanderfetung ber Grunbe folgen. Religios gefinnt follte nicht nur feine nachfte Umgebung, follten nicht bloß die Geiftlichen, fondern fein ganges Bolf fenn. Und barin ging er felbst mit bem fconften Beifpiele voran und leuchtete in feinem gangen Leben als ein Mufter mahrer Frommigfeit. Mit angftlicher Gemiffenhaftige teit genügte er allen Pflichten eines Priefters und Bifchofes, treu ber fathe lischen Rirche; er führte ben erhebenden Rirchengesang ein und belehrte bas Bolt über bie Dinge, welche nicht jum Befen ber Religion gehören, und worüber gar haufig bie Pauptsache vergeffen mirb. Er magigte wenigstens bie weiten Ballfahrten, fuchte bie unter bem Bolte herrichenben ichablichen Borftellungen vom Ablaffe zu entfernen und umzubilden, aberglaubifche Anbachten und Lefebucher zu verdrangen. Er erließ treffliche Berordnungen über bie blauen Montage und bie abgewurdigten Reiertage, von welchen bamals felbft die Geiftlichen noch unrichtige Begriffe hatten und die Orbensgeift lichen bas Bolf nicht geborig unterrichteten.

Nachdem er für die Schulen, für die Bildung, Besserung und Auftlarung feines Bolfes im Allgemeinen geforgt hatte, wendete er fein Angenmert auch auf die anderen Begenftande, in welchen er etwas langfamer ver fuhr, jumal fein Bille alle Zweige feiner geiftlichen und fürftlichen Gewalt umfaßte und er Alles felbst feben und ordnen wollte, und ihm gerade bei ben mehr weltlichen Geschäften Bedenten und Bweifel ermachten, welche feine Entschließung verzögerten. Als jedoch ber fünfundzwanzigjährige Profeffor Robann Dichael Seuffert im Rabre 1790 in bas Rabinet Des Surften trat, und ben alternden geheimen Referendar Bagner erfeste, zeigten fich auch in biefem Bweige große vortheilhafte Beranderungen. Seuffert batte burch mehrere gediegene Schriften die Aufmertfamteit des Fürsten auf fic gezogen, besonders durch die: "über ben beutschen Abel in ben Erze und Bochstiftern Deutschlands;" dann jene "über die Jagdfrohnen." In biefer batte er gegen die Bedrudung ber Landleute durch den Digbrauch ber Zagdfrohnrechte geeifert; Frang Ludwig las fie mit Boblgefallen und fcrieb barüber an feine Rent - Rammer: "Da ber Professor S. in feinem Programme über bie Zagdfrohnen Grundfage aufgestellt und als richtig nachgewiesen hat, beren Unwendung meinen Unterthanen gum großen Bostheile gereichen fann; fo befehle ich Euch, bemfelben ein Bonorar von vier Dutaten für den Bogen auszuzahlen." Bald barauf rief ihn der Rurft. wahrend einer Reife Bagners, in fein Rabinet, und übertrug ibm mehrere Gefchafte, nach beren ichneller und gediegener Erledigung er mit Beibehaltung feiner Lehrstelle im Rabinete blieb. Racheinander murben unn viele Sachen erledigt, welche feit Jahren liegen geblieben, ba Seuffert

Rrang Ludwig burfte aber in ber That fagen, bag Mles von ibm ausgehe. "Den besten Beweis ber Selbstbeherrschung bes Staates gibt ber Regent burch die murbige Befegung ber geiftlichen und weltlichen Stellen, und er ftiftet Gutes noch nach feinem Lobe, welches langfam fortmirft." So fprach, fo handelte er. Unermudet thatig wollte er überall felbit feben; wie er feine Lander bereifete, um fein Bolf tennen ju lernen, fo fonnte ibm auch Reber fein Anliegen felbft portragen. Dit icharfem Blide fab und mag er ben Mann, ben er por fich hatte. Alle Beuchelei verabicheute er, und mer mit dem Scheine ber Religion trugen wollte, ben hatte fein ticfer Blid bald burchichaut und entlarvt. In feinem Charafter mar nicht Die leifeste Spur von Berfolgungefucht; vergebens fuchten Beuchler und gebeime Angeber fein Dhr ju gewinnen und ju ichaben, er entbedte mobil felbit bem Berlaumbeten bie Umtriebe feiner Reinde, wie er biefes einft bem Seuffert that, ber megen bes besonderen fürftlichen Bertrauens von Manden insgeheim gehaft murbe. Bergebens fuchten Undere bie Lehrer und Lehrweise und die Anftalten gur Bildung der Jugend als gefährlich gu verdächtigen, ben Bann über bie Rantifche Philosophie gu bemirten. Der Rurft felbst studirte Die Schriften besfelben, forderte Gutachten von mehreren Mannern barüber, und ben frommelnden gebeimen Angebern blieb nichts, als bie Schande ber Abweifung. Auf feine eigene Aufforberung arbeitete Berg, ber fatholifche Priefter und Lehrer ber Theologie, eine Schrift: "über Die Rolgen ber Rreiheit zu benten und zu banbeln." aus. und ftellte ben Grundfas als eine Forderung ber Bernunft bin: "Dag Die Bucher Cenfur gar nicht befugt fen, bem Fortfcritte ber Bernunft und ber freien Drufung ber Babrheit Schranten gu fegen." Als biefen Grundfag Andere zu frei und gefährlich fanden, es mar im Jahre 1785, und ihm die Gnade des Rurften verloren ichien, prufte Diefer nur ftill, und entzog bem Lehrer weder feine Gnade, noch die Freiheit zu lehren, ber frei aussprach : "Die Philosophie kann felbit in Bezichung auf die Religion unter teinen andern Gefegen fteben, als jenen, welche bie Bernunft gibt. Jebe Einmischung von Gemalt bebt bas Befen ber Philosophie auf; wollte man fie aber, die man fich nicht unterwerfen tann, wirklich aufheben, fo murbe fich ihr Tob rachen; es mare fo viel, als ber Bernunft Schweigen gebieten und allen Biffenschaften ihr Muge ausschlagen. Reine Univerfitat tann ohne Philosophie, teine Philosophie ohne Rreiheit besteben!"

Mit Biderwillen empfing Franz Ludwig einst von seinem Beichtvater zwei Schreiben eines Pfarrers, der diesen Schleichweg eingeschlagen
hatte, seine Berdächtigungen anzubringen. Er fand sich bewogen, dieses
Berfahren scharf zu rugen, 22. Julius 1791. Sein Beichtvater habe Recht
gethan, teines zu beantworten, aber er solle sich überhaupt in folche Dinge
nicht einlassen. Der bischöfliche Beichtvater sen in dieser Eigenschaft weber
geistlicher noch Regierungsrath, noch Berichterstatter in außerlichen geistlichen

ober nach bem bamaligen Musbrude bas Raftotum bes Rurften Frang Lubmig gemefen, und als biefer bie feinen Ruhm verdunkelnbe Rebe las. fchrieb er, wie er felbft fagte, gur Belehrung bes Redners feine Bemertungen nieber, verzieh ihm gerne feine faliche Unficht, und wollte ihm feinen Borfas und Willen beimeffen, bie Berbienfte feines Fürften vor ber Mitwelt au vertleinern; aber er felbft tonne eben fo wenig auf die Regenten . Ehre Bergicht leiften, obgleich er ber Meinung fen, bag ein Regent nicht beleibigt merben fonne, menn nicht in feiner Perfon ber Staat beleibigt, bemfelben geschabet werde, oder boch nach gegrundeter Bahricheinlichfeit geschabet werben fonne. Aber es gebe auch recht brave Manner von vortrefflichen Geiftes gaben und Bergens - Eigenschaften und vielen Kenntniffen, Die gar au leicht Alles fagen, mas ihnen in irgend einem Gefichtspunkte nuglich icheine, Die aber, menn fie fich felbit ftrenge prufen wollten, gewiß fanben, bag bie Eigenliebe im hinterhalt ftede, und die gewiß nur barum fo frei reben. weil fie glauben, ihre Blide ragen über alle anderen hervor, ster ihr Anfeben fen bei bem Publifum fo entichieben, bag basjenige, mas fie faen, meber auf Kelfen, noch unter bie Dornen, noch neben bie Bege fallen tonne. Beniger Gigenliebe murbe folde Manner gewiß weit gemeinnutiger machen. So mild urtheilte ber Furft in einer Sache, die feine Ehre, feinen Rubm betraf!

Am meisten verwahrte er sich gegen die Meinung, er habe sich ju irgend einer handlung stimmen lassen. "Ueberzeugen lasse ich mich gern von Jedermann, aber stimmen, wie es gewöhnlich genommen wird, in teiner Sache und von keinem Menschen, wer es auch immer sep. Das Stimmen beutet ein Leiben von Seiten besjenigen an, der gestimmt wird, und sest bei ihm entweder eine Schwäche des Geistes, oder einen großen Mangel ber Kenntnisse der Sache voraus, von welcher die Rede ist."

"Ein Regent soll sich zwar gar keine Lobredner ansiedeln, vielmehr soll er sie gewissermaßen zu verscheuchen suchen, ba er bei allen schicklichen Gelegenheiten zu erkennen gibt, daß er so wenig auf mündliches als schriftliches oder gar gedruckes Lob einen sonderlichen Werth lege. Er soll sich auch nicht selbst sagen, oder den Gedanken bei sich nähren und unterhalten, daß er in seinen Werken, in seinen Unternehmungen groß sen. Hat er aber die natürlichen Anlagen dazu und schon Beweise von seinem guten Willen gegeben, soll er wirklich recht gemeinnützlich senn und sollen seine Worte, seine Beispiele, Gesetz und Verfügungen den rechten Rachdruck und die wahre Kraft haben: so muß er immerhin groß vor seinem Volke der stehen, wozu jedoch keineswegs erforderlich ist, daß gerade die meisten oder gar alle guten Anschläge ursprünglich von ihm selbst herrühren. Genug und mehr als genug ist es, wenn nur mehrere von ihm herstammen und herrühren können, und wenn er in den anderen nicht bloß mit blindem Vertrauen zu Werke gegangen ist."

Frang Lubwig burfte aber in ber That fagen, bag Mles von ihm ausgehe. "Den besten Beweis ber Selbstbeherrschung bes Staates gibt ber Regent burch die murbige Befegung ber geiftlichen und weltlichen Stellen, und er ftiftet Gutes noch nach feinem Tobe, welches langfam fortmirft." So fprach, fo handelte er. Unermudet thatig wollte er überall felbft feben; wie er feine Lander bereifete, um fein Bolt tennen ju lernen, fo tonnte ihm auch Jeber fein Anliegen felbft vortragen. Dit icharfem Blide fab und mag er ben Dann, ben er vor fich hatte. Alle Beuchelei verabicheute er, und wer mit bem Scheine ber Religion trugen wollte, ben hatte fein tiefer Blid balb burchichaut und entlarvt. In feinem Charafter mar nicht Die leifeste Spur von Berfolgungesucht; vergebens fuchten Beuchler und gebeime Angeber fein Dhr ju gewinnen und ju fchaben, er entbedte mohl felbit bem Berlaumbeten bie Umtriebe feiner Reinbe, wie er biefes einft bem Seuffert that, ber wegen bes besonderen fürstlichen Bertrauens von Manchen insgeheim gehaft murbe. Bergebens fuchten Andere bie Lehrer und Lehrweise und bie Anstalten gur Bildung ber Jugend als gefährlich gu verdächtigen, ben Bann über bie Rantifche Philosophie zu bemirken. Der Fürst felbst studirte die Schriften besfelben, forderte Gutachten von mehreren Mannern barüber, und ben frommelnden gebeimen Angebern blieb nichts, als die Schande ber Abweisung. Auf feine eigene Aufforberung arbeitete Berg, ber fatholifche Priefter und Lehrer ber Theologie, eine Schrift: "über die Folgen ber Freiheit zu benten und zu handeln," aus, und ftellte ben Grundfag als eine Forderung ber Bernunft bin: "Dag bie Bucher Cenfur gar nicht befugt fen, bem Fortschritte ber Vernunft und der freien Prufung ber Bahrheit Schranten ju fegen." Mis Diefen Grundfag Undere zu frei und gefährlich fanden, es mar im Jahre 1785, und ibm die Gnade bes Furften verloren ichien, prufte Diefer nur ftill, und entgog bem Lehrer weder feine Gnade, noch die Freiheit gu lehren, ber frei aussprach : "Die Philosophie fann felbft in Bezichung auf Die Religion unter teinen andern Gefegen fteben, als jenen, welche bie Bernunft gibt. Jede Gimmifchung von Gemalt bebt bas Befen ber Philosophie auf; wollte man fie aber, die man fich nicht unterwerfen tann, wirklich aufheben, fo murbe fich ihr Tob rachen; es mare fo viel, als ber Bernunft Schweigen gebieten und allen Biffenschaften ihr Muge ausschlagen. Reine Univerfitat tann ohne Philosophie, teine Philosophie ohne Rreiheit besteben!"

Mit Biderwillen empfing Franz Ludwig einst von seinem Beichtvater zwei Schreiben eines Pfarrers, ber diesen Schleichweg eingeschlagen
hatte, seine Verdächtigungen anzubringen. Er fand sich bewogen, dieses
Versahren scharf zu rugen, 22. Julius 1791. Sein Beichtvater habe Recht
gethan, keines zu beantworten, aber er solle sich überhaupt in solche Dinge
nicht einlassen. Der bischösliche Beichtvater sen in dieser Eigenschaft weder
geistlicher noch Regierungsrath, noch Berichterstatter in asperlichen geistlichen

und weltlichen Geschäften; ber Pfarrer habe einen sehr schiefen Begriff von einem Beichtvater. Ich will und will es, setzte er bei, mit vollem Rechte, daß alle Geschäfte in ihrer Ordnung und in ihrem gehörigen Gleise gehen sollen, habe sich der Pfarrer zu beschweren, so wende er sich an die geistliche oder weltliche Behörde, die darüber an mich berichte, und ich pflege solche Berichte nicht unter den Tisch zu werfen. Dann geht er aber die Schriften in's Einzelne durch und zeigt die Nichtigkeit der Beschwerden und Anklagen.

Waltete er so in ben meisten Fällen als Bater, so zeigte er sich bas gegen auch in anderen Fällen, wenn es nothwendig und nüglich war, als herr und Fürst, und es ist schwer zu sagen, ob in ihm der Fürst ben Bischof ober ber Bischof ben Fürsten glücklicher unterstützte. Schon im Jahre 1786 entzog er den drei Collegiatstiftern in Bamberg die weltliche Gerichtsbarkeit und übertrug sie weltlichen Richtern, und ließ auf die Gegenvorstellung der Stifter eine sehr belehrende abweisende Antwort ertheilen.

Seine Burbe als beuticher Fürft und Bifchof mußte er auch Ron gegenüber geltend gu machen und feine Rechte gu mahren, und faum mar ein papftlicher Runtius in Munchen angefommen, als ber bambergifche Refibent in Rom den Auftrag erhielt, anzufragen, ob berfelbe mit Ratultaten ober mit Gerichtsbarteit verfeben fen, in welchem Ralle man fich mit ben übrigen beutiden Erzbischöfen und Bischöfen gur Bahrung feiner Rechte verbinden murbe. Dbgleich barauf fogleich geantwortet murbe. baf biefer Runtius fo wenig, als jener in Roln einen Eingriff in Die Rechte ber beutichen Bifchofe machen murbe, fo beantwortete man boch nicht einmal bie Ausschreiben besfelben von feiner Unftellung und Anfunft in Dunden. Cben fo muthig miberfeste fich ber Rurft ben Gingriffen bes Raifers 30 fenh II., ben er übrigens verehrte, in bie Rechte ber beutichen Rurft bifchofe, bei Gelegenheit feiner Unternehmungen gegen ben Bifchof von Baffau. Als barauf Jofeph II. bei einer Rudreife nach Bien ben Beg aber Burgburg einschlug, verfügte fich Frang Lubwig nach Bamberg, um ben Raifer nicht perfonlich empfangen zu burfen, und antwortete bann, als ber taiferliche Gefandte feine Empfindlichfeit barüber augerte : "Die Reichsftanbe tonnen, geschreckt burch bie Behandlung bes Rurftbischofes von Vaffan, mobl nicht febr geneigt fenn, bem Raifer ihre Suldigung bargubringen, ba man ihnen wenig ober keinen Berth beilegt." Uebrigens glaubte er boch, bie tleineren beutichen gurften, besonders die geiftlichen, fanden nur im Saufe Defterreich Schut und Balt, wegwegen bas gegenseitige Intereffe fie mit einander verbinde. Dit bem Raifer Leopold fcblog er einen Unterftugungs Bertrag, und fandte einen Theil feines Beeres ihm nach ben nieberlanbis ichen Provingen gu Gulfe, Die fich emport hatten. Seine Gefinnung war driftlich und beutich burch und burch, biefes hatte er ichon fruber auf ben

Reichstage in Regensburg gezeigt und zeigte es fort und fort, rathend und mahnend und helfend mit Bort und That, befonders bei bem Ausbruche und ber Fortbauer ber frangofifden Revolution, welche ihre Schreden balb gegen Deutschland herantrug. Alle Gefchafte, Die feine Stellung ju Deutschland oder bem Muslande betrafen, unternahm er felbft, und führte fie burch feinen Gefandten zu Regensburg mabrend ber ichmierigsten Beitverhaltniffe mit gewohnter Umficht burch. Er mar ber erfte ausschreibende Rurft bes frantischen Rreises, sein Beisviel, fein Bort wirfte viel. Und als Die Gefabr von Franfreich Bielen immer naber gu ruden fchien, und fie riethen, man folle die Emporung ichnell bampfen, ba mar er Giner ber Benigen, welche ben Leichtfinn und die Berblendung berer nicht theilten, welche glaubten, Die Erhebung bes frangofischen Bolfes tonne leicht burch Baffengemalt wieder unterbrudt werben. Er war überzeugt, bag frembe Einmischung bie Bewegung eines gangen Boltes nicht befcwichtigen und hemmen tonne, que mal ba von benen, gegen welche ber Aufftand gerichtet fen, fo viel und fo großes Unrecht, burch bie bisherige Geschichte ermiefen, vorlage.

Anfangs ichienen feine Absichten burchzudringen, und ba er von bem Rurfürsten von Pfalzbavern in Diefer Angelegenheit ichriftlich erfucht murbe, ber Bergog von Burttemberg und andere Fürsten eigene Gefandten an ibn fchidten, um feinen Rath gu boren: fo verhehlte er ihnen feine Deinung nicht, und er beschwor vorzuglich die beutschen Reichsftande, alle Antrage gu Einmischung in Die inneren Angelegenheiten Rranfreichs abzulehnen, im Innern ihrer Staaten felbst jede Beranlaffung zu Reibungen mit ben Dachtbabern jenes Landes ju vermeiden, bagegen fich überall einig und fart ju zeigen. Sollte Deutschland ja gezwungen werben, zu beschließen und gu handeln, fo mußte bas gange Reich als einig befchliegen und handeln; et zwar murbe nie für einen Reichstrieg gegen Frantreich ftimmen, weil feiner Ueberzeugung nach eine ganze Nation, die fich erhoben, von Riemanden, am menigsten von einem Reichsheere tonne bezwungen werden; vielmeht glaube er. baf ein Reichstrieg unfehlbar bie Auflojung bes Reiches berbeiführen werde. Roch ficherer und schmachvoller aber murde ber Untergang von Deutschland bei ber Uneinigkeit ber beutschen gurften und Stanbe fenn. - Go rieth er, banach banbelte er. Babrend am Rheine, befonbers in ben geiftlichen Fürstenthumern, Die frangofischen Auswanderer will tommene Aufnahme fanden und Baffenplage gur Befampfung ihres eigenen Baterlandes errichteten, geftattete Rrang Submig benfelben ohne Rud ficht auf Geburt, Stand oder Bermogen feinen langern Aufenthalt als brei Tage, felbft Rrante ließ er mit Schonung weiter bringen. Aber gugleich unterstügte er bie Armen und Bulfsbedurftigen, besonders bie Bifchofe und Beiftlichen, mit fürftlicher Freigebigfeit. Indem er fo bem frangofischen Reiche feine Beranlaffung ju feindfeliger Gefinnung gab, forberte et auch, mit ben Streifzugen verfcont ju bleiben, welche unter Cuft ime bis Maing nnd Frankfurt sich ausbehnten. Bugleich rustete er als beutscher Fürft zur Abwehr bes Feindes; im Jahre 1793 wurden wegen ber außersrbentlichen Kriegskoften auch die Geistlichen und Stiftungen zur Abgabe bes zehnten Pfennings angehalten, weil Beide ein höheres Interesse am glücklichen Ansgange des Krieges hatten, als der Bürger und der Landmann. Er befestigte Bürzburg stärker, forderte die franklichen Kreistruppen ein, und rief selbst die Bürgerschaft von Bürzburg zur Vertheidigung ihrer Stadt auf mit dem Versprechen, in ihrer Ritte Alles erdulden zu wollen.

So ficherte er für ben Augenblid feine Staaten gegen feindlichen Heberfall, aber nun begannen bie Berathungen gu Regensburg wegen ber Berletung bes beutschen Reichsgebietes. Bei bem Rreistage an Rure berg machte ber Gefandte bes Fürstbifchofes felbft bei jenen ber größeren Rurften noch bie Meinung geltend, dag Deutschland und die einzelnen Rreife bes Reiches ihr Beil nur in ber Reutralitat finden tonnten. Aber auf bem Reichstage ju Regensburg murbe burch ben überwiegenden Ginfluß von Defterreich und Preugen bald die friegerifche Stimmung vorherrichend. Rrang Ludwig war jeboch weder mit ben gu Rurnberg, noch mit ben gu Regensburg laut werbenden Anfichten gufrieden, und er fcbrieb feinem Ge fandten am Reichstage, ber auch jugleich Desterreich vertrat: "Er babe ju Rurnberg mit bem falten Rieber ber Reutralitat, ju Regensburg mit bem bigigen bes Rrieges ju fampfen." Die Reutralitat bielt er fur une patriotifch und untlug, Die Rriegserflarung fur unheilbringend bei ber bamaligen Busammensegung bes Reichsheeres, in welchem bie fleinen Abtheis lungen ber fleinen gurften und Stabte neben ben größeren verfcwinden und ber Aebermacht und Billfur Diefer preisgegeben murben, fo baf eine Rriegserklarung ben Untergang bes beutichen Reiches von ben Rreunden pher Reinden gur Rolge haben murbe. Die Neutralitätsverfuche bes frantifchen Rreifes übermand fein Anfeben, aber in Regensburg murbe ber Reichs. frieg befchloffen; ba that er bas Seine als Mitglied bes Reiches, beffen Muflofung er porberfah, gab bem Raifer grang und bem Ronige Frieb. rich Bilhelm II. von Preugen, ba fie ibn bei bem anfangs gludlichen Fortgange bes Rrieges befuchten, glanzenbe Refte, mar aber von feiner Muficht nicht abzubringen, und noch vor feinen Augen gefchab gum Theil fcon. was er vorausgefeben. Bahrend bie öfterreichifchen und preugifchen Beere fcon lange im Relbe maren, hatte fich bas Reichsheer noch nicht geruftet. noch nicht ju einem Gangen verbunden, fo bag nichts übrig blieb, als bie einzelnen Schaaren ber Stanbe, wie fie nach und nach einrudten, einen jener Beere einzuverleiben. Go murbe bie Schaar, welche Rrang Lubwig bem Baufe Defterreich gur Bertheibigung ber Rieberlande gu Bulfe gefchidt hatte, als fein Contingent jum Reichstriege ertlart.

Rach ber Einnahme von Maing, gu beffen Belagerung Preugen bie

geschickt hatte, entfernte sich der Krieg aus dem frantischen Kreise, damit aber nicht die Gefahr, und Franz Ludwig fürchtete, derselbe werde wie der dreißigjährige mit der Auflösung der geiftlichen Fürstenthumer als eine willkommene Beute für Freunde und Feinde enden.

Diese Furcht, dazu die Sewalthandlungen des näher rückenden mächtigen Preußen, als es die Fürstenthümer Ansbach und Baireuth in Besits nahm, der Schmerz, seinen Schöpfungen nicht die gewöhnliche Sorge und Theilnahme widmen zu können, vergrößerte seine Körperleiden und führten ihn dem Tode entgegen.

Seit drei Jahren schwanden seine Kräfte sichtbar, Baber stellten sie zwar theilweise wieder her; als er aber am 26. Rovember 1794 wieder schwer erstrantte, erkannten die Aerzte bald die Gefahr. Doch fristete die Kunst sein edles Leben so lang als möglich; auch während dieser Beit war er noch thätig; er empfahl in seinem Testamente seine Anstalten dem Rachfolger und bat ihn, er möchte besonders die Jugend im Auge behalten. Die Armen, deren er keine überging, seste er zu seinen Universalerben ein, und so starb er denn auch, von ihnen wie von jedem Guten beweint, am 14. Februar 1795.

## Wigul. Xav. Alois freiherr von Kreitmanr.

Weil die Erfahrung lehrt, daß unverdientes Glud gewöhnlich eitel und übermuthig macht, so verdient gewiß dersenige einer Erwähnung, welcher sich des Gludes wurdig, machtig und edel in jeder Beziehung zeigt, und dem sein Amt nicht ein sanstes Ruhekissen zum Richtsthun, sondern ein heiliger Antrieb zur unermüdeten Thätigkeit wird, wie dieß bei Kreitmayr der Fall war.

Er ist geboren zu München ben 14. December 1705, ber Sohn eines kurfürstlichen Hofrathes, besuchte bie Universitäten Ingolstadt, Utrecht und Leyden, dann als Begleiter der bayerischen Prinzen auch Frankreich, und wurde so vom Glücke begünstigt, daß er nach seiner Rückehr als kaum zwanzigiähriger Jüngling zum Postathe ernannt wurde. Aber er trachtete nun, des fürstlichen Vertrauens und seines Amtes sich würdig zu zeigen und erwarb sich durch unermüdeten Eiser eine große Geschäftskenntniß; doch mangelte ihm die eigene Anschauung des bürgerlichen Lebens, der Landwirthschaft, der Gewerbe und des Handels, dieser Grundquellen des Rationalwohlstandes, welche nur durch langes Beobachten und im Umgange mit dem Volke erwsrben werden. Er fühlte diese Lücke in seinem Wissen tief und suchte sie durch eine weise Auswahl ausgezeichneter und in Geschäften erpwohter Männer,

die unter und neben ihm arbeiteten, und durch den belehrenden Umgang mit Anderen zu ergänzen, was ihm bei seinem regsamen Streben auch gelang. Im Jahre 1741 ward er zum pfalzbaperischen Reichsvikariats - Hofgerichts-Beistiger ernannt und im Jahre 1745 in den Adelstand der Reichsritterschaft erhoben.

Seine Fähigkeiten waren anerkannt, weswegen ihn der Raiser Franz L. als Reichshofrath nach Wien mit einem jährlichen Gehalte von 12,000 Gulben berief; allein Kreitmayr blieb seinem Baterlande und seinem Fürsten Marimilian III. treu ergeben, bessen ebles Herz für Bayern gluckliche lichte Beiten versprach, und unter diesem Fürsten beginnt seine eigentsliche Wirksamkeit, bis er von Stufe zu Stufe steigend endlich zum wirklichen geheimen Staats-Kanzler und Oberstlehen-Propsten, so wie zum Kanzler der Akademie mit einem jährlichen Gehalte von 4000 Gulden ernannt wurde.

In biefen Memtern und Burben wirfte er voll Baterlandsliebe und unermubeten Gifers, bag er nicht nur ber vertraute Rreund bes Rurfurften, fondern auch der Liebling bes Bolfes murbe und blieb. Beinahe in allen Bweigen ber Staatswiffenschaften gleich gelehrt und burch vieljabrige Erfabrung geubt, immer im Beifte feines ebelfinnigen Furften auf bas Bobl bes Boltes bedacht, um es vom geiftigen Drude und aus ber Unmundigfeit emporzuheben und feine Laften zu erleichtern, bamit es eines froben Dafenns genießen tounte, fuchte er nur die fabigften und rechtlichften Manner gu befordern und fich ftets über bie Bedurfniffe bes Bolles ju belehren. Defe wegen war er für Jedermann leicht juganglich, borte aufmertfam und theilnehmend bie Bitten, Buniche und Befchwerben, obgleich er nur wenig fprach, und Benige verliegen ibn ohne Bulfe oder Troft. Er verfolgte Rie manden, baute aber auch Niemanden goldene Bruden. Richt leicht feste er Jemanden gang außer Thatigfeit, fondern wies ihn vielmehr, wenn er in bem einen Bweige nicht mit Erfolg wirken konnte, einem anderen gu; bloffe Empfehlungen, Die auf fein Berbienft geftügt maren, haßte er, und am wenigften begunftigte er das Better : und Gevatterwefen, diefe Beft alles wirklichen Berdienstes. Die Musmahl feiner Gebulfen, unter benen Lori fein vertrautefter mar, zeugte von feinem Scharffinne und feiner Umficht.

Im Jahre 1750 vermählte er fich, nach bem Tobe seiner ersten Gattin, bie ihm keine Rinder hinterließ, mit der Wittwe von Roder, geborne von Fronau auf Offenstetten, und erlangte durch Gutergemeinschaft mit ihr ein schones Landgut und bedeutendes Bermögen, und konnte nun mit besto größerer Buversicht, unbekummert um Gunft oder Ungunst der Beiten und der launenhaften Bechselfälle, zum Ruhm und Besten seines Fürsten und Baterlandes wirken, da er nicht stlavisch bloß des Brodes wegen zu dienen brauchte und er selbst überzeugt war, daß der höhere Staatsdiener nur dann mit Erfolg Rügliches leisten könne, wenn der Staat mehr seiner als er des

Staates bedürfe. Auch fanden die Staatsmanner von jeher auf ihren Landgutern Erholung und Ruhe ober eine angenehme Bufluchtftatte.

Rreitmagr wurde jedoch im Befige biefes ficheren Rudhaltes nicht eitel und ftolg und gab fpater auch feinen Sohnen ben Rath, fie follten bei ben größten Salenten nie fühlen laffen, daß fie nothwendig fenen, benn Die Fürsten murben fich fonft lieber weniger geiftreicher Menfchen bebienen, als abhangig fenn wollen auch von bem größten Beifte. Er lebte nur feinen Geschäften, er mar bie Seele jener Bersammlungen, Die ber Rurfürft Darimilian berief, bei benen fein Scharffinn, feine Umficht und fein redlicher Gifer immer Anertennung fanden; Die Bermaltung feiner Guter überließ er gang feiner Gattin, die durch weise Sparfamteit biefelben vermehrte und auch bas Landqut Bagtofen antaufte. Er tannte und liebte fo wenig ben Aufwand, daß fein Arbeitszimmer fein gewöhnlicher Aufenthalt war, welches eine ausgesuchte Bucher. Sammlung, aber teinen überfluffigen Prunt enthielt. Sein Gemuth mar von Religion burchglubt und als er im Jahre 1759 nach ber heftigften Beiftes - Anftrengung tobtlich erfrankte, gelobte er, nach feiner Genefung nie wieder eine augere Muszeichnung, felbft nicht Gold, ju tragen ober anzunehmen, und er hielt, mas er gelobt, fo bag er felbst den Grafentitel ablehnte, ben ibm ber Raifer Jofeph II. geben wollte, und weber ben Rammerherrn : Schluffel noch je einen Orben hatte. Bon jener Beit an trant er auch nur Baffer, gewöhnlich ichon bes Morgens, und die einfachste Lebensweise erhielt feinen Rorper und Geift bis in bas bochfte Greifenalter frifch.

Das größte Werk, welches er während seiner langen Dienstzeit vollens dete und weßwegen er von der Mitwelt angestaunt und von den Rechts-lehrern gepriesen wurde und welches zugleich einen treuen Spiegel seiner Beit und seines eisernen Fleißes gibt, von dem auch die Nachwelt noch Bieles lernen kann: das ist die Bearbeitung der bayerischen Landesgesese, jener berühmte Maximilianische Coder, das neue bayerische Landesgesese, sehend aus dem Criminal -, Civil - und Judiciar Coder) mit den dazu gehörigen Anmerkungen, die Frucht eines neunzehnsährigen Fleißes, dessen Ausarbeitung um so schwieriger war, als damals eine Menge alter und neuer Geses galten, die gesammelt und nach ihrer Wichtigkeit untersucht, ausgeschieden und dazu neue als bindende Norm ausgestellt werden mußten.

Kreitmanr suchte nun Licht und Ordnung in die verworrene ungeheuere Masse der Gesetz zu bringen, die alteren und besseren wurden beibehalten, neue andere gegeben, wie sie für die veranderten bürgerlichen Angelegenheiten nothwendig waren. Buerst erschien im Jahre 1751 sein Criminalrecht — das Recht in Ansehung der Verbrechen und Strafen, dem die Anmerkungen folgten, wobei er bloß als Samuler und Ordner der bisher üblichen Gesetz erscheint, die noch in ihrer ganzen barbarischen Strenge galten. Darin heißt es noch: "Stiehlt einer auf einmal oder zweimal

20 Gulben ober mehr in Gelb ober Berth, so heißt es ein großer Diebstahl und wird mit dem Strang bestraft. Doch steht in richterlicher Billfür, nach Beschaffenheit der Person und Umständen statt des Stranges das Schwert oder noch eine gelindere Strase zu erkennen. Bei einem dreisachen Diebstahl ift weder auf die Summe noch Burüdgabe zu sehen, sondern wird derselbe ohne Unterschied mit dem Strang bestraft. — Der Leichnam eines Selbstmörders wird durch den Scharfrichter unter dem Galgen begraben." — Rehnliche strenge Gesetze werden gegen Hererei und Bauberei angewendet, und der Bersasser bringt in den Anmerkungen selbst nur die verschiedenen Meinungen darüber, aber keine Milderung bei. Auch billigt er selbst die Folter in ihrer furchtbaren Anwendung, um das Geständniß einer That oder der Mitsschuldigen zu erpressen, und er meint, der Rugen der Folter könne nicht in Abrede gestellt werden.

Es war noch an der Beit, daß man glaubte, ben Mangel an Erziehung, bie Robbeit der Sitten und den eingewurzelten Müßiggang, welcher boch durch manchen Aberglauben genährt und gleichsam geheiligt wurde und der zu Lastern aller Art führte, durch strenge Gesehe zu heilen; man glaubte, es sen besser, jene halbmenschen ohne Gefühl für Tugend, Ehre und Schande und ohne wahre Religion, am Besten so schnell als möglich durch Schwert, Galgen und Rad aus der menschlichen Gesellschaft zu tilgen, als sie durch Erziehung und Besserung der Menschheit zu erhalten!

Im Sahre 1753 erschien das übliche Landrecht, welches in klarer Bufammenstellung alle damals in bürgerlichen Dingen durch Bayern geltenden
Rechte enthielt und nur in den Anmerkungen wies der Verfasser auf das
ältere Recht zurück; ausdrücklich mahnte er, den studirenden Jüngling zuerk
mit dem neueren oder jest geltenden Landrechte bekannt zu machen, statt
seinen Ropf mit dem Naturrechte, mit dem römischen und mittelalterlichen
Rechte anzufüllen. Bum bequemeren Gebrauche fertigte Areitmapr auch
noch ein Handbuch des bayerischen Coder, dann einen Grundriß bes allgemeinen deutschen und bayerischen Staatsrechtes, und im Jahre 1771 erschien
seinen Sammlung der neuesten und merkwürdigsten kurdayerischen Verordnungen, in welcher er nur das Reueste und von den älteren das Merkwürdigste, folglich von beiden das Köthigste und Brauchbarste gab und nach
einem bestimmten Plane ordnete, daß es als Handbuch und zum gründlichen
Unterrichte diene.

Darin besteht benn auch sein Sauptverdienst, daß er Plan und Ortonung in die Gesetzgebung brachte, daß er beutsch verständlich schrieb und ben Rachkommen ben Weg zeigte, wie die Gesetze gesaßt werden sollen, benn er selbst erkannte und sagte, daß nie ein Gesetzbuch verfertigt werden könne, welches nicht mit ber Beit ber Bufage, Erklärungen, Erlauterungen ober Einschränkungen bedürfe. Sätte Kreitmanr seine Laufbahn im Dienste bei ben niederen Gerichten begonnen, hätte er unter bem Bolte gelebt und

besse geistigen und körperlichen Bohles kennen gelernt, gewiß er ware bann eben so mild geworden, als er rechtlich war. Aber sein Berk bleibt die Grundlage aller künftigen Gesetzgebung und ist am wenigsten durch Feuerbach überstüssig geworden, der auch nur aus Büchern seine Rechtskenntniß erlangte und nur Beniges änderte, was die Beit selbst schon ausgestoßen hatte, dagegen manches andere Harte und Unhaltbare einschob.

Rreitmagr genog bas bochfte Bertrauen bes Anrfürften Darimilian III. und blieb auch, als Rarl Theodor nach Bayern tam, in feinen bisberigen Memtern und Burben. Seine ausgezeichneten Kenntniffe und feine Charafterfestigfeit sicherten ibm feine Birtfamteit, er geborte nicht gu ben Mannern, welche bloge Gunft erhebt und ein Bechfel in ber Regierung fturzt und bann bem Sohn und Spotte bes Bobels preis gibt und ihr Anbenten brandmarkt. In gewohnter Thatigfeit und Bieberfeit maltete er fort, fuchte bie neue Regierung über bas Land und Bolt aufzuklaren und beliebt ju machen und vor Diggriffen ju mahren und ju marnen. Des wegen wiberftrebte er ber Gingiehung bes Bermogens aus ben Jefuiten-Gutern, welches Maximilian III. fur bie Schulen bestimmt hatte und welches nun Rarl Theodor gur Grundung eines Malthefer Drbens-Bweiges verwendete, benn Rreitmagr fab die Rachtheile fur Die folgenden Gefchlechter ein, wenn die Erziehung ber Jugend wieder gang in die Bande Bergebens bot man ihm, um feine Beiftimmung gu erber Monche fame. faufen, zwei Rommentureien - eintragliche Pfrunden aus jenen Gutern für feine Cohne an; er ichlug fie aus und mabrte fich fo bem Fürften gegenüber bei aller Chrerbietung bas Recht ber aufrichtigen Barnung, Der Bahrheit, feine Gemiffeneruhe und die Achtung aller Eblen.

Seine Erholung von den fortgesetzen anstrengenden Arbeiten war Bewegung im Freien, früher stets zu Pferd, später zu Fuß, das trauliche Leben im Kreise seiner Familie und das Lesen der Alten, besonders der römischen Dichter, aus welchen er ganze Stellen mit jugendlichem Gesüble noch als Greis vortrug, wodurch er denn auch seinen Geist lebendig erhielt. Er starb in seinem fünf und achtzigsten Jahre, den 27. October 1790, und hinterließ seinen Söhnen kein anderes Vermögen, als ihr Muttererbe, so redlich hatte er nicht für sich und die Seinen, sondern für sein Vaterland gelebt. Sein Leichnam ruht in der Familiengruft zu Offenstetten. In München wurde ihm durch freiwillige Beiträge ein Denkmal errichtet den 27. October 1845. Seine Söhne setzen ihm einen Obelisten auf dem Dorsplatze in Offenstetten mit der bezeichnenden Inschrift: Dem Verfasser der Gesetze unter Kursürst Mar 111.



## Karl Theodor, Rurfürst von Pfalz-Bapern.

Nach dem Tobe des Aurfürsten Karl Philipp fiel das Erbe an die Rackkommen jenes Pfalzgrafen August, welcher nach dem Uebertritte seines
Bruders Wolfgang Wilhelm zur katholischen Religion noch allein die
lutherische Lehre in seinem Lande Sulzbach gegen alle Ansinnungen Desterreichs, Bayerns und seines Bruders erhalten hatte. Jedoch schon seine Sohn
und Rachfolger, Christian August, folgte dem Beispiele seines Oheims in
Reuburg im Jahre 1655, übte aber mit einer damals seltenen Räsigung
keinen Gewissenzwang gegen seine Unterthanen und so blieb das Ländlein
Sulzbach mit den dazu gehörigen Ortschaften lutherisch, jest vereinigte Larl
Theodor die Rurpfalz, Sulzbach und Reuburg als nächster Erbe.

Er ift ber Cobn bes Bergogs Johann Chriftian von Gulgbad, geboren ben 11. December 1724 ju Drogenbufch bei Bruffel, wo biefer mit feiner Gemablin, ber einzigen Tochter bes Bergogs von Aremberg und Erbin Rach bem frühen Tobe feiner Mutter murbe von Berg op Boom wohnte. er hier von feiner mutterlichen Urgrogmutter liebevoll erzogen und bann nach bem balbigen Lobe feines Baters (1733) von bem Rurfürften Rarl Philipp nach Mannheim gerufen und als der funftige Erbe der furpfalgifchen und Sulzbachischen Lander mit Sorgfalt gebildet; benn, mas freilich wundersam ericbien, ber Rurfürst mit feinen acht Brubern batte feinen mannlichen Erben und Rarl Theodor mar auch ber einzige Bweig ber Sulgbachischen Linie, und ber alte Rurfurft batte ibn begwegen icon mit feiner alteften Entelin Maria Elifabeth verlobt. Aber nach melden Grundfagen man ihn erzog, ift nicht unwichtig zu erfahren. Der Sefuit Seed orf entwarf ben Plan und fagt im Gingange, bag bie gurften mit gröftem Rug Die Gotter Diefer Belt genannt werben; bann ftellt er bie einzelnen Fürstenpflichten mit den Gigenschaften Gottes gufammen und fabrt fort: "Geld und Credit find der Prufftein einer guten Regierung und ber Landesherr barf verwenden und ausgeben, mas er will, wenn bas Gelb nur im Lande bleibt. In religiofen Dingen foll fich ber gurft eines erbanlichen Lebensmandels befleigen und fich gang befonders barin thatig ermeifen, bie tatholifche Religion zu erweitern und fortzupflangen; babei muß er mit aller Bescheidenheit verfahren, damit bei protestantischen Machten feine Unrube erwedt werde; boch tann er auf glimpfliche Beife bie tatholische Religion forbern, indem er Die tatholifchen Pfarreien und Schulen mit tuchtigen Dannern befest, in öffentlichen Memtern (mit Musnahme ber Rirchenvermaltung) keinen Reformirten ober Lutherischen beförbert, selbst auf ben Dorfern nur Ratholifen zu Schultheißen nimmt, und später, wenn die katholischen Machte durch göttliche Schickung die Oberhand gewinnen, kann ein katholischer Rurfürst von der Pfalz jederzeit weiter geben und das Beste seiner heiligen Religion fast nach Wohlgefallen beeifern."

Dieg maren bie Bauptgrundfage, welche bem garten moblwollenden Gemuthe bes jungen gurften eingepragt murben, und bie benn auch ihre Früchte trugen. Rachbem ber fürstliche Jungling binlanglich vorbereitet fchien, besuchte er bie Universitaten Leyben und Lowen, wo er fich ber Rechtswiffenschaft widmete und bann nach feiner Rudtehr von bem Rurfürften felbit in Die Staatsgefchafte eingeführt murbe, benen er fich um fo lieber unterzog, ba er teine Freude an den Baffenübungen und dem noch lange dauernden Ramaschendienste hatte, obgleich er zum hauptmann in dem Leibregimente und balb auch gum Oberften eines Regimentes gu Rug ernannt murde. Er spielte nie den Soldaten als wenn er an der Spige seines Regimentes ericheinen mußte, am liebsten weilte er in feinem Rabinete unter frangofischen Buchern, wo er fich auch mit wenigen vertrauten Rathen unterhielt, und fo die Belt und Menichen nur aus Schriften ober mundlichen Berichten, aber nicht aus eigener Anschauung tennen lernte. Schon am 16. Juli 1741 übernahm er bie Regierung von Sulzbach und Berg op Boom, vermablte fich feche Monate nachher in Mannheim, und warb nach bem Tobe Rarl Philipps, bes legten mannlichen Sproffen ber Pfalg - Reuburger Linie, ben 31. December 1742, auch Rurfurft von ber Pfalz.

Seine erften Banblungen forberten bas Bobl feiner Unterthanen und erregten größere Erwartungen von ibm ; ben haufigen Befchwerben über bie Bunahme und ben Bucher ber Juben begegnete er burch ben Befehl, bag fünftig nur breigehn Juden - Ramilien in Gulgbach wohnen und nie mehrere aufgenommen merben follten, bagu tam bas Berbot bes Saufirens; es murbe ihnen nur ber öffentliche Bertauf ber Baaren in ihren Saufern geftattet. Diefer Befehl murbe in ber Rolge öfter wieberholt, ba nach menigen Sahrgebnben bie Bahl ber Juben Ramilien burch manche Schleichwege wieder auf neun und funfzig angewachsen war. Er vereinfachte in ber Pfalg ben fcblepe penden Bang ber Geschäfte, verbefferte Die Berechtigfeitepflege, verlieb Die erledigten Stellen mehr nach Berbienft als nach Familien : Rudfichten, fuchte überall zwedmäßige Ersparungen einzuführen, und es mar fein Grundfas, bie Befoldungen mehr ergiebig ju machen, als fie ju erhohen, megmegen er gu bem Behalt in Beld auch Raturerzeugniffe reichen lieg. Uebervölferung ichien ihm eben fo gefährlich, als zu geringe Bevolferung ein Bormurf fur bas Bolf und bie Regierung; ber Sandel murbe burd neu angelegte und gut erhaltene Strafen, fo wie burch ben Frankenthaler Ranal erleichtert, durch treffliche Dagregeln Die Sicherheit gehandhabt, Die Schulen



gut eingerichtet, die verschiedenen driftlichen Gemeinden in ihren Rechten gefchütt, wenn gleich der Aurfürst fich streng katholisch bei jeder Gelegenheit bewies, und so geschah es, daß Rube und Ordnung, Bufriedenheit, Fleif und Bohlstand in seinen Staaten beimisch wurden.

Er hatte fich mit ber Ritterschaft am Rhein wegen bes Bilbfangredtes, mit Preugen wegen ber Erbichaft in Julich, Cleve und Berg verglichen, und überall blühte im Rrieden bas Land empor und die gange Pfals füblte bie Rabe bes glangenden und thatigen Berrichers, ber in Schopfungen bet Biffenichaft und Runft, fo wie bes Banbels und Gewerbfleiges eigenen Ruhm und bas Bohl feiner Unterthanen fuchte, und nur ein Glud fehlte bem Rurfürsten, eigene Rinder. Endlich nach neunzehnjähriger Che follte ihm auch biefes werben. Aber ber langerwartete Erbe ftarb balb nach feb ner Geburt und die fcmachliche Mutter entfagte fur immer bem Schmer und der Freude wieder Kinder zu bekommen. Und damit beginnt eine folgenreiche Umgeftaltung bes hauslichen Lebens, bas nicht ohne ars gen Ginflug auf bas öffentliche bleiben tonnte: Rarl Theodor mabite querft eine Baderstochter und nach beren balbigem Lobe nacheinanber Diefe und Jene, erhob ihre Rinder ju fürftlichen Burden und fuchte fie mit reichen Gutern auszustatten, und ward fo nicht nur gum Anftofte für Biele, weil Aller Blide ftets auf ben Berricher gerichtet find und Die Sittlichkeit meiftens nach bem Beispiele ber Boberen fteigt ober fintt, fondern es traf ihn auch der Borwurf, den öffentlichen ober für bas Bolt bestimmten Schatz zu feinen Privatzweden verwendet zu haben. Anfangs zwar bedte ber Glanz fo mancher von ihm in's Lebens gerufenen Anstalt jene Gebrechen, er grundete nach dem Beispiele' Maximilians eine Afademie im Jahre 1763, Deren Bwed war: Die Ratur ber Dinge und die Geschichte der Pfalz und des regierenden Saufes zu erforschen und barin der Wahrheit als dem höchsten Gesetze zu folgen; in Mannheim entftanb durch ihn eine physikalische ökonomische Gesellschaft und eine beutsche gelehrte Gefellschaft für Reinigung ber Sprache und bes Gefchmades in allen Standen des deutschen Naterlandes; vor Allen erhob fich die Mufik, von ihm mit reicher Unterftugung gepflegt, und mit ber italienischen Dver balb and das Theater, für welches felbst Leffing ben Plan entwarf und bas wirb lich die Runstschule für ganz Deutschland wurde. Später errichtete er auch eine Beichnungs . und Bildhauer . Akademie und ließ alle Jahre goldene Breit. mungen austheilen fur bas beste historifche Gemalbe, bie iconfte Lanbicaft und den besten Bauentwurf, auch murde die Gartentunft gepflegt. Aber Diefe und andere glanzende und wohlthatige Schopfungen konnten bie tiefen inneren Gebrechen nicht verhullen, Die immer offener hervortraten, feitbem ber erfte Gifer bes Rurfürften ertaltet mar und er um feiner Rube millen felten tiefer feben wollte. Das verberblichfte Uebel mar bie Rauflichfeit aller Stellen bei weltlichen und firchlichen Beborben und jene heillosen Anwarb

schaften, wodurch Kinder in den Biegen schon zu Aemtern bestimmt und jedem Talentvollen der Beg zur Auszeichnung und zum segensvollen Birten verschlossen wurde. Dazu kam die Reigung des Aurfürsten, seinen Gesichmack in prachtvollen, aber unnügen kostspieligen Anlagen zu zeigen, die seine Aufmerksamkeit von allen ernsten und eines Fürsten wahrhaft würdigen Bestrebungen abzogen.

Witten in diesem Wirken, diesen Beschäftigungen und Berstreuungen traf ihn plöglich die Rachricht vom Tode des Kursursten in Bayern. Er war gerade Abends bei dem Jahresschlusse in der Hoftiche zu Mannheim, als die Botschaft kam, über welche er beinahe erschrack und bei sich dachte: Run sind die guten Tage vorbei. Doch eilte er schon am 1. Januar 1778 nach München, überdachte auf dem Bege die neue Lage der Dinge, die Ansprüche Sachsens und Desterreichs, und war bei sich entschlossen, die Sache friedlich, wenn auch mit einigen Opfern, auszugleichen, und als ihm bei seiner Ankunft in München der Freiherr Hammerer von Hammerstein mit dem Glückwunsche und der Nachricht entgegen eilte, die sämmtlichen Lande seven bereits für ihn in Besit genommen, entgegnete er: "Boreiligkeit, die mir und dem Bayerlande mehr schaden als nügen kann."

Als nun, durch Friedrich von Preußen und die patriotisch gesinnte Herzogin Maria Anna veranlaßt, die Unterhandlungen über die Selbstständigkeit Bayerns begannen, als die Herzoge von Zweibrücken im Bertrauen auf Preußens Schutz den Ansprüchen und Aersprechungen Desterreichs widerstanden, und die Bayern mit Bort und Schrift gegen die Zerssplitterung des Laudes eiferten: blieb Karl Theodor ein müßiger Buschauer, als gelte es nicht sein Land und Volk, und er freute sich, als im Jahre 1779 der Frieden von Teschen mit Ausopferung des Innviertels zu Stande kam. Aber Lori und Obermaier fühlten seinen Groll, und dieser Ansang seiner Regierung in Bayern war nicht geeignet, ihm die Gemütter zu gewinnen, und bald zeigte sich, daß er nicht auf der Bahn seines Borgängers, des geliebten Maximilian III., fortzuwandeln gesonnen sey.

Er hatte die Jesuiten in der Pfalz in ihrer geistlichen Birksamkeit, so wie im Lehramte gelassen, so daß ihre Gesellschaft dort ohngeachtet ihrer Ausbedung noch fortdauerte und auch ihr ehemaliges Streben noch im Stillen fort lebte; sein vertrautester Rath war ein Iesuit; auch brachte er seinen ganzen hofstaat aus der Pfalz mit nach Bapern und die einslußreichsten Personen der neuen Regierung waren nicht in Bapern geboren und gebildet, kannten das Bolt und Land wenig, wußten nicht, wie sehr sich dasselbe in der letzten Beit gehoben hatte. An sie aber schloßen sich schnell Alle, welche disher als Bertheidiger der alten Unwissenheit, des Aberglaubens und der geistlichen herrschaft sich selbst in den Schatten gestellt und um ihre Birksamkeit gebracht hatten, und was ihnen unter der Regierung Rapimilians nicht gelungen war, gelang jest.

Bohl war ber Aurfürst für sich ein gebildeter freisinniger Mann, bieseigte er, als er einen großen Theil des Pruntes bei der FrohnleichnamsProzession und jenes die wahre Andacht störende Schauspiel abstellte, bas
am sogenannten Delberge die den Heiland darstellende hölzerne Figur nieberfallen mußte, auch verbot er jenen seierlichen Umzug um die Nariensalle
auf dem Hauptplage zu München, wodurch bisher der Sieg auf dem weißen
Berge des einen Bittelsbacher Bweiges über den andern alljährlich gefeiert
wurde. Allein bald wurde er in seiner Birtsamseit durch bösartige Berlaumdungen über das bayerische Bolt irre geführt, jest vor dem freigeistenischen Streben der Einen gewarnt, dann zu dem Glauben verleitet, in Bayern
tonne man Licht und Rildung nicht ertragen und das ganze Bolt muße
Kindern gleich behandelt werden. Bald zeigten sich merkwürdige Rückspritte.

Sein Borganger Maximilian Joseph hatte das berühmte Buch Beremund Lochstein, dessen zweite Auflage er selbst beforgte und hie und ba einzelne Ausdrücke milberte, durch ein feierliches Schreiben als die unverwersliche Grundlage in den kirchlichen Angelegenheiten gleichsam geheiligt; jest aber wurde das Buch verboten, und da selbst der kurfürstliche geistliche Rath sich desselben annahm, weil das Berbot in mehr als einer Rücksicht besonders für die fürstlichen Rechte selbst nachtheilig schien, erfolgte der benkwürdige Bescheid: "Lochstein solle weder verboten noch erlaubt sepn."

Bekannt ist das Schidfal der Dde Baupfers an die Inquisition. Diefer, ein geborner Münchner, hatte unter Maximilian mit Eifer die deutsche Sprache erforscht und das Schönste der neuesten Schriften in monatlichen Heften zum Unterrichte und Bergnügen für Bayern gesammelt, anch selbst Mehreres gedichtet, von dem seine Dde auf die Inquisition wegen ihrer bilderreichen lebendigen Kraft allgemeinen Beisall erhielt; auch der Anspürst Maximilian hatte sie gelesen und gebilligt. Sest aber wurde der neue Abdruck untersagt, denn es erschienen einzelne Stellen wie gegen die neue Verfolgungswuth in Süddeutschland gerichtet, da es in der Dde beist:

"D Duldung, Gotteskind! Du aus des Mittlers Bunden Hervorgegangene Schöne, bu, Durch die Germaniens drei Kirchen eng verbunden In Eintracht blüh'n und schwesterlicher Ruh', D kehr' den fanften Blick nach Süden, wo mit Thranen Die Menschheit dich um Hulfe sieht."

Als das Berbot kund wurde, erschien die Sache so wichtig und zumal für den Ruhm des mißleiteten Landesfürsten so nachtheilig, daß das Bücher-Censur-Collegium vier Rathe mit dem Prasidenten an ihn abzuordnen beschloß, ihm die Sache vorzutragen; so sehr suchte man seine und bes Landes Ehre zu wahren. Der Kurfürst entließ sie mit den Worten: "Wir werben die Sache untersuchen lassen." Bald barauf wurde jedoch Baupfer

angehalten, bas fatholifche Glaubensbefenntnif abgulegen, und um bas Daf voll zu machen, tam ein Befehl an feine Dberbehorbe, ben Boffriegsrath, "bağ man ihn bergeftalt mit Arbeiten überladen folle, bağ ihm zu theologifchen und fo anderen ausschweifenden Schreibereien feine Beit' übrig bleibe." Bewiß hatte, wer biefen und ahnliche Befehle veranlagte und auffeste, nicht Die geringfte Achtung fur Die Gbre feines Berrn, aber alle erfcbienen nur wie Glieder einer endlofen Rette von Planen gum Berberben Bagerns: man wollte Diejenigen, welche weiter faben, als fie follten, entfernen, und brudte fie auf alle Beife in der hoffnung, daß fie endlich doch unvorsichtig und laut ichreien murben, und bann mar in jenen Beiten ein einziges unvorfichtiges Bort hinlanglich, ben Sturg und bie Unterbrudung gu vollenden. Doch Baupfer bulbete und fcwieg; aber jener Befehl murbe burch gang Deutschland befannt, nun mard ber Berfolgte mertwurdig, Bayern als ein barbarifches Land gefcholten und ber Genius bes Boltes felbft befchulbigt, das doch an allen Dingen unschuldig war, mabrend bie gemiffenlofen Rathe bas Ansehen ihres Fürsten migbrauchten und auf bas Bolt und die Regierung Schmach und Migtrauen hauften.

3m Jahre 1781 errichtete ber Rurfürft einen Bweig bes Malthefer-Orbens, bamit er auf Diefe Beife feine Sohne verforgen mochte, welchen fein Erbfolgerecht in Bapern guftand, und er verwendete gur Ausstattung bes Orbens die Guter der Resuiten, beren Ginfunfte Marimilian fo weise und mobithatig fur bie Berbefferung ber Land - und Stadticulen, für Lehrer und Bucher verwendet batte. Die bisberigen Lehrer, Beiftliche und Beltliche murben nun mit einem farglichen Gnabengehalte entlaffen und bie gelehrten Schulen mußten bie Rlofter übernehmen, welche aus ibrer Mitte Die Lehrer, fabige ober unfabige, wie es fich eben traf, gur Beforgung ber ihnen aufgeburdeten Laft ausmählten, mabrend bie beutiden Schulen fummerlich babinfiechten. Damit fanten Die iconen Anstalten und Plane jur geiftigen Bilbung und Erhebung Baperns ploglich, und ber alte Aberglaube und fein Gefolge fehrten gurud, Die abgewürdigten Reiertage murben wieber gefeiert und feit bem Befuche bes Papftes Pins VI. 1782 und feit ber Antunft bes Runtius in Runden mar Bayern gang bem Alten gugewendet. Balb barauf tamen bie traurigen Jahre, in benen ein haflicher Parteigeift und eine, jede perfonliche Sicherheit gefahrbende, Berfol gungefucht malteten, und Digmuth und Ungufriedenheit und Digtrauen bemachtigte fich ber Gemuther.

Der gemäßigte Beftenrieder schilbert jene Beit mit ben lebhafteften Farben bes Unwillens und sagt, bag von ber Rabinetsgerechtigkeit bas
Birken ber gesemäßigen Richter gelähmt und bie unwürdigfte heuchelei
genährt wurde, um nur ben Gunftlingen nicht zu missallen, in beren Billkur bas Bohl und Bebe so Bieler lag. Diese Fremblinge betrachteten
Bavern wie ein erobertes Land, von bem man alle Lebensschäße erpreste,

bas man mit Mißtrauen und Verachtung behandelte, bessen Bewohner man in die alte Finsterniß gestissentlich zurücktürzte und mit frechem Sohne und stolzer Berachtung rief: die bayerische Ration ist dumm und aberglaübisch! Aber noch gab es unter ihr redlich kühne Männer, welche das Unrecht zu rügen wagten: ja die ganze Ration that es, und man hörte im ganzen Lande nur Eine Simme über die Lage der Dinge, selbst Druckschriften gingen von Hand zu Hand. Rur zu den Ohren des Aurfürsten brang sie nicht! Denn er war von seinen Lieblingen ganz umstrickt und konnte nichts erfahren, als was sie wollten. Er wußte sich dem Bolke nicht zu nähern, lebte in hoher fürstlicher Abgeschiedenheit und ersuhr weder die Leiden, noch lernte er den Charakter des biederen Bolkes je kennen, da man gestissentlich Alles that, daß ihm dieses unmöglich wurde.

Immer deutlicher zeigte es sich, daß er ungern in Bayern weile, und plöglich verbreitete sich im Jahre 1785 das Gerücht, er sey mit Desterreich einverstanden, seine Herzogthumer Bayern und die obere Pfalz mit Reuburg und Sulzbach gegen die Riederlande als künftiges Königreich Burgund auszutauschen, schon habe man dafür Rußland gewonnen und die Herzoge Karl und Maximilian Joseph von Bweibrücken könnten gedrängt nicht länger dem Plane widerstehen. Allein da diese doch ohngeachtet aller Drohungen und Lockungen widerstanden und sich an Friedrich von Preußen wewdeten, der ihre Rechte zu schücken versprach und den deutschen Fürstenbund schloß, um Desterreichs Absüchten zu vereiteln: wurde der schon weit gediehene Plan unterdrückt und Bayern wieder glücklich aus der Gesahr gerettet, eine bloße Provinz von Desterreich zu werden.

Um jene Beit ward in Bapern die Gefellschaft ber Illuminaten entbedt. welche von Abam Beishaupt bem öffentlichen Lehrer in Ingolftabt gegrundet und in Bayern und burch gang Deutschland weit verzweigt war und ben Umfturg ber bestehenden Berfaffung und die allgemeine Berrichaft über Rurften und Bolfer mittelft ihrer Gingeweihten beabfichtigte, weftwegen fie bie fahigsten Junglinge und bie geiftreichsten und angesehenften Ranner in Amt und Burben zu gewinnen wußte. Go mar es beinahe babin getome men, bag eine neue Zesuiten - Gefellichaft, nur unter anderem Ramen, bie Menschheit verberben und feffeln wollte; Die Mitglieder in Bayern mußten Die Migstimmung und Ungufriedenheit bes Boltes und ben geistigen Drud ju ihrem Bortheile ju benügen und unter bem Scheine eines Bundes, melder bloß die geistige Forberung beabsichtige, Biele zu gewinnen, iudes ibre eigentliche Abficht ungemeffene Berrichsucht und Befriedigung aller Lufte mar. Der Rurfürst hatte icon im Jahre 1784 auf die Angeigen vom Befteben Diefes Ordens ein strenges Berbot gegen alle nicht bestätigten Gefellichaften erlaffen, bann wieberholte er feine Befehle gegen Freimaurer und Illuming. ten, feste Preife auf ibre Entbedung, und nun gerftaubte ber Bund.

Aber nun murbe ber Argwohn bes Rurfürsten burch feinen Beichtvater, ben ehemaligen Zesuiten Frant und ben geheimen Rath Lippert gegen Die redlichften Manner bes Landes erregt und mach gehalten und alle, Die noch im loblichen Streben aus ber fruberen Beit frei gu benten und vernunftige Anfichten über bas Chriftenthum ju verbreiten magten, murben verfolgt, unter ihnen ber finnige Mlois Dietel von Preffath, Pfarrer gu Berg und fpater Profeffor in Landshut; Die perfonliche Sicherheit verschwand und das gelbe Bimmer im turfürftlichen Schloffe murbe ein Schredenswort. Und wie Die ichlechten Rathgeber bei ber Ungufriedenheit bes gebrudten unaufriedenen Boltes ftets die Bahrheit verhehlen und die Urfache bes Diffvergnügens in andern Dingen, nur nicht in fich felbft und in der fehlerhaften Regierung fuchen und finden wollen, fo gefchah es auch bier. Jest murde verboten, über Geschichte ber Philosophie zu lefen, ober nach ben Schriften bes Denters Rant zu lehren, eben fo follte Die griechische Sprache nicht mehr fo eifrig betrieben werben. Bon ber Atademie murben Die ico. nen Biffenschaften gang ausgeschieden, burch welche man bisber auf Die Beredlung bes Beschmades gewirft batte.

Der Aurfürst war gang in den Sanden seiner Rathe, und diese wuße ten sein ohnehin mißtrauisches Gemuth mit der Schilderung stets neuer Gefahren zu umstriden, daß weder er seines Lebens noch das Bolt seiner Regies rung froh wurde.

Und boch that er Manches fur Bayern, gumal für Munchen, mas bes Dantes und der gerechten Anerkennung würdig war; der Salz - und Bergbau murbe gehoben, die Straffen verbeffert, eine gefährliche Rahrstelle an ber Donau bei Abbach durch Sprengen des Felfen unschädlich gemacht; Die Stadt München verschönert, das Karlsthor gebaut, Die Gemalde-Galerien vereinigt und juganglich gemacht, und burch Benjamin Thom fon, ben nachmaligen Grafen von Rumford, ber englische Garten angelegt, eine Dilitar - Atademie errichtet und eine gute Armen - Auftalt in's Leben gerufen, um bem Bettel und Dugiggange ju mehren, eine Beterinaricule fur gute Biebargte gegrundet. Bu Munchen wollte er in gutgemeinter Abficht ben Bunftzwang lofen und er erlaubte begwegen ben Sandwerkern ber Borftabt Mu und Baidhaufen in ber Stadt ju arbeiten und babin Lebensmittel jum Bertaufe ju bringen, wodurch er eine Minderung bes Arbeitelohnes und bei freiem Bandel niedrige Preise und Gute besonders von Brod und Aleifch bewirken wollte: allein die Bunfte in der Stadt fanden fich badurd in ihren alten Rechten verlegt und in ihrem Erwerbe beschränft, und bet Burgermeifter Reindl mußte an der Spige mehrerer Abgeordneten am 27. September 1788 bem Rurfürsten Die Beschwerden vortragen, vergaß fic aber am Enbe fo, bag er feine Rede mit den Borten folog: "Ran tank von Seiten bes Stadtrathes mit Leib und Leben burgen, bag Gurer Rurfürstlichen Durchlaucht hochsten Person nicht bas minbeste Unliebe jemals begegnen werbe, aber in ber Folge nicht gut stehen, bag benen, welche bie: Burgerschaft so außerordentlich franken und beeintrachtigen, bei Gelegenheit feine Unannehmlichkeiten widerfahren."

Diefe Rede machte auf Rarl Theodor einen tiefen Ginbrud; er zeigte fich jeboch gelaffen, entließ die Abgeordneten gnabig, Die Cache marb unterfucht und wieder wie vormals hergestellt, und ba er erflatte, er verfebe fich gur Burgerichaft, daß fie Die Lebensmittel ftets gut liefern und nicht vertheuern merde, ichien Alles beruhigt und vergeffen: als ber Rurfürft am 11. October fruh unvermuthet die Stadt verlieg und nach Mannbeim fuhr, wo man ihn mit Jubel begrugte, babin murben auch bie Leibe machen ber Bartichiere und Trabanten und bie Pofbienerschaft beschieden, und es ichien, als follte Munchen eine bloge Provinzialftabt werben, und ben Rurfürsten nie wieder in ihren Mauern feben. Darüber entftand große Befturgung, und es murbe eine Gefandtichaft nach Mannheim geschict, um Onade, Bergeihung und Rudtehr des Rurfürften gu erfleben. Sie marb autig aufgenommen und mit bem Berfprechen entlaffen, er werbe ihrer Bitte willfahren; aber erft am 15. Juni 1789 verließ er Mannheim und gog nach wenigen Tagen unter bem Frohloden ber Burgerichaft wieder in Dunden ein, erließ zur allgemeinen Freude einen Theil ber Steuern und gab am 10. August ber Stadt ein großes Reft in ber Reitschule und in bem barane ftogenden hofgarten, wo ber Bein aus ben Brunnen fprang und bas Roff öffentlich bewirthet murbe. Die Reitschule mar zu einem Tangfaale foftinie lig eingerichtet worden; allein ehe noch Abel und Burger fich verfammelten. Batte man nicht ohne Absicht in Die Raume Menfchen aus ben niebrigften Rlaffen gelaffen, welche ben Saal mit tollem Jubel erfüllten, bag fich alle Gebildeten fern hielten, und als darauf Rarl Theodor mit bem Rurfürften Erzbischofe von Trier zwischen zwei Reihen von Grenadieren im Saale ererichien, die auf bem Bege icon bas betruntene Bolt mit Dube gurudbiels ten, und er bas Getummel erblidte, unter bem man ihm bie Gebilbeten pon Munchen vorstellte, tehrte er unwillig nach feinem Palaft gurud. Co ward auch biefer Tag burch geflissentliche Schuld ober Sorglofigfeit fur ben Rute ften und bas Bolt getrübt.

Die nachfolgenden Jahre konnten um so weniger Bertrauen und Liebe weden, da die Ummälzungsversuche von Frankreich aus auch Bapern bedroheten; die Bayern kampften im Bunde mit Desterreich gegen die Schaaren ber französischen Republik ohne Bortheil, und Bayern war im Frieden von Campo Formio treulos von dem mächtigen Bundesgenossen als Entschäbegung angesprochen und bewilligt worden, und so war es nahe baran, daß Desterreich endlich unter Karl Theodor seinen langgenährten Bunsch er füllt sah: als neue Kriegsereignisse und der plogliche Tod des Kurfürsten,

ben 16. Februar 1799, Alles anders geftalteten und Bayerns Selbstftanbig-

Karl Theobor starb unbeweint; er forgte für seine unebenbürtigen Rinder mehr als für fein Bolt, befolgte und ichunte Die auferen Religions. gebranche mit angftlicher Genauigfeit, hemmte bagegen bie freie Entwidelung bes Geiftes und brachte auf Bayern, bas unter feinem Borganger mit Ruhm fich unter ben beutschen Stämmen erhoben, üble Rachrede. Die Mitte und bas Ende feiner Regierung verduntelte ben iconen Anfang berfelben und er verlor feinen Ruhm, ben er fich in ber Pfalz erworben, burch fein nachmaliges Birten in Bayern, und Diefes Gine zeugt hinlanglich von bem Beifte feiner Regierung, bag von ben brei Leichenreben, welche auch ihm, wie jebem babingeschiedenen Fürften gehalten murben, teine bem öffentlichen Drude übergeben murbe, als hatten fich bie Rebner gefcamt, bas, mas fie gu feinem Lobe fagten, ber Belt zu übergeben, und ber eine Rebner fagte am Schluffe geradezu: "Berbeffern wir unfer Urtheil über ibn, geben wir einet Rritif, Die fich ju viel erlaubt, fein Gebor, und fleben mir ben Allerhochften um ewige Rube fur feine Seele an." An ihm zeigte fich ber Spruch in voller Kraft: "Rach dem Tode die Wahrheit!"

### franz Xaver Kefer.

Menn die Alten Denjenigen einer Bürgerkrone würdig achteten, ber ein einziges Menschenleben erhielt, so verdient gewiß auch der Mann rühmlich genannt zu werden, welcher Tausende vom Berderben rettete, die Jünglinge dem Müßiggange und allen daraus entstehenden Lastern entriß und sie bilbete und sittete: Franz Taver Refer, der Sohn eines Gerichtsdieners, geboren im Jahre 1764 zu Air — gewöhnlich Ar Ded genannt — bei Eggensselden in Riederbayern. Die Anfangsgründe der lateinischen Sprache und Musit erlernte er in einem Rloster, besuchte dann das Chmnasium in Passau und das Lyceum in München, wo er in der Folge die Stelle eines Erziehers bei den Kindern einer abeligen Familie übernahm und dann eine Anstellung in der kursürstlichen Militär-Atademie erhielt.

Still und thatig lag er feinem Berufe ob, aber bamit nicht gufrieben wollte er fur die Menschheit noch auf eine andere Beise wirten. Da et die jungen Leute, Lehrjungen und Gesellen, an den damals vielen Feierstagen mußig umherschweisen oder gar in Wirthshausern den Lohn vertristen und verspielen sah, und zugleich erkannte, daß bieses nur baber komme,

weil bie Jugend wenig ober nichts gelernt habe und biefes Benige aus Mangel an fortgefester Uebung bald wieder gang vergeffe: fo tam ihm bes Bebante, die Lernbegierigen an den Sonn . und Reiertagen um fich ju fammeln. Diefer Gebanke verließ ibn nicht mehr, und er bat baber bie Regie rung um Erlaubnif, eine Schule Diefer Art zu eröffnen, um bie beranmadfende Jugend vom muffigen oft ausschweifenden Beitvertreibe gur Dronung. jum Fleig und jum Geborfam ju gewöhnen und ihnen Gelegenheit gur Geiftes - und Bergensbildung ju gemahren. Die Regierung ertheilte ibm bie Erlaubniß und fo eröffnete er benn im Jahre 1793 ohne alle Unterftusung feine Schule an Sonn . und Feiertagen, sammelte bie Lehrjungen und Gefellen um fich, ertheilte in verschiedenen Rlaffen bes Morgens vier und Rachmittage zwei Stunden Unterricht im Lefen, Schreiben und Rechnen, gab ben Schülern dazu felbst die nothigen Bucher und Anderes unentgeltlich, und mußte durch feinen Gifer und feine liebevolle Behandlung nicht blog bie Jugend, sondern auch Freunde und Wohlthater zu gewinnen, von denen ibn bie Ginen im Unterrichte unterftugten, Die Anderen ihm Geldbeitrage gaben. Am meiften forderte fein ichones Unternehmen der edle Steiner, früher Befuit, geboren ju Bembing, ber mit beutschem Sinne fur bie Erhebung ber Schulen als Schulrath wirkte, ber Burger Scheuchenpflug und ber Gaftgeber Frang Albert. 3m Berbfte 1795 hielt er mit feinen Schulern Die erfte öffentliche Prufung, zeigte, mas geleiftet worden, und von nun an galt feine Anftalt als eine öffentliche und erfreute fich ber Theilnahme aller Buten.

Da Refer in feiner Che feine Rinder hatte, wendete er auf feine Schule, die er sein Rind nannte, alle Kräfte, bezahlte selbst die Lehrer, und es unterftuste ihn darin feine Gattin mit redlichem ausdauerndem Gifer, ob gleich fie aus Mangel einer Magd die Schulzimmer felbst reinigen mußte, und es gehörte große Aufopferung und ein hoher Seelenmuth bazu, bie Anstalt ohne alle Gulfsmittel fortzuführen, besonders als nun auch ber Reib ermachte und bie Reinde und Berfolger alles Lichtes auch gegen biefe Schule als eine verderbliche Neuerung schrieen. Refer trat hier offen den Reinden entgegen, mußte bort mit anhaltender Gebuld bie Sinderniffe gu beffegen, gab immer öffentlich Rechenschaft über fein Birten, über bie für feine Schule empfangenen Bohlthaten, sprach ben Bürgern an's Berg und mahnte fie, ihre Lehrjungen jum Besuche ber Schule aufzumuntern und fagte: "Bebentt es boch felbft, es find ja enere Rinder, euere Befellen, vielleicht euere Rade folger und Schwiegersöhne, und was fie lernen, gereicht ihnen und ench jum Rugen. Bir feben ja felbst unter uns Beispiele, dag die Sohne armet Meltern, wenn fie fich tuchtig bildeten, ben reichen Burgerfohnen obne Renntnisse in allen Gewerben den Lorrang abgewonnen und fich zu burgerlichen Ehren ichwangen, indeffen Diefe taum bas tagliche Brod verbienen. Aber mer ift noch fo thoricht ju glauben, er bedurfe feiner Renntniffe. meil ier

Geld habe?" - Dit eindringenden Borten zeigte er, bag ber ungebilbete und unfleißige Bandwerter auch ber ungehorfame und allen guten Anordnungen miderftrebende fen. Ber von feinen Pflichten und von ber mahren Chre feine richtigen Begriffe in Ber Jugend erhalten und Die Lebrjahre binüber gebracht bat, ohne ben Berftand ju bilden, ber wird einft ein unglud-Bober fonft tommt die Rlage, bag fo wenig licher und armer Barger. Aufrichtigkeit und Treue mehr herrscht, daß der ehrliche biedere Sandschlag unferer Boraltern nichts mehr gilt, bag es bagegen fo viele Raule gibt, Die beständig blaue Montage und Feiertage halten wollen, als weil fie nichts gelernt haben und nichts lernen wollen. Rur die fortgefeste Bilbung bes Berftanbes und Bergens ichafft redliche und arbeitfame Leute. Die Deifter mogen bedenten, daß fie bei ber Uebernahme eines Lehrfnaben gugleich Raterftelle übernehmen, und daß es nicht genug fen, wenn biefelben blog das Sandwert lernen, fondern fie muffen auch gute Menfchen, treue Unterthanen, rechtschaffene Burger werben. - Rach und nach mehrten fich Die Schuler, die er einer Baumichule verglich und nach ihrem Alter und ihren Fabigteiten in Rlaffen eintheilte, und ber Befuch ber Schule ftand Fremden und Dann erweiterte er auch allmählig ben Lehrfreis, und Einheimischen offen. ba er fab, bag bie Erziehung bes fünftigen Burgers, befonbers bes Bandwerters, fo gang vernachläffigt fen, unterrichtete er auch in ber Gefcichte, Erbbefdreibung und Sandlungetunft, ber funftige Burger follte miffen, wie Staaten und Bolfer und Gemeinwefen ebemals beschaffen maren, damit & mit der Gegenwart um fo gufriedener fen; er follte bas Land tennen lernen, wo er geboren, und die Lander, mober er feine Baaren begiebe ober wohin er fie fenden wolle, wie er diefelben am leichteften beziehen und wie man gute von fcblechter Baare unterfcbeiden tonne. - Darauf gewann er Die Professoren Mitterer und Schmidt für ben Unterricht im Beichnen und in ber Raturgeschichte, und fie wendeten auch die Steindrudtunft mit Erfolg jum Besten ber Schule an, Der Lehrer Bolgapfel lehrte Die Rechenfunft und erleichterte burch die Erfindung ber Lautmethode und bas Ropfrechnen ben Unterricht für die Jugend unendlich.

Bald galt die Schule als ber kleine Anfang einer polytechnischen Schule, und nun überließ ihm die Landschaft im Jahre 1797 unentgeltlich ein Schulgebaude, die Beiträge für Brennholz, Bücher und Papier mehrten sich, und im Jahre 1799 bezogen die fünf Lehrer miteinander für den Unterricht 429 Gulden. In diesem Jahre erschien der Aurfürst und nachmalige König Maximilian unvermuthet in der Preisevertheilung, und mit seinem scharfen Blide erkannte er schnell das Sute, welches durch diese Schule gestiftet werde, nahm sie in seinen besondern Schutz, gab allfährlich eine Unterstützung zum Ausdingen und Freisprechen der armen und fleißigen Schüler, und von nun an blühete die Schule immer schöner empor. Selbst

Die barten Rriegsjahre bemmten ben Unterricht nur wenig und Refer machte über Diefes fein Rind mit mabrhaft vaterlicher Sorge. Die Lehrgegenftande vermehrten fich und vor Allem mar Refer bedacht, Die Jung. linge benten und beobachten gu lehren, um mit flarem Blide bas Leben und bie verschiebenen Erscheinungen befonders mahrend ber Banberjahre au betrachten und fich vor Schaben zu mahren. Degwegen gab er felbft eine Anleitung jum Denten, Die er praftifche Bernunftlehre nannte; fon wurden auch die Anfangsgrunde der Geometrie und Dechanit vorgetragen. Durch alles bieß wollte er feine Schüler lehren, bei ihren Arbeiten als Schloffer, Schreiner und bgl. zuerft auf Bequemlichkeit und Gebiegenbeit, bann auf Leichtigkeit und Bierlichkeit ju ichauen, bag bie Ginfuhr von fremden Arbeiten in Bayern endlich aufhoren muffe. Dbgleich er nach feb nem Grundfage : Gile mit Beile! nichts übereilte, zeigten fich bie Worb fcritte feiner Schuler immer beutlicher, bie Boblthater mehrten fich und mit ihnen bie Instrumente, Daschinen und Modelle fur die Anftalt. Der Bmed berfelben murbe gulest ein breifacher, bag fomobl bie Lebrjungen und obne Unterricht aufgewachsene Anaben, als auch Burgerefohne und Gefellen, bie fich blog fur Sandwerke und Gewerbe bilben, als auch angehende Soul lebrer Unterricht und Musbildung erhielten, und Refer durfte mobl' offent lich fagen : Bahrlich, nicht gar viele Staaten in Europa befigen eine abm liche Anftalt von fo weit umfaffendem Birtungefreife. - Bis ju feinem let ten Lebenshauche mar er für diefelbe thatig und ein ploglicher Zod enbete fein Leben im neun und breifigften Sahre, als er eben befchaftigt mar, bie neuen Bohlthäter in das Gedenkbuch der Schule einzutragen, den 11. September 1802. Bon feinem Fürsten murde ihm ein Grabstein gefest, baranf ftebt: "Dar Jofeph, Rurfürft, ehret bas Andenten an Frang Raver Refer, Stifter und erften Lehrer ber Feiertagefcule fur Rünftler und Sandmet ter in Munchen durch Diefes Denkmal. Taufende feiner Schuler burd Europa ehren es in ihren Bergen, Freunde und Mitgenoffen feines Amtes burch Thranen."

Die von ihm gegrundete Schule blubt fort und fort.

# Karl Alexander, Fürst von Thurn und Taxis.

The following the second

. . . ?:

Es gibt einzelne Menschen und felbst ganze Geschlechter, welche in stiller Abatigkeit, obgleich nicht durch außerordentliche Schickfale und Großthaten ausgezeichnet, unter ihrem Bolke bahin wandeln, aber stets das Gute und Schone zum Rüglichen fügen, und so ihren Ramen zum unvergänglichen Ruhme in die Jahrbucher ihres Baterlandes eintragen und dankbare Erinnerung an ihre vielfachen Berdienste hinterlassen. Bu diesen gehört das Geschlecht der Fürsten von Thurn und Taris.

Es ftammt urfprünglich aus Mailand und ber erfte befannte Abnherr foll gegen bas Ende bes vierten Jahrhunderts megen ber tapferen Bertheibigung bes ihm anvertrauten neuen Thores gegen die Arianer gur Belohnung bie herrichaft Balfaffina am Comer Gee und ben Ramen bella Torre - von Thurn - erhalten haben. Die Rachfommen besfelben behaupteten eine Beit lang felbft bie Oberherricaft über Mailand und anbere Stadte, und verfdmagerten fich mahricheinlich mit einer anderen eblen familie ber Laffo - Laggis ober Laris, von welcher ber berühmte Sanger bes befreiten Jerufalem abstammt, dag fie fortan bie beiden Ramen von Thurn und Saris trugen; jedoch glauben Ginige, ber lette Rame ftamme pon einer ihrer Befigungen und baber, weil bei einem nabeliegenben Berge im Gebiete von Bergamo haufig Jagt auf Dachfe gemacht murbe, fo wie benn ber Dachs noch jest bas Mittelfdild im Tarisichen Bappen bilbet. Giner bes Gefchlechtes ber von Thurn bieg Zacius, burch melden ber Name Zaris noch mehr verbreitet murbe, fo bag fich ber Sohn besfelben, Lamoral, Diefen Ramen beilegte, ber fortan bem Gefchlechte blieb.

Der Urentel dieses Lamoral war Roger I., ber aus Italien nach Deutschland übersiedelte, vom Raifer Friedrich III. im Jahre 1450 zum Ritter geschlagen wurde, und den Ruhm und Glanz seines Seschlechtes durch die Einführung des Postwesens gründete. Denn er war der Erste in Deutschland, der in Tirol eine Post anlegte — vom lateinischen Worte so genannt, weil in gewissen Bwischenraumen Pferde bereit standen, um Briefe und Reisende fortzuschaffen.

In den früheren Beiten und im ganzen Mittelalter war die Berbinbung der einzelnen Lander und Städte fehr mangelhaft, und es bedurfte vieler Bochen, bis eine wichtige Nachricht fich durch ganz Deutschland verbreitete; benn es gab noch teine Posten. Die Gutsherrschaften sendeten ihre Frohnboten oft nach weitentlegenen Städten, die den Beg um geringen Lohn laufen mußten; andere Privatpersonen bedienten fich zur Besorgung ihrer Briefe und Rachrichten in der Rahe der Amtsboten, für die Ferne ber Metger, da diese des Einkauses wegen selbst in entferntere Gaue suhren, woher bei ihnen noch jest der Ausdruck üblich ist: in's Gan gehen. Bisweilen traten auch Handelsleute zusammen und hielten ordentliche Boten unter sich; insbesondere aber beforgten Mönche, Pilger und Rauflente auf ihren Wanderungen auch die Bestellung der ihnen anvertrauten Briefe. Wichtiger, sicherer und regelmäßiger war jedoch das städtische Botenwesen, welches wahrscheinlich schon seit dem dreizehnten Jahrhunderte bestand, wodurch die größeren Städte in ganz Deutschland miteinander in einen dauern den und geregelten Verkehr kamen, da die Boten einer Stadt zu bestimmten Beiten in eine andere oft weit entscrnte suhren, wie denn der Bote von Liedung nach Augsburg, von hier einer nach Kürnberg und von da ein anderer bis Hamburg, wieder andere aber nach Frankfurt, Wien, Salzburg und Vereslau fuhren. In der Folge beförderten diese Boten in ihren Landstutschen wohl auch Personen, aber meistens nur auf eine kurze Strecke.

Allein das Alles war fehr mangelhaft, der Briefwechfel unficher, lange fam und felten, und erft durch bas eble Befchlecht ber Thurn unb Zaris tam eine gangliche vortheilhafte Umgestaltung, Die nicht blog fur ben gewöhnlichen Bertehr, fondern auch fur Die Berbreitung ber Renntniffe und Erfindungen, ja der gesammten menschlichen Bildung in ihrer fortidreiten ben Entwidelung von großer Bichtigkeit mar. Frang von Zgris ermeiterte und verbefferte bas erfte fleine Unternehmen feines Baters Roger, und batte aufangs mahricheinlich fur eigene und fremde taufmannifche Rmedt eine Post errichtet, die er bann für den Raiser Maximilian I. in eine allgemeine von Bien nach Bruffel ausdehnte, weswegen ihn biefer im Sabre 1516 gu feinem niederlandischen Postmeifter ernannte und ihm ben bamals noch fehr ungemiffen Ertrag von Diefer Poft überließ. Dagegen mußte Frang von Zaris Die Ginrichtung und Erhaltung berfelben gang auf eigene Roften übernehmen und Die faiferlichen Briefe unentgelblich aus Defterreis nach den Riederlanden und gurud befordern. Diefes niederlandifche Doftmeisteramt blieb bei feiner Familie, ibm folgte querft fein Reffe Baptift, bann beffen Cobn Frang.

Die deutschen Reichsftande buldeten die Tarisschen Poften in ihren Landern, und sie bestanden fort, obgleich der Reichstag schon im Jahre 1522 eine eigene Post nach dem Muster der Tarisschen für den Briefmechsel zwischen dem Raiser zu Wien und dem damaligen Reichsregiment zu Rarsberg, und später wieder im Jahre 1542 bei Gelegenheit des Türkenkrieges eingerichtet hatte, die allmählig verbessert und über Deutschland ausgedehnt wurde. Die deutschen Fürsten und herren wußten den Bortheil zu schähen, der ihren Unterthanen durch die sich immer weiter verbreitenden Tarisschen Posten zuging, indem sie selbst für ihren eigenen und den amtlichen Briefwechsel ihrer Staatsbehörden Postfreiheit hatten.



Im Jahre 1543 wurde Leonhard von Taris vom Kaiser Karl V. gum niederlandischen General-Poftmeifter bestellt und von beffen Bruber, bem Raifer Rerdinand I., bestätigt. Allein wie jebe neue Anftalt, wenn fie noch fo nutlich ift, batte auch bie Zarisfche Doft mit offenen und beimlichen Gegnern gu fampfen; benn ber Gewinn, welcher aus ber trefflichen Leitung und Bermaltung ber Poften floß, reigte ben Reid, gumal Leonbard offen gestand, feine Postanftalt fen ein Brunnen, dabin alle Quellen gufammenfliegen. Go mar es ben Zeinden fogar gelungen, Die Zarisichen Poften einige Sahre lang aus Deutschland zu verdrangen, ba viele Rurften eigene anlegten und davon großen Gewinn gogen. Allein im Sabre 1595 murbe Leonhard vom Raifer Rubolf 11. in ben Reichsfreiherrn . Stand erhoben und gum faiferlichen General Dberpoftmeifter im beutichen Reiche ernannt, und ben Rurften angedeutet, barauf ju achten, baf bem bochbefreiten faiferlichen Regale (Porrechte) tein Bindernig, Gintrag ober Rachtheil gefchehe. Bmar wollten Die deutschen Reichoftande bief neue faiferliche Sobeiterecht ber Poften nie anerkennen; aber die Ramilie ber Zaris mußte es burch fluges Unterhandeln bei ben einzelnen Standen babin ju bringen, baf biefe Reichspoften felbft neben ben einzelnen Landespoften fortbefteben fonnten, und fo muchs allmählig Anfeben und Reichthum bes Gefchlechtes, ohngeachtet ihr Brieffat fo ungemein billig mar, bag am Anfange bes neungebnten Sahrhunderts ein Brief, ber auf Zarisichen Boften von Samburg an den Bodenfee lief, nur bochftens achtzehn Rreuger tomte, mabrend man auf anderen fürstlichen Posten verhaltnigmäßig mehr als bas Dreifache zablen mufite.

Lamoral, ber Sohn Leonhards, wurde im Jahre 1615 in ben Reichs Grafenstand erhoben, und ihm und seinen mannlichen und später auch seinen weiblichen Rachkommen die Belehnung über die Posten im Reiche ertheilt; Eugen Alexander erhielt darauf vom Kaiser Leopold I. die Reichsfürsten-Bürde, und Alexander Ferdinand wurde im Jahre 1754 wirklich in das reichssürstliche Collegium aufgenommen. Als dieser schon im Jahre 1745 zum kaiserlichen ersten Bevollmächtigten (Principal-Commissarius) bei dem Reichstage in Regensburg ernannt worden, verlegte er seinen Sig von Frankfurt am Main nach jener Stadt, und seitdem wohnsten er und seine Rachsolger meistens hier, und stifteten sich durch ihre Bohlsthätigkeit unter den Einwohnern Regensburgs ein dankbares Andenken.

Die zwei Sohne besselben bildeten die beutsche und bohmische Linie, jene durch den Fürsten Karl Anfelm, geboren 1733, gestorben 1805, biese unter dem Fürsten Maximilian Joseph, beide durch Erbverträge miteinander verbunden. Karl Anfelm, bekannt und geehrt wegen seines wohlthätigen Waltens, gründete die erste schöne Baumanlage um die Stadt Regensburg, und erhielt dort vom Fürsten Primas von Dalberg ein Denkmal. Sein Sohn Karl Alexander war geboren den 22. Februar 1770

Zurniere, die Hauptvergnügungen des Hofes, und weil er felbst regierte, statt einigen Gunftlingen Land und Leute zur Willfür zu überlassen; ben Landmann erwartete eine ruhigere Regierung, und so war die Rachricht von seinem Tode, 11. März 1486 in Frankfurt, wohin er auf die Einladung bes Laisers zur römischen Königswahl gezogen war, Allen willsommen.

#### friedrich IV. und feine Sohne.

Schon im Jahre 1473 hatte Albrecht zu Roln an ber Spree feiner zweiten Gemablin zu lieb verordnet, bag fein altefter Cobn Johann aus ber erften Che die Mart Brandenburg mit ber Rurwurde, bie jungeren aber aus ber zweiten Che, Friedrich und Sigismund, bie beiben fram tifchen Rurftenthumer nach bem Loofe erhalten follten: ber Gine bas Land au Franken ober bas Unterland mit Ansbach, ber Anbere bas Laub auf dem Gebirg und im Bogtland mit ber Plaffenburg, denn Baireuth, welches im Jahre 1430 von den Sussiten verbrannt war, stieg erst allmählig in neuer freundlicher Gestalt empor. So geschah denn die Theilung; allein da Sigismund, welcher ben Raifer Maximilian auf allen feinen Bugen als ein treuer Dof. und Rriegsgefährte begleitete, ichon im Sahre 1495 ftarb, vereinigte Friedrich, geboren ben 2. Mai 1459, bie frankifden Rurftenthumer wieder und maltete in ber umfichtigen Beife feiner Bater, bedacht, fein Gut ju vermehren und feine Macht zu befestigen. Denwegen fclog er fich eng an bie Bergoge von Bayern gegen ihre Bettern, bie pfale ichen Rurften, damit ihm diefe nicht in feiner Rabe gefährlich murben, half aber bagegen auch wieder bem Raifer Friedrich III. gegen Albrecht won Bavern, daß diefer Regensburg wieder herausgeben mußte, und ftellte mit Böhmen das alte freundliche Berhältniß wieder her. Auch fuchte er bie Reichsftande zu unterdruden und ben Abel in feinen hochstrebenben Planen gu bemmen.

Indessen erhielt er für alle die treuen Dienste, die er bem Raifer leie stete, nur schöne Bersprechungen, aber nie eine Entschädigung für alle die aufgewendeten Rosten und Mühen, und auf das wiederholte Drangen Friedrichs erklarte endlich ber Raiser aus Dankbarkeit: "Man durfe den Marbgrafen einst zu Seiner Majestät in's Grab legen!"

Friedrich, der sich schon öfter dem Tode nahe fühlte, hatte schon im Jahre 1507 verordnet, daß nach seinem Tode seine beiden altesten Sohne, Kasimir (geboren 1481) und Georg (geboren 1484), die Berwaltung der beiden Fürstenthümer gemeinschaftlich führen und jedem der jüngeren Brüder alljährlich zweitausend Gulden geben sollten. Fiele ihnen aber die Mark Brandenburg anheim, sollte der Eine diese, der Andere die frankischen Fürstenthümer erhalten. So hatte er bestimmt, da er aber sich wieder erholte, führte er die Regierung fort und gönnte seinem Sohne Lasimir

großen Antheil an ben wichtigften Geschäften. Alter, Rrantheit und Rummer über manche vereitelte Boffnung hatten feinen Charafter reigbar gemacht, boch mußte er tros feiner Leidenschaftlichkeit fich gefällig an zeigen. Befonders gegen Rafimir bewies er fich feit feiner letten Rrantheit gutig. Allein Diefem und feinen beiden nachften Brudern Georg und Johann lebte ber Bater ju lange, fie verlangten nach eigener Berrichaft, größeren Gintunften, und wollten ibn ber Regierung und Freiheit berauben. von treuen Boflingen gewarnte Martgraf glaubte anfangs bas unnaturliche Porhaben nicht, hielt dann ben undankbaren Sohnen muthend ihren Krevel por, befchleunigte aber baburch nur bie Ausführung ihres icheuflichen Planes. Der Raschingsbiensttag 1515 murbe unter larmenben Zangen und Gelagen hingebracht, Riemand ichien an Berrath und Gewalt zu benten, ba erbrachen Rafimir und Johann am Morgen Die Thure seines Schlafgemaches, und erklarten bem aufgefchrecten Bater, er fen ihr Gefangener. Bugleich legten fie ihm eine Urtunde gur Unterfchrift vor bes Inhalts: "Aus mertlicher Rothdurft und Schwachheit feines Lebens und gur Berbutung ferneren Uebels habe er bedacht, daß bisher feinem Rurftenthume ein großer Schaben jugemachfen und funftig noch großer gebeiben möchte. Defimegen habe er aus Pflicht gegen feine Rinder und jum allgemeinen Beften mit wohlbedachtem Ruth und zeitigem gehabten Rath feinem Sohne Rasimir Fürstenthum, Land und Leute übergeben, alle Unterthanen ihrer Pflicht losgezählt und an ihn gewiesen." Darauf bemachtigten fich bie Sohne ber Thurme und Pforten, und zwangen bas Gefind und bie Ritter, ihnen zu huldigen; auch die Priefter murben gewonnen, und fcmahten nun von allen Rangeln über ben alten Rurften, welchen Gott mit Recht bie Berrichaft genommen und ben Sohnen übergeben habe. Go weit ging ber graufame Dohn, daß Rafimir verordnete: "Jeden Sonntag folle, weil alle Gludfeligfeit von Gott tomme, ber Allmachtige angerufen merben, bag er dem alten Fürsten Gebuld, Gnabe und Bernunft gur Bewirfung feines Seligfeit, ben Sohnen aber ein gludliches Regiment verleibe."

Der Markgraf wurde in einen Thurm gesperrt, bessen Ahor nur am Morgen für die ablösende Wache geöffnet wurde, Speise und Trank reichte man ihm durch eiserne Rlappen und Gitter; er durfte keinen Fuß über die Schwelle segen, keinen andern Menschen sehen und sprechen als die ihn bewachenden roben Landsknechte oder verdorbene Ebelleute. Mit listiget Unterhandlung wußte man auch die Stände zu tauschen, und keiner von Allen hatte Muth oder Reigung, für den Gesangenen zu sprechen und auf eine wahrhafte Untersuchung seines Bustandes zu dringen. Ihre Bitte für ihn war nur, daß dem alten Herrn ein lustiges fürstliches Gemach mit einem Bade dabei gegeben werde, daß man ihn täglich eine Messe hören lasse und dem Prior von Kulmbach, Christoph Fladen stein, den freien Butritt gewähre.

#### 226 Die Sobenzollern als Burggrafen und Martavafene.

Rafimir aber trachtete nun, die Berrichaft allein ju behaupten, fanbte einen Boten ju feinem Bruber Georg nach Ungarn, wo biefer als Bormund bes minberjährigen Ronigs waltete, um ihm Rachricht von ben Borfallen zu geben und ibn zu bewegen, in Ungarn zu bleiben. Gin anberer Bote ging nach Maing, um bem Rurfürsten Carbinal und Reffen bes alten Rurften Albrecht, und bem vierten Bruder Sobann Albrecht Die Sache ju berichten, ber über Die Rranfung feines Raters querft beftig. gurnte, bann aber fein Gemiffen beruhigte, als man ihm allfahrlich eintaufend Gulben und Anderes verfprach. Allmählig erkannten die Zürften umber die neue Regierung, endlich ertheilte auch der Raifer Marimilian I. im Jahre 1516 den beiden Markgrafen Rafimir und Georg die Belebnung über die frankischen Lande und damit ichien die Cache fur immer geordnet. Aber nun begann ber Bwift ber Bruber, ba Jeber Antheil an ber Berrichaft begehrte, Rafimir fich bagegen allein behaupten wollte; fo geftattete er zwar, dag alle Gefchafte in feinem und George Ramen ausgefertigt murben, arbeitete aber insgeheim aus allen Rraften, bag fein Bruber nicht in's Land tame. Um fich noch mehr in feiner Berrichaft ju fichern. vermablte er fich mit Sufanna von Bavern, einer Richte bes Raifers. mit melder er ichon feit bem Jahre 1504 verlobt mar, und erhöhte bie jahrlichen Summen für feine Bruder Johann Albrecht und Gumprecht. Rur ber Pring Albrecht, Deutschorbens Sochmeifter, mar über biefes Treiben hochft emport, nicht blog weil man ihm wegen feiner reichen Pfrunde gar nichts gab, und ihn bei allen biefen Borfallen meder gefragt noch begrüßt hatte, sondern weil ihm das ganze Verfahren gegen ben Bater mabrhaft ichmerzte, und fo erklarte er mit bem Aurfürsten von Brandenburg ernft mahnend: "Sein Bater, ber nichts weniger als blodfinnig fen, muffe wieder eingefest werden." Die mit Rafimir ungufriedenen Bruder fologen fich enger an Albrecht, allein Zener mußte fie binguhalten, liftig ju taufchen, Uneinigkeit ju faen, und fo gelang es ihm, die Alleinberrichaft gu behaupten und ben Bater fort und fort in Gefangenschaft gu balten. Der vergnügte fich in feiner Ginfamteit mit ben Bildniffen feiner Mhnen, Die an ber Wand hingen, und mit ben Spiegeln, indem er mit feinem eigenen Bilbe Bweigesprache hielt. Der Bauptmann Boos, melder ibn bewachte, hatte Mitleid mit dem Ungludlichen und gab ihm zuweilen einen Bulben, bag er mit den Aufwartern um Pfennige fpielen tonnte. Darüber gurnte Rafimir wie über eine heillofe Geldverfchwendung, und mat graufam genug, bem Gefangenen auch die Ahnenbilder und die Spiegel an entreißen; endlich entfernte er auch ben Sauptmann Boos, ber ibm viel ju aut ichien und fogar behauptete, ber gefangene gurft betrage fich gang vernünftig und wie ein rechtschaffener und frommer Mann. Sans von Lained erhielt barauf bie Bauptmannftelle, und fo ftreng murbe ber Ungludliche gehalten, daß ber Aurfurft von Brandenburg, als er auf feinet



feiner Reife gum Reichstage in Mugsburg burch Rulmbach fam, vergebens bat, feinen Obeim auf ber Plaffenburg besuchen und troften gu burfen. Bergebens brangte ber Bochmeifter Albrecht ben unnaturlichen Bruber fortwährend um die Freiheit bes Baters, vergebens verwendete fich auch bie Ronigin von Ungarn; Rafimir und Johann widerstanden bartnadia und behaupteten, ihr Bater fen eber fchlechter als beffer geworden und murbe am Ende gar noch ein Beib nehmen. Endlich im Sabre 1525 ichien Rafimir bem Drangen und Bitten nachzugeben, legte aber bem Bater eine neue Schrift por, von beren Unterzeichnung feine Rreilaffung abhange. menn er auf Die Regierung verzichten, in feiner Freiheit Riemanden angreifen ober mighandeln, fich vom Bofe feines Sohnes Rafimir nicht entfernen und ohne beffen Erlaubnig nicht aus bem Gemach geben wolle. Ueber biefes Anfinnen gerieth ber alte Fürft in einen heftigen Born, und ftatt Die Schrift ju unterschreiben, ließ er vielmehr fcriftlich erflaren: "Er babe fich einer folden Behandlung von feinem Geblute nicht verfeben, benn beg fenen alle Rurften bes Reiches Beugen, ob es ihm je an Berftand ober Muth gefehlt, feine Anschlage binauszuführen. Beil aber fein Sobn eine folche Begierbe gu regieren habe, fo will er ihn mehr als jeden Andern an allen wichtigen Gefchaften Theil nehmen laffen. Ber gegen ibn flagen molle, bem erbiete er fich vor bem Raifer und ben Standen bes Reiches au Recht, ja felbft vor feinem eigenen Land und Leuten." Aber Rafimirs Berg blieb verhartet, er murbigte ben Bater feiner Antwort, und endlich befuchte biefen felbst ber Prior von Rulmbach nicht mehr und entzog bem Ungludlichen ben letten Troft.

Inbeffen hatte fich ber furchtbare Bauerntrieg über bie franklichen Gegenben perbreitet. Die Bauern ber beiben Fürftenthumer Ansbach und Baireuth maren anfangs wenig geneigt, fich an die Emporer anzuschließen, allein durch die untlugen Magregeln des Fürften murben fie felbft emport und gewaltfam in die Ereigniss mit fortgeriffen. Denn als Rafimix burch feine Amtleute in allen Borfern ein Aufgebot erließ, ihm mit Behr und Baffen gugugiehen, um gegen bie Bauern aufzubrechen, mahnten Debrere moblmeinend von diefem Borhaben ab, weil baburch ber Sturm berbeigelodt murbe; Andere fagten geradezu, fie murben nicht gegen bie Bauern fampfen. Da biefe Barnung nicht half, gogen fie babin, mo bie Ueber macht war, und nun begann auch in Ditfranten ber Bermuftungefrieg, inbem Rafimirs Anwesenheit wenig Sicherheit gemabrte. Beil Die Banern einige Rlofter und Schloffer abbrannten, gundete er gange Reihen von Dorfern an, und die Bauern folgten hinwieder Diefem Beifpiele und vermehrten Daburch ihre Baufen, weil die Abgebrannten ihnen guliefen. Rafimir blieb indeffen in Ansbach, und erft als die Schaaren fich gegen Bamberg und Burgburg wendeten, und bort von bem fcmabifchen Bundesbeere gefolagen wurden, verließ er Ansbach und jog nach Schweinfurt, und nahm

allenthalben an ben angeflagten Theilnehmern bes Aufftanbes araflife Rache, indem er Biele binrichten, Andern Die Augen auskechen ober eine Sand abhauen lieg. Rur bie Reichen, Die ftatt Blutes Gilber geben tonn ten, durften auf Bergeihung und Gnabe rechnen, verloren gewöhnlich nur ben vierten Theil ihres Bermogens und murben bes Landes vermiefen. Der Markgraf brachte auch unter dem Ramen Strafgelber und Brandichanngen felbit von ben Dbergebirgs . Landern, Die an bem Bauernfriege menig sber agr feinen Antheil genommen, große Summen gusammen, reigte aber beburch ben Mbel gegen fich auf, ber ihm jeboch vergebliche Borftellungen machte, bis endlich ber eble Dans von Balbenfels voll Muthes bem Rit ften ertlarte: "Es maren nichtswurdige unbebeutende Dinae. um welche noch eine Menge armer Gefangener bezüchtigt, gequalt und unterfucht Unterbeffen mußten ihre verlaffenen Beiber und bulflofen Rinber por Bunger verschmachten. Diejenigen, welche jest als bie Angeber und beftigften Giferer ericbienen, maren gerabe bie argften Bofewichter, benes ber Rurft am wenigsten trauen folle. Er bitte ihn um Mles in ber Bek. jent einmal bas Bergangene ju vergeffen und fein Berg jur Barmberpialeit au neigen."

Diefe Porftellung wirkte und eine allgemeine Bergeibung brachte bie Rube wieder. Auch Rafimir malzte, wie fo viele Andere, Die Schuld Diefes Aufstandes nicht auf den Drud und die schlechten Magregeln, fom bern auf die evangelischen Prediger, und fchrieb begwegen vor, bag fe Zunftig predigen und porguglich ben Bauern erklaren follten, Die maber driftliche Freiheit fen eine innerliche, nicht augerliche, ein innerliches geif liches, fo wie bie weltliche Freiheit ein teuflisches Ding. Defwegen mar er benn auch ber Reformation nicht hold, welche ohnehin meiftens nur non ben armen Geiftlichen und Lehrern verbreitet, bagegen von ben reiden Pfrundentragern verfolgt murbe, und fo fand fie auch bei Bof menia Theil nahme; man icheute alles Reue, und beswegen erwiderte ber Marfaref auch auf die Norstellungen ber evangelisch gefinnten burgerlichen Abgearbne ten: "Gie follten Gebuld haben und nichts Reues vornehmen," und auf bie wiederholte Bitte, einige Digbrauche abzustellen, ermahnte er fie abermals jur Gebuld, und als er endlich Giniges zu gemahren ichien, maren es unbebeutende Dinge und Alles blieb beim Alten.

Darauf ordnete er eine Statthalterei in Ansbach an, ging nach Defter reich und starb am 21. September 1527 als kaiserlicher Feldherr in ber er oberten Stadt Ofen. Sein Leichnam wurde in Heilsbronn begraben. Schon vor ihm war sein Bruder Johann, der sich im Jahre 1519 mit der Wittme des Königs Ferdinand von Spanien vermählt hatte, an Gram oder Gift zu Balencia den 5. Juli 1525 gestorben, und der unglückliche Bater überlebte seine beiden unnatürlichen Sohne, die ihn zu beerben dachten. So gerecht vergilt die Borsehung oft schon auf dieser Erde die Frevelthaten!

Mls Georg, ber zweite Sohn Friebrichs, ben Tob feines Brubers vernommen, eilte er nach Ansbach, um bie Regierung ju übernehmen, ba Rafimir nur ein unmundiges Sohnlein Albert hinterlaffen hatte. Er war geboren ben 4. Marg 1484, zeigte in feiner Jugend große Reigung gu ben Biffenschaften, und murbe begmegen fur ben geiftlichen Stand beftimmt. Schon mit vierzehn Jahren erhielt er eine Pfrunde an dem Domftifte zu Burzburg, welche er nach acht Jahren aufgab und fich ju feinem Dheim (feiner Mutter Bruder) Bladislaus, bem Ronige von Ungarn und Bohmen, begab. Georg gewann beffen Gunft und erhielt eine Gespannicaft jum Gefchente, welche er jeboch vertaufte und bafur bas Bergog. thum Jagerndorf in Schlefien erwarb, mogu in ber Folge auch noch Ratio . bor und Oppeln tam. Bladislaus ernannte ibn auch jum Bormund feines Sohnes Ludwig II., und fo blieb Georg guerft ale Leiter bes königlichen Rindes, dann als der Gunftling bes Berangemachfenen in Ungarn, bis ber Ronig in ber ungludlichen Schlacht bei Mohacz gegen bie Zürken im Jahre 1526 ohne Erben fiel, und barauf bem Erbvertrage gemaß Ferdinand, ber Bruber bes Raifers Rarl V., in ben beiden Ronig. reichen folgte, worauf Georg von ihm ju Breslau ben 26. Februar 1527 Die Belehnung mit Jagerndorf empfing und dann nach Ansbach gurud. febrte.

Sier kam ihm bie Mahnung bes Aurfürsten von Maing zu, er möge ben alten Fürsten entledigen. Jest erst wagten es auch die Landkande, sich bes Unglücklichen anzunehmen, am meisten brangte der Prinz Albrecht, daß der Nater seine Freiheit wieder befame, und Georg willsahrte. So ging der Markgraf Friedrich wieder aus dem Gefängnisse hervor, und begab sich nach Ansbach, nahm sich aber der Regierung nicht weiter au, womit Georg wohl zufrieden war. Friedrich starb den 4. April 1536.

Daranf wendete der Markgraf Georg seine Ausmerksamkeit auf die unter dem Bolke mit immer größerem Beifall ausgenommenen Lehre Luthers, welche den Höslingen zuerst unnüt und strafbar, dann aber, als der Eigennut die geistlichen Güter durch sie zu ernten hoffte, zeitgemäß und wahrhaft christlich sanden. Wie beinahe alle nachgebornen Fürstensöhne, wurden auch die jüngeren Markgrafen bisher mit geistlichen Pfründen versorgt und die Brüder Georg & waren reichlich damit ausgestattet. Bon ihnen erscheint als der ausgezeichnetste Albert, geboren 1490; er trat in den deutschen Aitterorden 1512 und wurde sogleich zum Dochmeister gewählt, da sowohl seine schöne Gestalt als sein Gemüth ihm alle Kitter geweigt machte, und sie hossen, er werde das Ordensland Preußen von der Abhängigkeit von Polen mit Hülfe seines mächtigen Hauses befreien. Dazu forderte er auf dem Reichstage zu Kurnberg 1524 die Unterstühung des-Reiches; allein der Kaiser, in andere Kriege verwicklt, that nichts für dem Orden, und Albert kehrte mit gang anderen Gesunnngan nach Preußen

gurud. Er hatte in Rurnberg Die Predigten Dfianbers gebort, murbe baburch ber Lehre Luthers geneigt, fprach biefen felbft und Delande thon in Bittenberg über bie Rloftergelubbe, und lachelte ftill, als ibm Buther rieth, Die Orbensregel ju verlaffen und gu beirathen. Albert mehrte barauf ben Predigern nicht, Die evangelische Lehre gu verbreiten, und als die Beit des Baffenftillftandes mit Polen ablief und er vom Reiche obne Bulfe blieb, trat er in Unterhandlungen mit bem Ronige Sigismund, erfannte Bolens Dberberrlichfeit über Preugen, und erhielt bagegen für fich und feine brei Bruder bas Land als Bergogthum gum Erbleben, baf es in bem Saufe Sobenzollern bleiben follte. Die Abgeordneten bes . Abels und ber Stadte gaben ihre Bustimmung, fo empfing Albert als Bergog bie Bulbigung ju Ronigsberg 1525, und vergebens mar bann bes Papftes und bes Raifers Groll. Sie konnten feinen Rrieg gegen bas verbundete Polen und Preugen beginnen; der neue Bergog befannte fich barauf zur epangelischen Lehre, feste bie Reformation fort, welche fich fcon überall im Lande verbreitet hatte, vermählte fich mit ber Tochter bes Ronigs Rriedrich I. von Danemart, und maltete flug und gerecht bis gu feinem Tobe 1568.

In Den Rürftenthumern ober und unter bem Gebirge berrichte inbeffen Georg, und feine vornehmfte Sorge betraf bie Reformation, für welche fich mahrend Rafimirs Abmefenheit und trog feiner Abmahnungen alle Stabte, ein großer Theil bes Landvolfes und Abels erflart hatten. Auch Georg mar, fo lange er in Ungarn weilte, gegen bie Reformation, glaubie aber in einem Briefe an feinen Bruder, man tonne die Belegenheit benuten und mit bem Willen bes Papftes die geiftlichen Guter gu verwalten betommen, um damit die Schulden zu bezahlen. Als er nun die Regierung übernahm, und die Reformation bereits burch ben Prediger Dfianber in Rurnberg und ben Rathefdreiber Gpengler und die bochften Beamten bes Rurftenthumes ju Ansbach und in Baireuth die größte Theilnahme gefunden und feste Burgeln gefchlagen hatte, ba erklarte auch er fich offen für die evangelische Lehre, befonders feitdem er in nabere Berhaltniffe mit Luther felbit fam, ber einen Prediger nach Plaffenburg ichictte. Allein mit großer Mengstlichkeit fuchte ber Markgraf zugleich fich ben Raifer geneigt gu erhalten, und erflarte ben evangelischen Bundesgenoffen, er merbe fic nicht mit Gewalt wider ben Raifer fegen; an Luther ichrieb er, er fuche nichts als Gottes Chre, bas Beil feiner Unterthanen und ben gemeinen driftlichen Frieden, gedente fich auch durch bie Stift. und Rlofterguter nicht gu bereichern; zwar wolle er die Rloftergeiftlichen absterben laffen, jebod ihre Guter nur nach bem Rathe driftlicher Perfonen gu Gott gefälligen Bweden verwenden. Darauf antwortete Luther am 18. Juli 1529: "Gr achte es fur das Befte, die Rlofter fo bleiben ju laffen bis fie ausfterben. Indeg folle man die neuen Ordnungen in den Kinderschnlen und Pfatte

kirchen anrichten; auch wurde es gut senn, wenn der Markgraf in seinem Fürstenthum eine oder ein paar hohe Schulen gründe; dazu solle man der Rlöster Stiftung und Erbzins verwenden. In allen Städten und Flecken müßten aber nebenbei gute Kinderschulen senn. Kämen der gemeinen Leute Sohne wieder zu Diensten und Ehren, so wurden die Eltern schon selber gern ihre Kinder was lernen lassen."

Dieser Rath wurde aber nicht befolgt, vielmehr ließ ber Markgraf gegen seine frühere Bersicherung die Kostbarkeiten und Bierden aller Kirchen aufzeichnen und dann wegnehmen mit dem Bersprechen, solche zu seiner Beit zu bezahlen. Doch sollten in jeder Kirche ein Kelch, in Städten und Klösstern zwei, jedoch nur die zwei schlechtesten gelassen werden. Auf diese Weise erhielt der Warkgraf bedeutende Summen.

Von nun an schien er ganz der Reformation ergeben, und als er im Jahre 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg erschien, und der Kaiser wollte, auch die evangelischen Fürsten sollten die Frohnleichnamsprozession begleiten, weigerte sich der Markgraf Georg dessen am heftigsten, und sagte, indem er an seinen Hals griff: "Lieber will ich sogleich niederknien und durch Henkershand meinen Kopf abschlagen lassen, ehe ich Gott und sein Wort verlaugne und einer irrigen Lehre beipslichte." Und die Evangelischen nahmen keinen Theil an der Prozession. Allein derselbe Fürst zeigte sich nach jenem Reichstage wieder zaghaft, und wagte es nicht, das zu Schmaltalden geschlossen Bündniß der evangelischen Fürsten zu unterschreiben, und sagte in einem Briese an Luther: "Die Leute werden so roh, weil nicht alle Tage mehr Wesse gelesen wird, ich will daher die tägliche Messe ohne Communion wieder einsühren." Darauf antwortete ihm Luther: "Er solle gleich wieder alles Andere auch wieder aufrichten und das Evangelium fahren lassen."

Bei den michtigsten Ereignissen, die nun einbrachen und die deutsche Reformation gefährdeten, blieb der Markgraf parteilos, mährend er doch in seinem Lande die Früchte derselben erntete und nun auch die Klöster aushob, wobei man ohne Plan und Ordnung versuhr, und nicht bloß die Güter der Kirchen, sondern auch das Vermögen der Brüderschaften, gestisteten Messen und Jahrtage ging im wilden Strome der Ereignisse unter, da nicht bloß der Fürst, sondern auch der Abel danach griff, und diese Schäpe, als von den Uhnen herrührend, zur Ausstattung ihrer Töckter und zu den Studienkossen der Sohne verwendete. Wie in diesen franklischen Fürstenthümern versuhr Georg auch in den schlesischen, wo er längere Beit weilte und von dorther die Kirchenschäpe mit sich brachte, und dieselben allmählig im fürstlichen Auswande, besonders seit seiner dritten Vermählung wieder verschwinden sah.

Der Markgraf mit feinen Rathen that, als handle er überall für fich und nicht als Bormund im Ramen feines minderjahrigen Reffon Albrecht,

und man schien recht gestissentlich mit ber Nerschwendung zu eilen, bamit bem jungen Prinzen nichts mehr übrig bleibe. Darüber zürnte ber weisere Oheim in Preußen, und wendete sich um Aufschluß über die Lage ber Dinge an den alten, in Ungnaden entlassenen Kanzler Bogler, "wohet bet Berrschaft, Land und Leute Abnehmen, Berberben und übermäßiges Schuldenmachen?" Und der Gefragte antwortete: "Kon dem regierenden Herrn und seinen vielen Dienern, Jägern und Aroßtnechten; die Kirchengüter werben zu einem unchristlichen türkischen Leben verwendet; mit der Reformation se sein Ernst, denn man verachte Gottes Wort und die Prediger; die Dienste werben verden verlauft, der Fürst zieht auf Jagden im Lande umher und die Regierung bleibt gewissenlosen Räthen, die nur auf ihren Rugen sehen, sich schnell bereichern und dann aus dem Lande ziehen."

Auf biefe Antwort mahnte Albrecht zwar feinen Bruber, er moge beffer wirthichaften; aber alle Mahnungen blieben eben fo vergeblich, wie bie Bermilligungen ber Stanbe, und ber Buftand bes Landes murbe taglich folimmer. Degwegen fuchten einige Unzufriedene ben fechzehnfahrigen Erb. fürsten gegen feinen Dheim aufzuhegen, bag er jest ichon Antheil an ber Regierung erhalte. Der einmal erregte Bwift bauerte fort und muchs, anmal Beorg, der fruber zu Augsburg fo beftig für Die Reformation gerebet batte, fich nun immer enger an ben Raifer und bie fatholifden Rurften an-Der alte Rangler Bogler und ber Amtmann Bilbelm von Brumbach in Radolzburg umftridten ben unerfahrenen Jungling mit ibren Rathschlagen und nahrten den Streit zwischen Dheim und Reffen, bis endlich im Jahre 1541 die Theilung erfolgte, und Albrecht bas Land ober dem Gebirge mit Baireuth, Georg aber Ansbach mit dem Fürstenthume unter bem Bebirge erhielt. Der Martgraf Georg ftarb ichon nach gwei Jahren, 1543 den 17. December. Sein Sohn Georg Friedrich, geboren 5. April 1539, muchs unter ber vormundschaftlichen Pflege ber Mutter empor, um einft bas vaterliche Erbe gu regieren.

#### Albrecht, genannt Alcibiades.

Als der Markgraf Kafimir ftarb, hinterließ er einen Sohn Albrecht, welcher im Jahre 1522 28. Marz geboren war, und nun unter den Augen seines Großvaters und unter der Pflege seines Oheims auswuchs. Jener alt und durch die erlittene Krantung und Gefangenschaft abgestumpst konnte den Enkel kaum ohne Wehmuth und die schauderhafte Erinnerung an die von dessen Bater erlittene Wishandlung betrachten und nichts für dessen Erziehung thun. Der Oheim aber vernachlässigte diese ganz und gar, und so wuchs der Erbfürst auf wie ein wilder Baum ohne Unterricht und Lehre, unter einem eben so unwissenden als rohen Hosmeister Beck, der seinen Bögling, statt zu bilden, vielmehr verderbte, wie schon dieser einzige Fak

zeigt. Als die Sochzeitseier der Schwester Albrechts mit einem Pfalzgrafen im Jahre 1537 geseiert wurde, sollte der Sosmeister um so wachswer auf den fürstlichen Bögling schauen, da bei solchen Gelegenheiten zumal in jener Beit die Freude leicht in Uebermaß ausartete. Allein, was geschah? Der Sosmeister und der junge Fürst zechten an dem Feste, daß der Sosmeister selbst mit drei Andern sich zu todt tranten, der junge Fürst aber einige Tage bewußtlos im Rausche lag und man für sein Leben fürchtete.

Als er jum Jungling herangemachfen mar, wollten bie beiben Dheime, Georg und Albrecht, daß er eine hohe Schule besuche, und fie maren nur in ber Bahl berfelben uneins; ber Erbfürft aber hatte bagu feine Reiqung, fonbern blieb im Lande, mar bei allen Jagben und Gelagen und ichwarmte, nachdem er einmal in bas Baus bes Bilbelm von Grumbach gefommen mar, Sag und Racht in Luft und Spiel und Scherz mit ichonen Frauen, wodurch er feine Gefundheit bald fo gerruttete, daß er feines langen Lebens fabig ichien. Er war gang in ber Gewalt Grumbachs und bes alten Ranglers Bogler, Die feinen Leidenschaften überall willfahrten und auch die Theilung des Landes billigten. Und fo trat benn der neumgebniabrige Rurit Die Regierung an, obne alle Erfahrung in ben Geschäften, ohne höhere Bilbung, ohne einen mahren Freund, bagu mit einer bereits gerrutteten Gesundheit, die auf fein leibenschaftliches Gemuth beftig einwirfte. Er mablte nicht die Plaffenburg, fondern Reuftadt an ber Mifch ju feiner Residenz, weil er, in Ansbach erzogen, eine Borliebe für biese Rachbarichaft hatte und die mildere Luft feiner ichmachlichen Gefundheit guträglicher ichien.

Statt bei feinem Regierungsantritt ben Landtag zu berufen, um fich mit ben Standen zu berathen, Plane und Bunfche vorzulegen und ihre Unterftugung anzusprechen; berief Albrecht in langen Jahren feinen Landtag, als icheute er fich, offen vor ihnen ju ericheinen, und obgleich ju furchte fam, mit Gewalt die Summen ju bem fteigenden Aufwande ju nehmen, wollte er boch nicht als Bittenber erfcheinen und half fich begmegen burch fremde Bulfsgelder, mas nicht blog bamals, fonbern felbft noch in ben folgenden Jahrhunderten eine oft reiche Quelle von Ginkunften aber auch großen Berberbens für Deutschland murbe. Der gelbbedurftige Rurft trat in bie Dienfte eines Größeren, nahm Sold und marb bafur Rriegefchaaren, bie er anführte, unbefummert um die Gerechtigfeit ober Baglichfeit ber Sache, welche er verfechten half. Das that benn auch Albrecht. Buerft ichlog er im Jahre 1543 einen Bertrag mit Granvella, Minifter bes Raifers Rarl V., auf drei Monate lang und versprach, an fünfhundert Reiter gu werben und dem Raifer gegen Franfreich als hauptmann feiner Schaar gu bienen. Albrecht gab fich zwar alle Dube, auch mehrere Eble gum Buge au bewegen, allein die Bestallung - ber Sold bes Raifers maren ihnen gu gering, und fo brachte er nur 357 Reiter gufammen, und ohne etwas Bichtiges mit ihnen ausgeführt zu haben, kam er am Ende des Jahres wieder in seinem Fürstenthume an. Wenige Tage darauf starb sein Oheim Georg in Ansbach und sogleich begehrte Albrecht die Bormundschaft über bessen minderjährigen Sohn Georg Friedrich, um dann auch für Ansbach Gulfsegelber anzusprechen. Allein die Räthe dieses Landes standen ihm heftig entegegen, weil er selbst erst 21 Jahre alt und mit dem Hause Ansbach noch in viele Streitigkeiten verwickelt wäre, worüber er solchen Groll gegen sie faßte, daß er sich an dem Statthalter Friedrich von Anobelsborf zu rächen suchte und zwei seiner Bertrautesten mit dem Austrag absandte, denselben vor die Stadt in einen Hinterhalt zu loden, daß er ihn faugen könnte. Allein die Abgesandten gingen so leidenschaftlich blind vorwärts, daß sie vor der Stadt den Hals brachen, und Albrecht harrte vergebens. Alls aber das Unglüd bald darauf ein anderes Mitglied der Statthalterei, den Edlen von Leonrod, an seine Tasel führte, trank er ihm gestissentlich so lange zu, die derselbe todt vom Stuhle sank.

Der Bwift mit Unsbach dauerte fort; Albrecht, ber fich in feinem Lande nicht heimisch fühlte, nahm eine neue Bestallung vom Raifer und fuchte gang beffen Gunft ju erwerben, mogu ibn auch Bilbelm von Grumbach brangte, ber nach bem Tode bes Fürstbischofes Bibra 1544 Burge burg als beleidigter Sofling ergurnt verließ und auf Rache fann. Der junge Rurft mar nun gang in beffen Gemalt, und mabrend er mit bem Raifer gegen die evangelischen Fürsten jog, maltete ber Gunftling berrifch im Lande ober bem Gebirge, bas bes Schupes gegen bie fachfifchen Ginfalle entbehrte und Bieles litt. Es war ein leibiger Troft, bag Albrecht auf bie Radricht von den Plunderungen ber Sachsen ermiderte: "Es habe nichts gu fagen, er wolle dafür zehn andere Dörfer abbrennen!" Er mußte auf Befehl bes Raifers fein eigenes Land preisgeben und gegen ben geachteten Rurfürsten von Sachsen ziehen. Bis Rochlig brang er vor, welche Stadt er wohl verschanzte, ließ fich aber untlug aus feiner festen Stellung loden und wurde am 2. Marg 1547 von dem Bergoge Ernft von Braunfchmeig gefangen, jugleich fiel all fein Silbergefchirr und feine Bagen fammt 270 Pferben ben Reinden in die Bande. Er malzte die Schuld feines Ungludes auf feine Reiter, die ihre Schuldigkeit nicht gethan; ber faiferliche Sof ließ ibm fein Beileib bezeugen, that aber nichts, ihn zu befreien. Erft als Die Evangelischen bei Dublberg ganglich geschlagen und ber Rurfürst von Sachfen felbst gefangen murbe, erhielt Albrecht feine Freiheit mieder und Grumbach benütte die Frende feines erlosten Gonners und lieg fich von ibm bie herrschaft Schwarzenberg als Lehen ertheilen, welche der Kaiser von bem geachteten Friedrich von Schwarzenberg eingezogen und bem Martgrafen gefchenft hatte.

Bisher hatte Albrecht die Sache des Raifers und ber Ratholiten verfochten, weil er bafür Bulfsgelder bekam, allmählig neigte er fich gang

gur fatholischen Partei, und er antwortete bem Raifer auf bie Ginlabung gur Rirchenversammlung nach Trient: "er fen gwar bis ein fiebenjahriger Anabe in der veranderten Religion auferzogen und unterrichtet morben, als er aber ermachfen, habe er fich nicht jum Augsburger Glaubensbekenntniffe gehalten, fondern wie feine Boraltern als ein fatholifcher Rurft ber alten Religion angehangen. Die Rirchenordnung bes Martgrafen Georg habe er nur begwegen im gangen Lande bleiben laffen, weil er es nicht habe andern fonnen. Dit ber größten Unterwerfung unter bas Concilium wolle er auch noch nicht jur Scharfe, fondern nur zu einer allmabligen Berftellung bes alten Rirchenmefens rathen." Bu gleicher Beit ließ er in einer eigenen Schrift ben Papft betheuern, er fen ein guter fatholifder Chrift und murbe Die lutherifche Faction in feinem Lande icon langt abgestellt haben, wenn er nicht Aufruhr besorgte. Dann bat er, ber Papft moge ibm und feinen mannlichen Nachkommen mit ber Rugung ber inlandischen Stifter und Rlo. fter bebenten. Darauf ließ er nach bem Befehle bes Raifers bas bekannte Interim in feinem Lande einführen, und Alles gur Berftellung ber fatholis ichen Lehre vorbereiten, und die neue Rirchenordnung trog dem Biderftres ben ber evangelischen Geiftlichen am 11. Januar 1549 öffentlich bekannt Als aber Die Geiftlichkeit Darauf in großer Debrzahl erklarte, fie wolle die vorgeschriebene Rirchenordnung unter feiner Bedingung annehmen, fondern wolle vielmehr um ihren Abichied gebeten haben; Da geriethen Die Rathe in große Berlegenheit und man brangte nicht weiter; ohnehin anderten fich bie Ereigniffe und bamit auch bie Anfichten bei Sof balb.

Bahrend Albrecht auf der einen Seite die katholische Religion wieder einführen wollte, ließ er auf der andern mit der Einziehung der Stifter und Rlöster fortsahren, und nun wurden auch diejenigen aufgehoben, welche bisher durch reiche Geschenke ihre Fortdauer gesichert glaubten. Aber auch diese neuen Summen waren bald verschwunden und der Markgraf harrte ängstlich auf Gelegenheit, neue Hülfsgelder von Außen her zu erlangen, und bald galt ihm gleich, ob er sie im Dienste des Kaisers oder gegen denselben von den Katholisen oder Protestanten erhielt. Da in der Rähe jest überall Frieden war, schickte er sogar an den Hof von England einen Unterhändler, um seine Dienste gegen Frankreich anzubieten. Schon glaubte er seiner Sache gewiß zu seyn, warb Soldaten und machte Schulden in der Hoffnung reichlichen Ersahes von England; aber dort lehnte man nach langer Bögerung seine Dienste ab und er sah sich von einer großen Schuldenlast, von Mangel und Verdruß gequält.

In dieser Berlegenheit berief er im Jahre 1550 einen Landtag nach Rulmbach, um mit ben Bersammelten über bas Religionswesen und die Tilgung ber fürstlichen Schulden zu handeln. Reue Summen wurden bewilligt, neue Steuern auferlegt; aber indeß die Amtleute die lautesten Klagen erhoben, daß es mit ber Einnahme bes hundertsten Pfennings und des neuen

Scharfrichter.

Umgelbes sehr hart gehe, und baß fie allenthalben große Armuth, Jammer und eine Roth zum Erbarmen finden, stieg die üble Daushaltung und Berschwendung des Hofes immer mehr, und im Rausche seiner Freigebigkeit warf Albrecht seinen Günftlingen, besonders dem Grumbach, ungeheuere Geschenke zu. Dann ging er zu dem neuen Kurfürsten Moriz von Sachsen, der die dem Kaiser widerspenstige Stadt Magdeburg ohne Ernst belagerte und indessen seine Plane zur Reise brachte. Zest übertrug er die Belagerung dem Markgrafen als seinem obersten Stellvertreter, und dieser setzt hier im Lager sein Wohlleben und dabei seine Grausamkeit sort, und verschrieb am 17. April 1551 von Plassenburg seinen Roch und seinen

Rach ber Uebergabe ber Stadt foll Albrecht mit Schertlin von Burtenbach im Auftrage Morizens nach Paris gegangen fenn und bort einen Bertrag ber protestantischen Stande mit ber Krone Frankreich gegen ben Raifer abgeschloffen haben am 2. Febr. 1552. Bon nun an zeigte fich ber Markgraf als der Feind Rarls V., ichildert beffen Undankbarkeit und Die Sflaverei des beutschen Reiches mit bittern Borten und will Die gedrudten Protestanten gegen bie Ratholifen beschügen! Bald erschien er mit einen Beere, bas er unter bem Ramen bes Ronigs geworben batte, und erprefte am Rhein, in Franken und in Schwaben von ben tatholischen Stanben Am 5. Mai 1552 lagerte er fich vor Rurnberg, auf welgroße Summen. des er icon lange einen Groll hatte, und verlangte eine Erflarung, was fich bie Krone Frankreich und Die ihr jugewandten Stande jur Erhaltung ber beutschen Freiheit und mahren driftlichen Religion von ihr gu verfeben batten? Im Grunde mar es nur eine Aufforderung, Rriegsfteuer gu gablen. Die erichredte Stadt, welche vor Rurgem an ben Rurfürsten von Sachfen und an den Landgrafen von Beffen 100,000 Gulden bezahlt hatte gegen bas Berivrechen, fich nicht öffentlich gegen ben Raifer erflaren ju durfen, ent gegnete, fie habe fich icon mit ben vereinigten Standen vertragen. Bu glei der Beit mahnten ihn Morig und Philipp, Rurnberg nicht gu befehden. Allein alles dieg erbitterte ihn nur noch mehr, und obgleich auch ber Ronia von Arantreich mahnte, er mochte feinen Privatzwift mit Rurnberg auf eine andere Beit fparen und feine Rrafte nuglicher anwenden: fo branate ber erzurnte Markgraf Die Stadt immer mehr und verlangte 600,000 Gulben Rriegetoften, oder 200,000 Gulden baar und ftatt der übrigen Die Mbtre tung eines großen Gebietes. Mm 19. Juni erfolgte endlich ber Bertrag. durch welchen er Rurnberg demuthigte.

Wahrend er aber vor biefer Stadt lag, ließ er einen Theil feines heeres in bas Fürstenthum Bamberg einruden und zwang ben Bischof unter bem Bormande, berselbe habe sich nicht zeitlich gegen ihn erklart, am 19. Rai zur Abtretung von zwanzig Aemtern und zur baaren Bahlung von 80,000 Gulben. Dasselbe übte er an bem Bischofe von Burzburg, melder

200,000 Inlben baar erlegen und 350,000 Gulben von ben Schulben bes Markgrafen übernehmen mußte. Grumbach ließ fich bamals bas Burgburgifche Amt Mainberg übertragen. Boll Freude über Diefen glud. lichen Bug verließ Albrecht Rurnberg und Franten und eilte gegen Maing, welche Stadt auch in feine Gewalt fiel. Allein bier empfing er Die Schredensbotichaft vom Abichluffe bes Friedens zu Paffau am 2. August amifchen bem Raifer und bem Rurfürften Morig von Sachfen. Albrecht mußte jest ber Rache bes Raifers gewärtig fenn, er fühlte fich preisgegeben als Anhanger und Sauptmann eines fremden Konigs gegen beutsche Gurften. Eine Rudfehr ber alten Ordnung zeigte ibm nichts als Mangel und einen Abgrund von Schulden; er getraute fich nicht ohne Lebensgefahr Die mit vielen Berfprechungen geworbenen Soldaten abzudanten, ba er ihnen meiftens ihre Lohnung noch foulbig mar, und er mußte nicht, mober im Rrieben bas Gelb nur ju feinem gesteigerten Unterhalte ju nehmen, barum wollte er allein ben Rrieg fortführen, und nicht undeutlich erfchien fein Plan, Die geiftlichen Fürften aus Franten gu vertreiben und fich aus ihren Gutern ein großes Reich zu grunden. Er fuchte fich mit bem frangofischen Beere in Lothringen zu verbinden, und mahrend ihn fcon bie faiferlichen Drobbriefe verfolgten, Die zugleich feine Bertrage mit Burgburg und Bambera für nichtig erklarten, ichien er gang forglos im Rreife feiner taufend Rriegsgefellen. Um ihn besto ficherer ju verberben, verfprach ibm ber Bergog Alba Bergeffenheit bes Gefchehenen, ja fogar bie Bestätigung ber Bertrage mit Burgburg und Bamberg, wenn er nur mit feinem Rriegsvolfe bem Raifer zuziehen wolle. Die 500,000 Rronen, welche er feinen Soldaten fculbe, tonne er fogleich in Rranfreich eintreiben; und Albrecht, ber am Anfange Diefes Jahres im Solbe Frankreichs auf ben Raifer fcmabte und gegen ihn als ben Unterbruder ber beutschen Freiheit ausgezogen mar, trat jest wieder in Die Dienfte besfelben Raifers gegen Frankreich. Seine erfte Unternehmung mar febr gludlich, er nahm ben frangofischen General Bergog von Mumal gefangen, und ber barüber erfreute Raifer bestätigte bie Bertrage Albrechts mit Burgburg und Bamberg. Allein fcon nach zwei Monaten am 17. Januar 1553 erhielt ber Markgraf feinen Abichieb obne ben Rudftand feiner Befoldung, und als er jest Die bestätigten Bertrage mit ben gurftbifchofen gewaltsam burchausegen fuchte, beriefen fich Diefe auf Die Entscheibung bes Reichstammer. Berichtes, rufteten indeffen gum ernft. lichen Biderftande und boten bas Landvolf auf.

Der Anfang bes neuen Krieges war für Albrecht ungludlich; Die aus Bauern bestehenden Befagungen übergaben die ihnen anvertrauten Burgen; und erft als er felbst in seinem Fürstenthume eintraf, wurden schnelle und fraftige Anstalten zur Abwehr der Feinde getroffen. Er warb Landstnechte, eroberte mehrere Bambergische Schlösser und übte, um seine Gegner zu fchrechen, unerhörte Grausamteiten. Dit Schaudern erzählte man, wie er von

Forchheim abziehend zu Runnersreut die Kinder aufhängen, in den Gefängnissen zu Reustadt die todten Gefangenen neben den Lebendigen faulen ließ und Dachsbach mit eigener hand anzundete, um den Pfessersäden — den Rurnbergern — das Brennen besser zu lehren, wie er im grausamen Spotte sagte.

Aber die Bergeltung fam bald. Das Bambergifche Bolf gog verbes rend durch bas untere Rurftenthum und ubte furchtbare Rache; Die bagegen aufgebotenen Bauern entliefen in milder Bergweiflung und bie brennenben Dorfer fturzten hinter ihnen in Afche. Bahrend ber Raifer bie früheren Urfunden bestätigte, burch welche er die Bertrage des Markgrafen mit Bamberg und Burgburg für ungültig erklart hatte, forderte das Reichstammer-Gericht den Markgrafen als Landfriedensbrecher vor, und gebot ben bei ibm Dienenden Soldaten, feine Rahnen zu verlaffen. Die Suhnverfuche blieben vergeblich, ba die Bifchofe vom Raifer nicht jum Frieden ermuntert, vielmehr mit der Stimmung des Bofes und der üblen Lage Albrechts mobibekannt keine Berfohnung wollten. Ihre hoffnungen wurden bald erfüllt. benn mabrend Albrecht fein eigenes Land unbeschützt verließ, um bes Rein bes Lande zu verheeren, traf er am 9. Juli bei Sievershaufen im Bannoverb ichen auf ben Rurfürsten Morig von Sachsen, und bie noch vor einem Sabre Bundesgenoffen maren, begegneten fich in ungeftumer Schlacht. tampfte Bergweiflung und tolle Rubnheit mit entschloffener Berichlagenbeit; ber Ausgang mar nicht lange zweifelhaft. Albrecht murbe ganzlich ge fclagen und konnte fich uber feine Rieberlage nur bamit troften, baf fein Begner bald nach ber Schlacht an ber erhaltenen Bunde ftarb.

Die Rachricht von ber Rieberlage bes Markgrafen, ber am 12. Ger tember auch bei Braunichmeig von bem Bergoge Beinrich gefchlagen murbe, regte alle feine Reinde in Franten auf; ber Rriegsoberfte bes beutfdes Ronigs Ferdinand eroberte Gof und belagerte Baireuth; am 1. Decem ber murbe Albrecht feierlich in die Acht erflart, und er mußte bem Mus fpruche nichts als Schmahungen und Mordbrand entgegenzusegen, und be fahl bem Bilhelm von Grumbach und Bolf Chriftoph von Redwig. am Chrifttage gegen gehn Feuer um Bindeheim zu machen, er felbft molle um Schweinfurt zum neuen Jahr auch gegen zwanzig Feuer anzunden. Br gleich erließ er aus feiner eigenen Druderei heftig bittere Schriften gegen Bamberg, für deren Berbreitung Grumbach forgte, und erflarte barin ben geiftlichen gurften ungescheut, fie hatten zu viel und ber himmel murbe nicht einfallen, wenn fie in Bufunft weniger befägen. In feinem Groffe wollte er felbft die Befchichte ju feinem Billen gwingen und gurnte beftig über ben Geschichtschreiber Sleiban, weil Diefer Die Albertinischen Rriegs thaten nicht nach des Markgrafen Gefallen vorgetragen. Er batte Die Dei nung, es wurde die Befchichte um Geld gefchrieben, wie er fur Beld focht, und bedachte nicht, daß die. Wahrheit einer Schrift das erste Erforderniß sey, fie auf die Nachwelt zu bringen.

Allmählig nahte ber Rrieg feinem Enbe. Albrecht murbe immer heftiger von allen Seiten bedrangt; Die verbundeten Stande erklarten offen, fie wollten feinen Frieden und wenn fie ihn mit brei Bellern taufen tonnten. Nun verließ Albrecht, aus Furcht in Schweinfurt eingefchloffen gu werden, heimlich biefe Stadt in ber Racht am 15. Juni; bas verbundete Rriegsvolt aber eilte ihm nach und er rettete fich mit genauer Roth mit bem Berluft feines Befchuges, Silbergefchirres, feiner Rleiber, Gelber und Schreibereien und über fünfhundert Tobten und taufend Gefangenen nach Uffenheim und bann in fernere Gegenden. Um 22. Juni erlag auch bie Fefte Plaffenburg und murbe zerftort; bald fiel bas gange Fürftenthum in Die Gewalt der Berbundeten, Die es unter fich zu vertheilen begannen, mas ber Raifer billigte, und ernannten bis gur volligen Ausgleichung einen gemeinschaftlichen Sauptmann. Allein bald ermachte in bem Raifer Die Luft, Diefe Lander felbst zu nehmen und fo verlangte er am 26. September 1555 Die Berausgabe berfelben an ibn, und ju fpat bedauerten bie Berbunbeten, mit vielen Roften und großer Gefahr bem Raifer Die iconen Lander erobert gu haben, und es blieb ihnen nur ber Bunich, lieber Alles wieder bem Saufe Brandenburg gurudgeftellt, als in ben Banben bes Raifers gu feben.

Albrecht irrte indessen als ein bürftiger Flüchtling an mehreren beutschen höfen umber, da er nirgends als ein willsommener Gast erschien, den man lange beherbergen wollte; der herzog von Bürttemberg, den er instandig bat, ihm insgeheim einen Ausenthalt zu gewähren, schlug seine Bitte ab. Aus der oberen Pfalz wurde er ausgeboten. Am 10. Juni 1554 war er in Schweinfurt, das sich ihm allein noch ergeben zeigte, und hier kam ihm die Erinnerung seines früheren Lebens und er glaubte, Gott wolle an ihm die Stadt Magdeburg rächen.

Auf bem Reichstage zu Augsburg 1555 schien die Sache endlich einem friedlichen Vergleiche nahe, und der König Ferdinand ertheilte ihm sicheres Geleite auf zwei Wonate, daß er im März des folgenden Jahres den Verhandlungen zu Regensburg beiwohne. Allein bald erkannte er die Taufchung, und selbst die Wiedereinsetzung in sein ganz verderbtes Land schien ihm wenig erwünscht zu seyn, und so trieb ihn die Lust nach Hilfsgeldern auf's Reue und zum letzten Wale nach Frankreich, von wo er aber eben so unbefriedigt, mürrisch, dürftig und krank bei seinem Schwager, dem Warkgrafen von Baden, zu Pforzheim anlangte. Bald fühlte er sein Ende nahen und erklärte: "Es solle nun seinen Feinden verziehen seyn; er wolle sterben wie ein deutscher verjagter Fürst und als ein frommer Christ. Man möchte nur ein Vater unser für ihn beten." Darauf empfing er zum ersten und letzten Ral das heilige Abendmahl und starb am 8. Januar 4567 in seinem

feche und dreifigsten Jahre. Er beißt gewöhnlich Albrecht ber Jungere ober auch Alcibiabes.

Armer, ungludlicher Mann! fagt fein Geschichtschreiber, dem Die Liebe feines Boltes fein Reiz, aber fremdes Gold mit Blut erlauft eine Lockspeise mar. Rachdem du als ein Flüchtling beine Bufriedenheit, bein vaterliches Erbe, Alles verloren, so lege nun auch den Namen eines Delben nieder: benn ber ift fein Beld, deffen Absicht nicht ift zu retten, sondern nur zu gewinnen, ber um Geld gegen den Stärkeren, aber auch mit ihm ficht, und ohne einen geheiligten Endzwed sein Leben dem Ohngefähr preisgibt.

#### Georg Friedrich.

Die beiben frantischen Rurftenthumer boten nach bem Zobe bes Mart grafen Albrecht einen traurigen Anblid bar: in Schutt lagen Plaffen burg und Rulmbach, Baiersdorf, bas Schloß und ein Theil ber Stadt, Pled, Spies, Streitberg, Creuffen, Gefrees und Die Mauern von Sof. Dagu tem Die Gefahr, bag bas Land ober bem Gebirg gang mit Bohmen vereinigt murbe, ba ber lette Bweig bes Ansbacher Fürstenhaufes, Georg Frie brich, ber einzige Cobn bes Markgrafen Georg, geboren ben 5. Mpril 1539, unter ber vormundichaftlichen Regierung feiner Mutter, mabrent bie fer friegerifchen Greigniffe ohne große geiftige Pflege aufwuchs, aber gefund und fraftig am Rorper ericbien. 3m Jahre 1556 übergaben ibm Mutter und Rathe bie Regierung bes Unsbacher Landes und nach bem Zobe feines Dheims fiel ihm auch Baireuth als gesegmäßiges Erbe gu und ber Rucfart pon Brandenburg unterftugte mit Andern Die gerechten Anspruche bes jungen Rurften am taiferlichen Sofe mit großem Ernfte, und fie ertlarten enb lich geradezu, ber Markgraf werde unter ihrem Schuge fich in ben Befit bet Der Ronig Ferbinand, bamals Biffens Rurftenthumes Baireuth fegen. Die Raiferfrone von feinem Bruder Rarl V. ju übernehmen und von einen Zürkenkriege bedroht, magte es nicht, die Fürsten gegen fich gu reigen und erflarte, er wolle Baireuth bem jungen Martgrafen übergeben, wenn biefer perfpreche, weder Gewalt noch Rache an ben Bunbesftanben Burabura. Bamberg und Rurnberg zu üben und feine Berechnung und Berausaste ber bezogenen Ginfunfte zu fordern. Und fo gog Georg Friebrich fchen am 27. Dar: 1557 unter bem Jubel ber Burger und begruft von bem Mad und allen Beamten bes Landes in Baireuth ein. Auf inftanbiges Drances bes eblen Bolf von Schaumberg, bisherigen hauptmanns bes Webipaes, erließ er. Die Abgaben auf zwei Sahre, mas dem verderbten Lande mirtie nöthig war.

Im Berbste bes folgenden Jahres 1558 vermählte er fich mit Elife beth, der Tochter des Markgrafen von Brandenburg. Cuftrin; dann aber begann er seine Rlagen gegen die Bundesftante, welche ohne Roth und gum

Unglimpf des Hauses Brandenburg in Albrechts Landen Alles verderbt hatten. Er verlangte Schadenersatz und nach langem Unterhandeln bewildligten ihm dieselben 175,000 Gulden, damit er Plassenburg wieder erbauen könne. Den Forderungen der vielen Glaubiger Albrechts auf die Erbschaft begegnete er schlau, indem er selbst mit ungeheuern Ansprüchen auftrat und die ganze Sache am Reichstammer-Gerichte hinzuziehen wußte, indem er gegen jede Forderung neue Gegengrunde vorbrachte, daß erst nach 44 Jahren der Hauptspruch erfolgte, gegen welchen er jedoch wieder Einswendungen machte und auf nochmalige Durchsicht der Streitsache drang, daß endlich darüber die Richter und Parteien starben.

Das Glück begünstigte den Fürsten auf manche Beise, und als dem Herzoge Albrecht von Preußen sein schwäcklicher Sohn im Jahre 1568 in der Regierung gefolgt war, schickten die Stände schon im folgenden Jahre eine Gesandtschaft an den Markgrafen nach Ansbach, daß er als der nächste Verwandte die Verwaltung Preußens übernehme. Obwohl ihm dieser Ruf wenig erfreulich war, da die Verhältnisse Preußens mit Polen noch nicht genau geordnet erschienen, ging er im Jahre 1574 endlich doch dahin, da sich der geistige und körperliche Bustand des jungen Herzogs indessen immer mehr verschlimmert hatte, und wurde 1578 zu Warschau seierlich als Mitbelehnter und Erbsolger in Preußen anerkannt und ihm die Regierung übertragen. Da ihm während der Reise dahin seine erste Gemahlin gestorben war, vermählte er sich im folgenden Jahre mit Sophie, der Tochter des Herzogs Wilhelm des Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg, und von nun an weilte der Fürst abwechselnd in Preußen und in seinen franksschen Ländern.

Indessen hatte die allwaltende göttliche Gerechtigkeit auch den treulofen Rathgeber des jüngeren Albrecht, Bilhelm von Grumbach ereilt und dadurch zugleich für immer die Macht und Empörungslust des Abels gegen die Fürsten gebrochen.

Der Fürstbischof Bobel von Burzburg, zuerft Albrechts Berfolgeter, bann sein glüdlicher Berfolger und getauschter Eroberer seines Landes, fiel von der morderischen Augel Bilhelms von Grumbach 1558 getroffen, der das ganze Stift brandschatte, und es schien, als hatte sich der Abel befonders gegen die geistlichen Fürsten verbündet. In seiner Vertheidigungsschrift führte Grumbach an, seine Hauser in Burzburg seven ihm während seiner Abwesenheit niedergeriffen und er auf alle Beise beeinträchtigt worden; erst lange nacher habe man ihm, um den Schein der Rechtlichkeit zu retten, absagen lassen. Besonders aber haben ihn die Bischose deswagen gehaßt, weil er die Freiheit des franklischen Abels so sest gehalten und Maes angewendet habe, damit sie denselben nicht unterdrücken und zu Bauern machen möchten. Ein großer Theil des Abels rüstete, den kühnen Mann zu unterstützen, und dieser trachtete, den Kerzog Zohann Friedrich von

Sachsen Gotha, ben Sohn bes unglücklichen Aufürsten gleichen Ramens zu seinem Schuße zu gewinnen, indem er ihn überredete, der frankische Abel sep verbündet, werde die geistlichen Fürsten vertreiben und ihm selbst das Aurfürstenthum wieder erobern. So fand Wilhelm von Grumbach mit seinen Genossen Ernst von Mandelslohe und Wilhelm Stein zum Altenstein bei dem Herzoge eine freundliche Aufnahme. Aber der Aaiser Ferdinand sprach über Grumbach und dessen Anhänger die Acht aus; der Kaiser Marimilian II. erneuerte den Spruch, mahnte den Herzog, den Grumbach auszuliefern und warnte ihn vor der drohenden Gefahr. Da jedoch Johann Friedrich den Verbrecher nicht auslieferte, wurde dem Aurfürsten von Sachsen die Bollziehung der Acht übertragen, Gotha erobert 1567, der Herzog darauf nach Desterreich abgeführt und endete sein Leben in der Gefangenschaft; Grumbach aber wurde mit dem Kanzler des Herzogs lebendig geviertheilt.

Bahrend diefer friegerischen Unruhen mar in ber Reformation ber frantifden Rurftenthumer ein Stillftand eingetreten, ja es zeigte fich, baf Die Religion und Sittlichfeit einem tiefen Berfalle nabe, Gotteslafterung und Lafter bei bem Bolte, Unduldsamkeit und argerliches Leben bei ben neuen Geiftlichen überhand nehme und bag man in verschiebenen Gemeinden es verschieden in der Lehre und in bem augeren Gottesbienfte und in ber Berwaltung ber geiftlichen Guter halte. Um menigstens hierin Ginbeit ber zustellen, murbe bas Land nach bem Mufter von Sachsen in kleinere firch liche Bezirke getheilt, über welche man Obergeiftliche feste und fie Swer intendenten nannte, weil man ben Namen Bifchofe wegen ber benachbarten katholischen Fürstbischöfe und vorzüglich begwegen nicht wollte, damit die alten Anfpruche ber Bifchofe nicht mehr ermachen mochten. Die neuen Ries chensprengel maren: Baireuth, Rulmbach, Sof und Bunfiedel, Renftaht und Baieredorf. Um von bem Buftanbe ber einzelnen Gemeinben eine genaue Renntnig zu erlangen, murben mehrere Rirchenvifitationen porgenom men, ein General = Superintendent führte Die Dberaufficht und batte ben Porfit bei dem neuerrichteten Confiftorium und Chegericht, welches nicht nur in rein geistlichen Sachen, sondern auch in Ghe- und Schulsachen die Gerichts barteit hatte. Wie man fich in biefer hinficht gang an bie in Sachfen gel tenbe Ginrichtung hielt, fo auch in ber Glaubenslehre, wegwegen man alle kalvinischen Reuerungen sorgfältig unterbrudte und bie berühmte Gintrachte formel als allgemein geltende Norm annahm.

An seinem brei und vierzigsten Geburtstage 1582 errichtete ber Martgraf die Kloster - und Fürstenschule zu Seilsbronn, daß darin hundert arme, aber fähige Anaben nicht nur mit Buchern, sondern in Aleidung und Saft frei gehalten und bei ihrem Abgang auf eine hohe Schule noch mit ausehnlichen Stipendien unterstützt wurden. Mit großer Rühe suchte er auch ben vernachlässigten Bergbau wieder zu erheben und man grub in der Erde nach Schägen,

Schätzen, welche ober ber Erbe gar haufig durch übermäßig gehägte Jagdethiere zertreten und zerfressen wurden. Denn Jagd und Feste waren das Lieblingsvergnügen des Markgrafen, welchen er ohngeachtet seiner Körpersschwere immer beiwohnte; er foll sieben Fuß groß gewesen senn, und als er starb, den 26. April 1603, wog sein Leichnam vier Centner. Er hinterließ keine Kinder, und so trat denn die ältere oder kurbrandenburgische Linie der Hohenzollern nach der Bestimmung des Albrecht Achilles in das Erbe ein.

Damals herrschte in Brandenburg Johann Georg, reich gesegnet an Kindern, und als er starb 1598, schloßen seine alteren Sohne zu Gerau unter dem Beistande des Markgrasen Georg Friedrich einen Bergleich, daß der alteste, Joachim Friedrich, die Kurmurde mit Brandenburg und Preußen, die beiden nächsten aber, Christian und Joachim Ernst, die Fürstenthümer in Franken erben sollten. Dasselbe wurde im Jahre 1599 aus Reue bestätigt, und jest übernahm denn Christian das Oberland Baireuth, Joachim Ernst aber das Land unter dem Gebirg.

### Die Markgrafen von Ansbach.

Der Name des Fürstenthumes stammt von der Stadt und diese heißt so von ihrem ersten Ursprunge, an (das) Bach gebaut, der oberhalb dem Beiler hinterholz entspringt, oder wie man früher sagte: Onolzbach — an Holz Bach, da die ganze Gegend früher mit Holz bewachsen war. Ihren Ursprung verdankt die Stadt dem heiligen Gumbert, der hier zuerst ein Kloster gründete, in dessen Rahe sich bald viele Leute ansiedelten. Am Ende des dreizehnten Jahrhunderts gehörte der Ort den Grasen von Dörnberg; der Letzte dieses Geschlechtes war Wolfram, welcher im Jahre 1299 starb, dessen Tochter Elisabeth mit dem Grasen Friedrich von Dettingen vermählt war. Von diesem gräslichen Hause wurde Ansbach sammt der Grassschaft im Jahre 1331 an die Burggrasen Johann und Albert verkauft, bei deren Rachsommen das Gut blieb.

Als Joachim Ernst jest am Anfange des siebzehnten Jahrhunderts seine Regierung über das Fürstenthum Ansbach begann, brach jener verhängnisvolle Arieg herein, der um die Fortdauer der Reformation geführt wurde. Die Protestanten, offen und heimlich in der Ausübung ihrer Religion gestört und beschränkt, schloßen im Jahre 1608 zu Aschhausen einen Bund, den sie Union nannten, zu ihrer gegenseitigen Bertheidigung und ernannten den Markgrasen zu ihrem General, da er im Kampse der Riederländer gegen die Spanier unter Moriz von Oranien seine ersten Kriegsbienste rühmlich gethan hatte. Um so mehr hoffte man von ihm für die Protestanten in Deutschland, und als ein gutes Beichen nahm man es, daß im Jahre 1609 am Hofe zu Ansbach der Mathematiker Simon Maier oder Marius von Gunzenhausen die vier Jupiters-Arabanten entdeckte, welche er das brandenburgische Gestirn nannte.

Allein die Thatigkeit der Union wurde bald gelahmt, ber Markgraf ließ sich durch die französischen Gesandten tauschen und schloß zu Ulm einen Bertrag mit der Liga — dem Bunde der Katholiken, — gab dadurch den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz in Böhmen preis und bald schien durch die Schlacht auf dem weißen Berge nicht bloß dessen, sondern auch das Schicksal aller Protestanten für immer entschieden. Bergebens suchte der Markgraf durch Kreis - und Landwehr-Anstalten sich und sein Land vor dem ärgsten Unfug der durchziehenden Heerschaaren der Liga zu schüßen und sich Warimilian von Bayern zu befreunden. Er starb den 25. Febr. 1625. Ihm folgte sein Sohn Albert, geboren 1620, dessen Jugend unter triegerischen Ereignissen und großen Kummer verstoß.

Rach dem berühmten Wiederherstellungs Befehle rückten kaiferlicht Schaaren zu Windsheim ein, den 18. Rovember 1629, um von da aus die katholischen Stifter und Klöster wieder herzustellen. Im Jahre 1631 kam Tilly nach Ansbach und nahm, was zu nehmen war; die Fürstin Wittwe Sophie stücktete mit ihren Kindern nach Wilzburg, und als auch diese Festung sich dem Tilly ergeben mußte, sandte sie dieselben nach Frankreich. Die Siege Gustav Adolfs waren für die frankischen protestantischen Länder nur schwache Hoffnungsstrahlen, die bald wieder in der Racht der Kriegsstürme verschwanden. Im Jahre 1634 wurde Ansbach nicht nur von dem bayerischen Feldherrn Johann Werth gebrandschaft und geplündert, som dern Ferdinand II., nachmals als Kaiser dieses Ramens der britte, sprach alle Einwohner des Fürstenthumes Ansbach von ihrem Eide und ihren Pflichten gegen die bisherigen angebornen Landesfürsten los und sorderte die Hulbigung an Kaisers Statt.

Erft im Jahre 1639 erhielt Albert Die faiferliche Belehnung fiber fein Erbland, bas er in einem jammervollen Buftande fand und Mandie für beffen Biebererhebung that. 3hm folgte 1667 fein Sohn Johann Rriedrich, geboren 1654, trefflich in Biffenschaften und ritterlichen Runften erzogen. Er ftarb 1686. Sein Sohn Georg Friedrich übernahm mit Erlaubnig bes Raifers icon in feinem fechzehnten Jahre bie Regierung, zeigte fich als ein tapferer gubrer querft in bem Rriege gegen Rranfreid. ba auf Befehl Ludwigs XIV. Die Pfalg am Rhein mit barbarifcher 2nft verwuftet murde, und bann im fpanifchen Erbfolgefriege. Er murbe vom Raifer jum General Feldmarichall ernannt, wohnte bem Relbzuge in Italien bei und tampfte bann in Deutschland gegen bie vereinigten baverifc. frangonischen Beere als General über Die gesammte Reiterei Des beutschen Reiches, murbe aber gleich barauf bei Schmidmublen an ber Bils burch eine feindliche Rugel todtlich verwundet und ftarb, nicht volle 35 Jahre alt, ben 28. März 1703.

Ihm folgte fein Bruder Bilhelm Friedrich, der 1725 ftarb und bann beffen Sohn Karl Bilhelm Friedrich, welcher bas Reftheniftblot

in Ansbach vergrößerte und verschönerte, das Gymnasium ober Carolinum dasclbst errichtete und die St. Gumbrechts. Stiftskirche neu erbaute 1736. Ihm folgte 1757 sein Sohn Karl Alexander, der nach dem Aussterben der Baireuther Linie die beiden frankischen Fürstenthumer wieder vereinigte.

## Die Markgrafen von Baireuth oder Kulmbach.

Dehrere Ortschaften an bem Fichtelgebirge enben'fich auf reut. offenbar von bem Borte Reuten, ba bie Rieberlaffungen entstanden, als bie Gegend vom Bald gereutet, befreit mar. Go entftand auch Baireut, bef. fen Alter aber ungewiß ift. Erft als ber Martgraf Georg Friedrich bas Schlog bafelbit erbaute und ben Drt, wenn auch nur auf furze Beit. gur Refideng mablte, erhob es fich fchnell, gumal ber Markgraf Christian ben Sig ber Regierung von Rulmbach für immer nach Baireuth verlegte und bas von Georg Friedrich vollendete Schloß erweiterte und andere Gebaude errichtete. Er überlebte bie Schreden bes breifigfahrigen Religions. frieges und forgte treulich fur die Wiederherstellung ber Rirchen und Schu-Ien, welche bas Schwert, der hunger und Mangel an Menichen bisher gefcoloffen hatten. Er ftarb ben 30. Dai 1655, und es folgte ibm fein Entel Chriftian Ernft, geboren 1644, ber Sohn bes fruh verftorbenen Erb. mann August, anfangs unter ber Bormunbichaft feines Dheims Georg Rachdem er unter tüchtigen Lehrern und burch Reisen gebilbet mar, übernahm er die Regierung und mar bemuht, bas berrichende Sittenverberben in feinen Landen gu beffern, welches fich mabrent bes langen Rrieges burch bie Buchtlofigfeit ber Soldaten und die brudenbfte Armuth überall verbreitet hatte. Er grundete ein Gymnafium in Baireuth, führte eine neue Mauer um die Stadt und nahm die aus Rranfreich vertriebenen Reformirten mit driftlicher Liebe in feinem Lande auf, und legte fur fie bei Erlangen eine neue Stadt an 1686, bie anfangs Chriftian. Erlangen bieg, mo Chriftoph Abam Groß von Trodau eine Ritter - Afabemie für bie Ergiehung junger Cbelleute anlegte, welche ber Margraf großmuthig unterftuste. Spater murben bie beiben Stadte verbunden und in Erlangen eine Amts - Sauptmannicaft errichtet 1708. Auch er fampfte in ben Rriegen für Deutschland und Defterreich gegen Franfreich und bie Zurten, und mar in feiner gangen Regierung für feine Unterthanen vaterlich gefinnt bis gu feinem Zode 1712.

Georg Bilhelm, sein Sohn, zeigte von frühester Jugend eine große Borliebe für ben Solbatenstand und trat daher, nachdem seine Bildung durch Reisen nach Holland und England vollendet schien, in das kaiserliche Beer und zeichnete sich in vielen Gesechten und Schlachten mahrend bes spanischen Erbfolgekrieges aus. Rach seiner Bermahlung mit der Prinzessin Sophie von Sachsen Beißenfels 1699 erbaute er mehrere Luftschlösser um

Baireuth. Im Frubling weilte er im Schloffe bei bem ebemaligen Branbenburger See und vergnügte fich mit Luftfahrten auf bemfelben, im Some mer zu himmelstron mit ber Reigerbeit, im Berbft in ber iconen Anlage Eremitage, Ginfiedelei bei St. Johannes mit einem Jagdhause und Thiergarten. Seine Liebe gur Pracht verurfachte auch, bag er einen grofferen und glanzenderen Bofftaat bielt, als feine Borganger. Er starb schon in Da er teine mannlichen Erben binterließ, tam bas Land an Sabre 1726. Die jungere Baireuthische ober Rulmbachische Linie, welche von bem zweiten Sohne bes Markgrafen Chriftian ausging, von Georg Albrecht, ber im Jahre 1666 ftarb und dem fein altefter Sohn Erdmann Philipp burch einen ungludlichen Sturg auf bem Schlogplage ju Baireuth ichon in Sahre 1678 im Tobe nachfolgte. Der jungere Cohn mar Chriftian Sein rich (geft. 1708), beffen altefter Sohn Georg Friedrich Rarl, geboren 1688, jest nach bem Tode bes Markgrafen Georg Bilhelm gur Regie rung von Baireuth gelangte.

Der neue Martgraf war unter wenig glanzenben Berhaltniffen aufgewachsen und anfangs ohne alle hoffnung, je gur Regierung gu gelangen, ba er und feine Bruber auf bas Dringen bes Baters ihr Erbfolgerecht an ben Ronig Rriebrich I. von Preugen im Jahre 1703 abtraten, wofür fie pon biefem bas Amt und Schlog Beferlingen erhielten. Allein ba bie Soffnung auf die Erbichaft von Baireuth immer naber rudte, bereuten die Bruber nad bem Sobe ihres Batere 1708 ben eingegangenen Bertrag und wendeten fich unter Begunftigung bes Reichs : Licefanglers von Schonborn, bes nachmaligen Bi fcofes von Bamberg, an das Reichsgericht, und ber Ronig von Preugen ent fagte feinen Unfpruchen unter ber Bedingung, daß ihm einft bei bem wirklichen Anfall eines ber frantifchen gurftenthumer funf Zonnen Golbes bezahlt mir ben. Darauf verließ Georg Friedrich Rarl mit feiner Familie Befer lingen in durftigen Umfranden und lebte ju Rotenburg an ber Zauber, bis er im Jahre 1726 in bas Erbe bes Markgrafen Georg Bilhelm eintrat. Georg Friedrich Rarl murbe zuerft von feiner Mutter auf bem Schloffe Schonberg bei Lauf in Gottesfurcht erzogen und bann ber Leitung bes brandenburgifchen geheimen Rathes Bufch gu Bielefeld abergeben.

In der Schule mannichfacher Leiden geprüft war er teineswegs unbetannt mit ben fogenannten Berrlichfeiten ber großen Belt; er batte auf feinen Reifen fo gut als andere beutiche Fürsten den prachtvollen unpigen Dof in Franfreich gefeben, aber er ahmte Die frangofischen Sitten nicht nach und blieb auch nach dem Antritte feiner Regierung der einfachen Lebensart treu, welche er von Jugend auf gelernt hatte. Defwegen marb er auch mit Jubel begrüßt. Er veranstaltete feinem Borfahrer ein prachtiges Leiden. begangnig, verabiciebete aber bie Menge ber Sanger, Romobianten und bie überfluffigen Soldaten und hofleute und führte in allen Zweigen bes Saushaltes eine weise Sparfamteit ein. Seine Anordnungen in geiftlichen und

weltlichen Angelegenheiten waren mufterhaft, er zeigte fich fur alle Unterthanen zugänglich und lernte fo ben Buftand seines Landes und Boltes auf bas Genaueste kennen, und half vielen Gebrechen ab.

In Baireuth stiftete er ein Waisenhaus und eine Armenschule, in Reuftabt an ber Mifch errichtete er eine Schule. Boblthatig für bas ganze Land war auch feine Bauverordnung, bag fünftig nur feuerfeste Bohnungen und gugleich in außeren angenehmen Berhaltniffen gebaut murben, ba fruber bei ber ichlechten Bauart leicht und oft gefährlicher Brand entstand, wie benn auch Bunfiedel im Jahre 1731 bis auf acht fleine Bohnungen gang in Afche gelegt murde. Der gute Fürst mar in feinen hauslichen Berhaltniffen nicht gludlich; ichon im Jahre 1716 hatte er fich von feiner ihm an Gemutheart gang unahnlichen Gemablin Dorothea, einer Bergogin von Solftein : Bed, icheiden laffen und fich nicht wieder vermählt. bag feine Gefundheit immer mehr fcwand; eine Reife nach bem milben füdlichen Frankreich brachte nur wenig Erleichterung und in ftiller Thatigkeit weilte er meiftens ju himmelstron, wo er auch begraben zu fenn munichte. Eine große Freude gemahrte ibm 1731 bie Bermahlung feines Sohnes Friebrich mit ber Pringeffin von Preußen, Friedrifa Cophie Bilbelmine, ber Lieblingsichwester Friedrich's bes Großen. Er ftarb 1735.

Friedrich, geboren 1711, murbe von Robler in Altdorf, bann in Genf erzogen und gewann burch ein liebensmurbiges Betragen bie allgemeine Liebe; als er bie Regierung antrat, verschwand bald bie einfache Sitte am Sofe wieder, Die fein Nater eingeführt hatte, ba feine hochgebildete Gemah. lin Glang und Pracht liebte, und fo follte Baireuth ein Sammelplas für Die Meifter in ben bilbenden Runften werden : es entftand eine Beichnenund Maler - Atademie, Die Boffapelle und bas Theater metteiferten mit benen großer Reiche, bagu tamen Begjagben, die Falknerei und ein toftspieliger Marftall, bagu bie lodenbe Luft zu bauen, es erhob fich bas Opernhaus, ein Theil ber Ranglei, die Munge, bas Jagbhaus und andere Bebaube, bann auch bas neue Schlof mit einer Rirche, nachdem bas alte burch Brand gerftort mar 1753, und fo verfconerte und vergrößerte fich Baireuth, gewann aber erft baburch am meiften, bag die Stadtgraben und naben Sumpfe ausgefüllt und in Gartenanlagen umgeschaffen murben. Bahrhaft feenartig gestaltete fich die Ginfiebelei bei St. Johannes mit bem Sonnentempel und ber Buchenhain gu Bwernig, von feiner reigenden Musschmudung mit Felfen, Grotten und Soblen, Unvergleichlich - sans pareil - genannt.

Friedrich rief auch eine hohe Schule in's Leben, die feinem Fürstenthume bisher noch mangelte. Sie war um so nöthiger, da die Rlofterschule
in heilsbronn aufgehoben 1736, die Ritter-Atademie aber ganz verfallen
war. Die neue Anftalt wurde Anfangs in Baireuth 1742 als FriedrichsUniversität unter durftigen halfsmitteln eröffnet und schien taum fortbestehen zu können; im folgenden Jahre aber wurde sie nach Erlangen verlegt

und gleich anderen Universitäten mit kaiserlichen Privilegien begnadet und hinlänglich ausgestattet. Im siebenjährigen Rriege gerieth bas Land in große Drangsal, während besselben starb bes Markgrafen erste Gemahlin 1758, beren schöne Tochter sich mit dem Herzoge Rarl Eugen von Bürttemberg vermählt hatte, aber noch vor der Mutter Tode nach Baireuth zurücklehte und darauf zu Neustadt an der Aisch und später zu Dondorf weilte, in welcher Gegend sie schöne Anlagen unter dem Ramen Fantasie gründete. Friedrich vermählte sich im Jahre 1759 mit einer Prinzessin von Braumschweig, starb aber schon im Jahre 1763 ohne Erben.

So erschienen benn ploglich Abgefandte bes Fürstenthums vor bem Dheim bes Berftorbenen Friedrich Chriftian, bem jungften Bruber bes Markgrafen Georg Friedrich Rarl, und melbeten bem Erftaunten, wie ibn die Porfebung zur Regierung von Baireuth berufen babe. unter ber Aufficht feines alteften Brubers erzogen worben, hatte fic auf Reifen gebildet und fich bann in Reuftadt an der Mifch niedergelaffen, mo er in freudenlofer Che mit einer Pringeffin von Anhalt. Schaumburg lebte, von welcher er fich jedoch in ber Folge trennte. Begen feiner Deftigfeit gerieth er einft mit feinem regierenden Bruder in folden Bwift, bag ibn Diefer auf Die Plaffenburg fegen ließ; nach feiner Befreiung ging er nach Bolftein, da feine Schwester Sophia Magbalena an ben Ronig Chrie ftian IV. von Danemart vermählt mar, und lebte unter ber Borforge bet Beiben bald zu Bamburg, bald auf feinem Landfige ju Bandsbedt. Dier empfing er die unerwartete Botichaft von bem finderlofen Tobe feines Reffen. Er war fo überrascht und hatte feine einsame Lebensweise fo lieb gewonnen, bağ er fich fchwer entichlof, bem Rufe zu folgen. Sein filler Gingug in Baireuth bilbete einen fonberbaren Gegenfag gu ben prachtvollen Reften des Markgrafen Friedrich. Die Schauspieler und Sanger nahmen alfobald Abichied, Andere des bisherigen großen Troffes erhielten ibn. nur treue und nugliche Diener wurden bestätiget, Die gablreichen und foftbaren Zafeln horten auf, benn ber neue Markgraf vermied allen Aufwand, zallte bagegen viele Schulden feines Borgangers. Er zeigte fich nicht rachfüchtig gegen Diejenigen, welche ehemals ben Bwift gwischen ihm und feinem Bruber genahrt hatten, befchäftigte fich ernftlich mit Regierungsangelegenheiten und Religionsubungen, gab gern Almofen und führte beinahe ein einfieblerifdes Leben. Der gute Burft regierte viel zu furg fur bie Bunfche feines Bolles. ba er im Jahre 1769 ohne Rinder ftarb, fiel Baireuth an Ansbach gurud und die beiden gurftenthumer murden wieder vereinigt unter Rarl Mlerander, dem Sohne des Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich von Unsbach.

Lang, der Geschichtschreiber bieser beiden Fürstenthumer, schilbert bie Regierung derselben turz so: "Seit 1603 zeichneten sich die Baireuther garften, dem Charafter ihres Gebirgslandes gemäß, durch ein patriarchalisches

Wefen, durch Religiosität und Aunstsinn aus, und mahrend sich die abeligen Körperschaften und das städtische Ständewesen unangetastet erhielt, stiegen die Lasten des Bauernstandes und die Schulden des Landes bedeutend. Bu Ansbach hingegen nahm unter einem beständigen wilden Hoftaumel und Jagdlärm ein gewaltthätiges, selbst grausames Fürstenwesen überhand. Dem letten Markgrasen Karl Alexander selbst ist von diesem wilden Brausen nichts mehr übrig geblieben. Dafür mangelte es ihm aber auch an Stärke, es an Anderen zu dämpsen. Es freute ihn sehr, was den Wohlstand seiner Unterthanen förderte. Den ausgezeichneten Stand der Niehzucht hat man seinem Auswand, seinen Musterwirthschaften und Ermunterungen zu danken. Ohne Vertrauen auf sich und auf Andere verzweiselte er an der Möglichkeit, seinen Psiichten zu genügen, und ließ für den Preis eines im Ausland zu hossenden seisene Stillebens mit einer alten Freundin gern eine Regierung zurück, die ihn nie glücklich gemacht."

Im Jahre 1791 übergab er die Regierung zuerst in die Sande bes Freiherrn Karl August von harbenberg, und trat bann die Fürstenthumer ganz an ben König Friedrich Wilhelm von Preußen ab. Durch
die großen Belt umgestaltenden Ereignisse wurden aber Baireuth 1810 und
Ansbach im Jahre 1806 mit bem Königreiche Bapern vereinigt.

# Maximilian Joseph, König von Bapern.

Wenn die Borsehung beschlossen hat, ein Bolt in gefährlichen Beiten zu retten und es aus seiner Bersunkenheit zu einem neuen Leben in geistiger und leiblicher Beziehung zu erheben: dann gewährt sie ihm einen Fürsten, der selbst, durch Leiden und Ersahrung geprüft und gestärkt, mit Muth, Weisheit und väterlicher Liebe sein ihm anvertrautes Bolt auf der verbängnisvollen Bahn sührt, ermuntert und kräftigt, dessen Selbstständigkeit sur Jahrhunderte sichert. Ein solcher Fürst ward Bayern gegeben in Rarimilian Joseph, aus dem Hause Wittelsbach Bweibrücken. Schon daß er zur Regierung berufen wurde, scheint wunderbar, wenn man bedenkt, daß bei seiner Geburt die kurfürstlichen Bweige in Bayern und in der Pfalz noch blüheten, und daß er selbst nur der Bweitgeborne eines kleinen Fürsten war. Denn mährend in Bayern der jugendliche Maximilian III., in der Pfalz aber Karl Theodor beinahe von demselben Alter herrschte, waltete über Birkeuseld und Bweibrücken, den kleinsten Theil der wittelsbachischen Süter, der Herzog Christian IV. Dessen Bruder Kriedrich Michael, geboren

1724, widmete sich als der nachgeborne Sohn eines kleinen beutschen Fireften dem Kriegsdienste zuerst in Frankreich, dann in Desterreich, trat im Jahre 1746 von der reformirten zur katholischen Rirche über, vermählte sich in demselben Jahre mit einer Prinzessin von Sulzdach und starb im Jahre 1767. Sein älterer Sohn war Rarl August, geboren 1746, sein jüngeres, geboren den 27. Mai 1756 zu Mannheim, erhielt von seinem Pathen, dem Kurfürsten von Bayern, den Ramen Maximilian Joseph.

Riemand ahnete wohl bei der Geburt dieses fürstlichen Knaben, welch ein glanzendes und gludliches Loos ihm die Norsehung beschieden habe, und daß er berufen sey, das alte Geschlecht der Wittelsbacher mit königlichem Glanze zu verherrlichen und die lange getrennten Völker und Länder unter sich zu vereinigen. Die ersten Jugendjahre verlebte Maximilian in der lieblichen Gegend von Mannheim und Schwetzingen, wodurch das Gefühl für die Schönheit der Natur geweckt wurde, welches in seiner Seele stets lebendig blieb; nach dem sechsten Jahre kam er zu seinem Oheim, dem Derzog Christian, nach Bweibrücken, der nun für seine Erziehung forgte, und ihn vorzüglich in Sprachen, Geschichte, Mathematik und den militärischen Wissenschaften unterrichten ließ, da Maximilian dem Soldatenstande bestimmt war. So entwickelte sich Geist und Körper gleichmäßig, und er wuchs zu einem kräftig schönen Jünglinge empor, in dessen Gang und Haltung sich deutsche Ritterlichkeit gepaart mit Anmuth zeigte.

Die Ferien brachte er in Mannheim und Schwehingen bei ber geliebten Mutter, ober in Rünchen bei bem Kurfürsten Marimilian zu, beffes milbes lichtfreudiges Wirken er sah, und leicht gewann er die Buneigung Aller durch seine Freundlichkeit, besonders die Herzen der Armen durch seine Gute. Geiz kannte er nie. Im Jahre 1775 erbte sein Bruder Karl August nach dem Tode des kinderlosen Herzogs Christian IV. Bweiden, zwei Jahre darauf wurde Marimilian Obrist des französischen Regimentes Elsaß, und lebte von dieser Beit an bis zum Ausbruche der französischen Revolution meistens in Straßburg, wo man sich lange Beit erzählte von dem schönen Prinzen, dem Lieblinge des Frauengeschlechtes, der heiter und liebenswürdig in Gesellschaft, treu und streng im Dienste sich zeigte, und beutsche Biederkeit mit französischer Artigkeit verband. Schon damals erschien er den Armen ein liebevoller Helser, und jeder Unglückliche, wessen Glaubens und Standes er war, hatte Anspruch auf seine Unterpftügung.

Auf Reisen, wobei er auch einige Male Paris besuchte, und im Umsgange mit ben edelsten und gebildetsten Mannern, so wie mit hohen und Riederen, lernte er Menschenkenntniß und die Forderungen ber Beit würdigen. Im Jahre 1785 vermählte er sich mit der Prinzessin Bilhelmine Auguste von hessen Darmstadt, die ihn zum glücklichen Vater machte, und als nach wenigen Jahren die Stürme der französischen Revolution began-

nen, jog er fich nach Mannheim gurud, mo er mit feiner Ramilie felbft mabrend der Belagerung blieb und einfach und ftill lebte, benn feiner Gintunfte waren bamals febr menige, und nur die Landichaft von Bayern unterftuste ibn bereitwillig. Die Guter feines Saufes, gang Bweibruden mar von ben Rrangofen genommen, und hart prufte ibn bas Schidfal, felbft ba es ibm gunftig ichien; fein Bruder, ber Bergog Rarl Muguft, ftarb nach bem Tode feines einzigen Sohnes im Jahre 1795, in Bagern mar Marimilian III. finderlos gestorben, auch Rarl Theodors Che blieb ohne Rinber, und fo mar benn Marimilian Jofeph ber rechtmäßige Erbe von Bweibruden, Pfalz und Bagern. Aber jenes mar in Reindes Sand, und ob er je jum Befige Baperns fommen murbe, mar bei ben langjahrigen Abfichten Defterreichs und Rarl Theodors Buneigung fur biefes Baus, fo wie bei bem ungludlichen Gange bes Rrieges febr zweifelhaft, ba ibm Rarl Theodor aus Gifersucht nicht einmal ben Aufenthalt in Bagern gestattete. Degwegen fuchte Marimilian burch Preugens Bermittelung fich Frankreich geneigt zu machen, um boch Giniges vom Erbe feiner Bater gu retten; aber bie Entscheidung lag noch ferne. Inbeffen ftarb feine Gemablin, er vermählte fich mit ber Pringeffin Raroline von Baben, und harrte, in ftiller Thatigfeit burch feinen treu ergebenen Rath Montgelas in Berlin und Paris unterhandelnd und weife bie Beit beachtend, auf bie Früchte ber Butunft. Da rief ibn die Borfehung nach Rarl Theodors ploglichem Tobe, 16. Februar 1799, nach Bagern, und als er feinen feierlichen Einzug mit feiner Ramilie in Dunchen bielt, jauchzte ibm alles Bolt mit Jubelgefchrei und Freudenthranen entgegen, und ber naive Gruß eines Burgers brudte bas Gefühl bes gangen Boltes aus, als biefer bem bochfinnigen Rurften bie Band mit den Worten reichte: "Run Darl! weil Du nur da bift. Run wird es wieber gut werden!" Und fo mard es.

Maximilian kannte die Fehler der vorigen Regierung und bie Forderung der Beit, welche ernft mahnend zu ihm gesprochen, danach berechnete er sein Wirken, und sein Wahlspruch: "Für Gott und Bolk," bestimmte den Charakter seiner Regierung, dem er sein ganzes Leben tren blieb. Vor Allem strebte er im Geiste Maximilians III. das Bolk zu bessern, zu bilden, zu erheben; denn er wußte, wie tief Bapern in Unwissenheit und Aberglauben versunken war, wie weit das edle kräftige Volk hinter allen übrigen Völkern Deutschlands an geistiger Bildung und deswegen an wahrhafter Glüdseitz zurück sey. Von hundert Landleuten, in manchen Gegenden selbst von zweihunderten, konnte kaum Einer lesen und schreiben.

Bur Umgestaltung Bayerns suchte er weise und redliche Manner, sein richtiger Blid fand sie bald, und mahrend Montgelas die auswärtigen Angelegenheiten beforgte, führte der Graf Morawizin, welcher sich unter Karl Theodor von allen Geschäften zurückzogen hatte, die Leitung der geistlichen Angelegenheiten und des Unterrichtswesens, zu ihnen tamen noch

Die Rreiherren von Sompefd und Bertling. Darauf begannen bie Berordnungen gur Bilbung und Erhebung bes Bolfes, an welchen Darie milian den thatigften und entschiedenften Antheil hatte, und bei ben Berathungen mar feine Meinung flar und beinahe immer die richtigfte; alle wichtigen Anordnungen gingen nur burch ibn, und famen auch meiftens nur beswegen, weil er fie angeregt hatte, und er allein mar ber leitenbe und bemegende Mittelpunkt bes Gangen. Gleich anfangs murben bie Dienft anwartichaften und Erbamter aufgehoben, und fo jedem tuchtigen Manne Die Bahn gur Muszeichnung und Belohnung geöffnet, mahrend fie fruber, wenn fie nicht von Mdel maren, im unteren Dienfte ihr Leben vertummer und fur bie Begunftigten arbeiten mußten. Durch bas gange Land murben Die Schulen neu eingerichtet, Sonn - und Feiertagsfculen angeordnet, gute Schulbucher zu mohlfeilen Preifen vertheilt, um bas heranwachfenbe Geichlecht zu bilden und ben alten Aberglauben zu erftiden. Gine Reuer verficherungs. Anftalt murbe burch bas gange Land eingeführt, eine Bittmentaffe fur Die Binterbliebenen ber Staatsbiener errichtet, ber Bier- und Brodzwang aufgehoben, ber Aderbau verbeffert und feiner bisberigen Reffeln entlaftet, Porbereitungen gur Mufhebung ber Leibeigenschaft getroffen und endlich allgemein durchgeführt, ber Bertehr mit ben Rachbarlandern gefor bert. Bei allen neuen Gefegen und Perordnungen fuchte bie Regierung burch Darlegung ber Grunde in öffentlichen Blattern für bas Reue und Beffere zu geminnen, und Belehrung murde ertheilt in Bort und Corift, in ben Schulen und von ben Rangeln berab; jugleich fuchte bie Regierune bas Bolf burch milbe Behandlung von ben unteren Beborben allmählig vom fklavifchen Sinne ju entwöhnen und ju erheben. Die größte Aufmert famfeit aber murbe bem vernachläffigten Schul - und Erziehungemefen ge widmet, in der Ueberzeugung, daß fein Rapital größere Binfen trage als eine gute Erziehung, und Marimilian wollte Die ehemaligen Zefuiten auter, welche Rarl Theodor feinen Malthefer : Rittern gegeben, wieber jur Musftattung ber Schulen verwenden, als Die Ritter an bem Raifer Paul von Rugland einen machtigen Befchuger fanten, und ber edle Plan mußte unterbleiben; aber boch gefchah jur Bebung ber Schulen, mas nur möglich mar. Die Universität murbe von Ingolftabt nach Landshut ver legt, 1800, und burch treffliche Lehrer fam Licht und Ruhm an bie lange vernachläffigte Anftalt.

Mitten in dieses schöne Walten tam die Berdachtigung der Licht schenen, die stets die alten Migbrauche lieben, tam der Rrieg, ehe noch die neuen Berordnungen gehörig wurzeln konnten, und Bayern stand in Gefahr, ganz in die Gewalt von Desterreich zu kommen, dieses mochte siegen oder unterliegen, und schon waren deswegen mit Rußland und England die Unterhandlungen eingeleitet. Marimilian, der davon noch nicht genane Lunde hatte, suchte das verwahrlosete bayerische heer zu erganzen, au ftar-

Begriffe über die michtigsten Gegenstände der Religion, Raturlehre, Geschichte und menschlichen Einrichtungen zu verbreiten und den noch immer herrschenden Aberglauben über Heren, Schatzgräberei und Aehnliches zu versträngen, dagegen überall einen reinen christlichen Religionsdienst zu beförstern. Deswegen sorgte aber auch die Regierung für die Bildung von eblen Geistlichen, schützte sie gegen Verlaumdung und sicherte beren Wirksamkeit.

Denn diefe gutgemeinten und bas Bolt mahrhaft erhebenden Beftrebungen fanden große Digbilligung bei Allen, welche mehr ihren Rugen als bas Befte bes gangen Bolfes wollten, bie mehr an Rom und bem Papfte als mit beutidem Sinne an ihrem Rurften und Naterlande bingen: in lugenhaften Schilderungen murbe bie allmablige Umgeftaltung Baperne nach Rom berichtet und ber Papft um Gulfe angerufen, und Diefer erließ mirt. lich im Jahre 1803 ein Schreiben an Marimilian voll heftigen Zabels über fein Balten, zugleich voll ungerechter Bormurfe, Die deutlich zeigten, wie übel man in Rom berichtet mar. Diefes Schreiben murbe gefliffentlich perbreitet, und es ericien beutlich bas Beftreben, bas Bolt in Bapern aufguregen gerade damals, als ohnehin bie Saat ber frangofischen Ummalgungs. Berfuche überall gefaet murbe. Aber Darimilian achtete im Gefühle feines Rechtes und feiner eblen Abficht weder ber Bormurfe, noch burfte er von feinen Bayern fürchten, Die feine mahrhaft vaterliche Gefinnung tann. ten: bas Schreiben ging fpurlos vorüber, und ber geliebte Fürft fuhr fort, mie er begonnen. Go ebel mar bas Streben ber Regierung und fonnte begwegen bem Bolfe gegenüber auch offen fenn, bag fie fich nicht icheute gu bekennen, daß fie nicht unfehlbar fen, und manche Berordnung gurudgunehmen, wenn ber Erfolg ber Erwartung und bem Beften bes Landes nicht entfprach, ober abzuandern, weil in Gegenstanden ber Erfahrung ein Zag ben anderen belehre. Die Bermaltung bes Landes murbe von Sahr ju Sahr amedmäßiger eingerichtet, Die einzelnen Lanbestheile allmählig gu Ginem Gangen verschmolgen; Marimilian ging felbst mit feinem Beispiele poran, und erflarte alles Ramilien - But jum Staats - But, vereinigte alle porbehaltenen Ginfunfte und Gefalle mit bem Staatseigenthum, und entzog burch eine fogenannte Schuldenpragmatit bes Rurhaufes allen Rachtommen Die ichabliche Leichtigkeit, willfurlich Schulden auf Schulden gum Berberben bes Saufes und Landes zu haufen. Damals endlich murbe auch bie Rolter in Bapern aufgehoben.

So nach fünfjährigem, ausbauerndem Rampfe mit altverjährtem Aberglauben und Rastengeist schien die Saat der neuen Bildung frohlich zu keismen, und dann erst war der ritterliche, dem Rriegerstande bestimmte und demselben stets geneigte Aurfürst bedacht, auch das Heerwesen ganz umzugestalten. Die bisher übliche Werbung ward aufgehoben, dagegen die Sohne aller Unterthanen zur gleichen Ehre berusen, für den Fürsten und das Naterland zu kämpfen, das Cadetten Corps als Bildungsschule für die künftigen

Offiziere trefflich eingerichtet, ber Strafen- und Bafferban von berfibmten Reiftern geleitet und verbeffert, Gemeinde : Bruden und Bege bergeftelt, eine vollständig topographisch richtige Rarte von Bayern beforgt und alle Auftalten gur Abmehr ober gur Theilnahme eines Krieges getroffen. Denn bag ber Rrieg nabe, erfannte Darimilian mobl; Defterreich mar megen ber früheren Unterhandlung Baperns mit Frankreich und bie baburch be wirfte Rettung und Bergrößerung ungehalten, nahrte barum ben Rmit in Bavern, nahm fich bes ungufriedenen Abels und ber Geiftlichteit an, welche miteinander viel von ihren alten Borrechten und Auszeichnungen perloren hatten, und weil Marimilian die nabe Gefahr ertannte und fonft nirgends Bulfe bagegen fab, fuchte er bie Rreundichaft Rrantreich. Und als ber Augenblid ber Entscheidung tam, und Defterreichs Plan fic immer offener zeigte, Bayern zu entwaffnen und es zum millenlofen Bert genge für feine eigene Bergroßerung ju machen; als feine Beerfchaaren icon Munchen bedrohten, ohne bag Darimilian auf feine Anfragen irgend eine Berficherung über Bayerns tunftiges Loos erhielt, ba ente ichied er fich fur ben Bund mit Rapoleon, verlieg Dunden und be gab fich nach Burgburg, von wo er in einer öffentlichen Staatefchrift fein Berfahren rechtfertigte, und fein Deer gog barauf mit ben Frangpfen um Sieg zu Sieg. Die Schlacht bei Aufterlig und ber Friede von Prefiburg am Ende bes Jahres 1805 brachten ihm bafur bie fcone Frucht: Basem murbe ju einem Ronigreiche erhoben und feine Gelbstftanbigfeit fur bie Re-Tunft mehr und mehr gefichert.

Mm erften Tage bes Jahres 1806 murbe bie hohe Reier burd bei gange Land begangen; in ber Fürftenburg ju München harrten Die erftet Diener des Reiches auf ben Konig, ihm bie Bludwuniche bargubringen; be trat er in feiner einfachen hohen Burde und Freundlichkeit mit bem Grufe unter bie Berfammelten : "Es freut mich, euch ju feben. 3ch muniche end Allen ein gutes neues Jahr. Bir bleiben die Alten." Und er blieb beb felbe in feiner Gute und Liebe, in feinem Streben nach Bolts : Bereblune und Begludung; Die neue Burbe verleitete fein Gemuth nicht gum Stole. and erfannte er mohl, daß nur Alugheit und Mägigung in ben menfel pollen Beiten retten tonne. Go blieb er gwar bem Bunbesgenoffen tren. an ben ihn bie Borfehung gewiefen, aber er blieb jugleich beutich in feiner gangen Gefinnung und ber hoffnung, Deutschland werbe fich endlich wie ber aus feiner Berfplitterung und Erniedrigung erheben. Gerabe bamals geigte fich Bayern als eine Bormauer gegen bas überhandnehmenbe Recip sofenthum und gegen die willfurliche Befdrantung ber freien Preffe; burd Die Regierung murben mit echt beutschem Geifte Die beutschen Ginrichtungen bewahrt und belebt; Marimilian mußte, obgleich ein abhangiger Bunbeb genoffe, boch fein Recht und feine Burbe bem machtigen frangofifchen Raffe gegenüber ju mahren, jugleich bewies er fich gegen biejenigen beutfore gate

sten, welche ihre Selbstherrlichkeit verloren und unter Baperns Hoheit kamen, so ebel und wußte ihren gerechten Schmerz so zu ehren, baß seine Verordenungen im Betreff ihrer Verhältnisse wegen ihrer Milde und Billigkeit in ber Folge durch ganz Deutschland als Muster galten.

Bon ihm ging bie neue Stiftung und erweiterte Thatigfeit ber Mas bemie ber Wiffenschaften aus, daß die Mitglieder berfelben durch Rachdenten: Erforichen und fortgefeste Beobachtung neue Bahrheiten im Gebiete ber Biffenschaft entbedten ober bie alten ergiebiger machten, und fowohl jenen als Diefen Anwendung in Bayern verschafften gur Berbreitung bes Babren. Bon ihm ftammt bie Afabemie ber bilbenben Rüglichen und Schonen. Runfte, Die fo koniglich ausgestattet und auf fo feste Grundlagen gebaut war, bag ihre Ginrichtung allen übrigen Anftalten biefer Art jum Dufter Dienen konnte; fie follte Die Runfte Durch lebendige perfonliche Ueberlieferung erhalten, fordern und fortpflangen, ihnen ein öffentliches Dafenn, eine Begiehung auf die Ration und ben Staat felbst geben; jugleich murben bie herrlichften Runftichage, woran die Bittelsbacher feit Jahrhunderten gefammelt hatten, dem öffentlichen Gebrauche übergeben. Belch ein ebler Bette eifer in beiden Anftalten unter ben tuchtigften Mannern entstand, Die enti meder als geborne Bayern ober vom Muslande gerufen maren, bavon zeugen ihre Schriften und Runftwerte und bie noch im Andenten lebenden Ramen, und es murde burch bie Berbindung trefflicher Manner Gebiegenes gum Ruhme und Rugen bes Landes geleiftet, mahrend bas baperifche Beer fic auf allen Schlachtgefilden neue Lorbern errang. Die Berdienfte ber Rrieger. burgerliche Tugend und bas eifrige Wirfen im Staatsbienfte gu ehren und lobnen, grundete Maximilian zwei Orben, Die er ohne Rudficht auf Religion, Geburt und Rang bem Berbienfte gemahrte.

Dieg Alles gefchah mabrend ber fortbauernden Rriege, ja es muchs mitten unter ben gefahrvollften Berhaltniffen Bagerns Dacht und Rubm. und die verschiedenartigften Rrafte mirtten im Ginflang gur Erhebung ber Nation, benn Maximilian verstand es, fie zu weden und Staatsbienet burch großmuthige Befoldung und Ehren als treue Diener und redliche Bollgieher ber Gefege ju erhalten, und Burger und Bauern burch Erleich. terung bes Bandels und Gewerbe und Entfeffelung bes Aderbaues und gleichmäßige Besteuerung, Alle burch fein bffenes Streben nach Rolls. begludung ju gewinnen. Bur inneren Sicherheit erftand bamals bas Burger. militar, und icon murben die Grundzuge einer allgemeinen Berfaffung in's Leben gerufen. Daburch muchs benn bas Bertrauen gur Regierung und bie Liebe ju bem Ronige immer mehr, und als im Jahre 1809 Defterreich gum neuen Rriege gegen Frankreich fich erhob und wie im Durchzuge Banern wegzunehmen bachte, wobei es fich bes gefährlichen Mittels bebiente, bas banerifche Bolt burch eine Daffe von Flugschriften gum Abfalle von feinem Fürsten aufzureizen, da fand sich auch nicht ein Bayer, ber feinen Ronig

verrieth, und Maximilian fonnte bamals wieber auf's Rene ertennen. welch ein Loos ihm ber machtige Rachbar gern bereiten mochte. welches mit Bagern mahrend weniger Jahre noch nicht innig verfcmolgen und begwegen dem Aufrufe feines ehemaligen Landesherrn gefolgt mar, blieb lange Beit ber Schauplat blutiger Ereigniffe, bis die Siege Rappleons and bort den Frieden herstellten. Darimilian vergieb, ja er batte ichen mabrend bes Rampfes fur Die gefangenen Cohne ber Bauptemporer wie ein Bater geforgt, und als Dofer, ber an ber Spige bes Aufftanbes mer. auf Befehl der Frangofen erschoffen murde, rief Marimilian bei ber Rachricht bavon zu einem gegenwärtigen Staatsmanne: "Jest haben fie mir ben Dofer erichoffen!" Mit milber Band fuchte er bie Bunben an beilen, welche ber Rrieg gefchlagen und neues Leben aus ber Berobung ju meden. In jenen Sagen entstand ber landwirthichaftliche Berein, und ant Belebung ber Landwirthichaft murben nicht blog in Dunchen, gum erften Male bei ber Bermablung bes Kronpringen Ludwig, fondern nachmals auch in ben verschiedenen Provingen Baperns Fefte angeordnet, Preife an bie thatigften Landwirthe vertheilt, ein eigenes Bochenblatt gegrundet und gur allgemeinen Belehrung ber Landleute vielfach verbreitet. Chen fo murben eigene Duftermirthichaften eingeführt und an benfelben Landwirthe gebilbet. ber Dbitbau ermuntert und die Gemeinde Grunde gum befferen Anber haufig vertheilt; Baufunft, Landbau und Gartenfunft metteiferten, bas Land zu verschönern und die Menfchen zu bereichern und zu beglucken.

Aber bas Alles mar in beständiger Gefahr burch Die fortmabrenben Rriege, ju welchen fich Rapoleon fortreigen lieg und welche auch feine Bunbesgenoffen mittampfen mußten. Riemand mußte bas Ende, und De rimilian, ber fein Bolf innig liebte, war barüber oft befummert, und mahnte felbit, nicht bas Mugerfte zu versuchen. Doch Rapoleon murbe burch fein Berhangnig nach Rugland geführt, mo feine und feiner Bunbes genoffen Beere auf ben Gisfelbern erstarrten und auch breifigtaufenb Bapern babinfanten. Als ber himmel ein folches Gericht gehalten hatte, ba er mannten fich endlich bie bisher uneinigen Deutschen; Defterreich und Pres fien, von benen jedes bisher theilnahmslos ben Unfallen bes anderen an gefeben hatte, verbundeten fich mit Rugland gum gemeinfamen Rampfe gegen Rapoleon. Mit banger Erwartung harrte Bayern auf ben Ent folug feines Ronigs, ber Mles aufbot, ein bedeutendes Gewicht in bie Bag fcale ber Enticheidung ju legen und Baperns Ruhm und Selbstftanbigleit ju mabren. Aufmertfam beobachtete er ben Gang ber Ereigniffe, er fab bas Ringen ber ungeheueren Rrafte, tannte bie Sehnfucht und Bunfde feines Bolfes; Die Großmachte fühlten aber Die Bichtigfeit bes Anfchluffes von Bavern an Die gemeinfame Sache, man hatte ben ftolgen Plan auf gegeben, Darimilian in ber Mitte feines treuen Bolfes ju gwingen und biefes nach Belieben gum fremden Dienfte gu lenten; man tannte bie Festigleit

Restigfeit und Bieberteit bes Ronigs, und mit Recht hatte ber preugifche Gefandte nach Berlin berichtet, Bapern fen mit feinem Ronige immer beutich gefinnt. Darum traten bie Grogmachte mit Marimiliau in Unterhandlung, und gemahrleisteten ibm feierlich Land und Leute, wenn er fich ihnen anschließe, und Darimilian fprach fich offen und frei fur Deutschlands Cache aus. Aber nach altbeutscher bieberer Sitte verließ er ben noch immet machtigen Bundesgenoffen nicht treulos, fondern fundete ihm offen ritterlich an : Bayern fen von Defterreich bedroht, boch wolle er noch vierzehn Zage gumarten; fonne ibm Rapoleon aber bann teine Bulfe fenden, fo wolle er ben Bitten feines Rolfes nachgeben und ben Bund mit ben Großmachten fcliegen. So übergab ber Ronig Die Entscheidung in Diefer wichtigen Sache wie einem Gottesurtheile, und als die verlangte Bulfe nicht erschien, entfagte er feiner Berbindung mit Rapoleon und folog fich ben Berbunbeten an, jedoch fo, bag Bagern mit feinem gangen bamaligen ganbergebiete dem Ronige erhalten werden und fein Beer felbstftandig als ein Theil ber großen verbundeten Armee im Bereine mit Defterreich handeln follte.

So murbe benn Bapern jest mirtlich als eine freie, deutsche felbitftanbige Macht geachtet, und ftellte fechzigtaufend Streiter gegen Rapoleon, die auf allen Schlachtgefilden in Rranfreich ben neuen Bund mit ihrem Blute belbenmuthig fampfend besiegelten, bis endlich ber Rriebe erfampft und in Bien die verwidelten Landerverhaltniffe neu geordnet murben. Bie fehr Maximilian geliebt murde, wie fehr man feine Berrichaft als gemäßigt, weise und gerecht erkannte, bavon zeugte, bag insgeheim von Duffelborf Abgeordnete an ibn nach Bien tamen und ibm ben Bunfc ber Biebervereinigung von Cleve und Berg mit Bayern bringend portrugen. Rach langem Berhandeln, mahrend beffen man ofter einen Rrieg zwischen ben fruber Berbundeten fürchtete, und erft als ber nach Elba verbannte Rapoleon wieder in Frankreich erichien und der Beltfriede vom Reuen gefährbet ichien, erft ba vereinigte man fich uber Entichabigung, Landerabgrangung und ben neuen Rrieg, in welchem Rapoleons Berrichaft endlich für immer erlag, worauf ber neue Parifer Friede Die europaifchen Berhaltniffe gestaltete und befestigte und Baperns Gebiet bestimmte. Da murbe benn trop ber fruber gegebenen feierlichen Bufagen bas Land nicht nur gefcmalert, fondern auch in zwei ungleiche Theile gefchieben, Bapern murbe aus feinen naturlichen Bollwerten von Dittag und Aufgang ber burch bie Gifersucht bes machtigen Rachbars verdrangt; Rarimilian erhielt einen Theil ber Rheinpfalz wieber, bas Land feiner Bater, meldes er alfobalb bereifete. Dit ungeheuerem Jubel murde er bort überall bewilltommt, und Jedermann fand Butritt ju ihm vom erften Beamten bis zum geringften Zaglöhner, Jeber erhielt ein freundliches theilnehmendes Bort. Als ber Ronig einft im Dorfe Sempach Mittag hielt, war und blieb bie Stube mit Bauerntindern angefüllt.

Rach langen Sturmen war benn endlich bas baverifche Gebiet georbnet und feine Selbstftandigfeit befestigt; bie Bevolferung betrug bamals brei und eine halbe Million Menfchen auf 1382 Geviertmeilen, und barauf begann bie umfaffende Geftaltung ber einzelnen Theile gu Ginem Gangen entichiebener als fruber, bamit alle bie, welche bas Schidfal mit Gewalt and ihrem fruberen Berbande geriffen und Bapern jugetheilt hatte, burd Bohlthat einer einfachen milben Regierung an bas neue Berricherhaus gefnüpft murben. Raceinander ericienen Die Berordnungen über bie Berwaltung bes Stiftungs - und Gemeinde . Bermogens und über bie Bilbung bes Staaterathes; um ben Gemeinfinn ju meden, murbe jeber Gemeinbe Die Leitung ber Angelegenheiten überlaffen, welche fie junachft betrafen, in ber Ueberzeugung, bag bie gute Bermaltung bes gangen Staates von ber Ordnung und bem Boblftande ber einzelnen Gemeinden abhange. fonders wichtig erschien die Uebereinfunft (bas Ronfordat) mit bem Dapfte aber die Gintheilung, Ginrichtung und Befegung ber Bisthumer, in welchen amar offenbar ber romifche Beift ber porherrichende ift, und Mues bavon genat, daß jene Uebereinfunft eigentlich von Rom ausging und baf Darimi lian fie nur bes Friedens wegen annahm, ba ber Regierung felbft nach ben Bestimmungen bes Ronfordates noch Mittel und Bege genug bleiben, bie Uebergriffe bes romifchen hofes in Staatsbingen jeberzeit gurudgumeifen. fobald man bagu ben ernften Billen hat. Diefen mußte Die Regierung wirklich gleich anfangs zeigen, ba Rom alte angemaßte Borrechte wieber er weden und burchfegen wollte, wegwegen fich benn auch bie mirfliche Bob giehung bes Ronfordates noch mehrere Jahre verzögerte. Che biefes noch geschah, erschien am 27. Dai 1818 bas Staatsgrundgeses mit ber Bolls pertretung, freudig begrugt vom gangen Lande, ein mahres Gefchent bes Ronigs, ber ichou fruber geneigt mar, Die Stimme feines Bolfes in beffen Bertretern an horen, mas jedoch mahrend ber Rriegsjahre nicht moglio war. Bas ber breigehnte Artifel ber beutschen Bunbesafte aussprach: ... 32 jedem beutschen Bundesstaate wird eine landstandische Berfaffung fenn" bas wollte Darimilian halten, und barin ließ er fich nicht irren meber burch bas Geschrei ber Ginen, noch burch bie Furcht ber Anberen. Grundfage ber Berfaffung find gang im driftlichen Geifte gebacht und and gefprochen. Um 4. Februar 1819 eröffnete er perfonlich bie erfte Stante versammlung mit ben Worten: "Ich sehe mich am Biele eines feit laner Reit in meinem Bergen getragenen Bunfches. Bas ich burch meine erftes Regenten . Sandlungen bezwedte, liegt offen vor den Mugen ber Ration; Diefe eble und brave Ration erinnert fich aber auch ber muthenben Sturme bes Rrieges, welche bamals meinen Abfichten bie machtigften Sinbernife entgegengestellt und meinen Staaten bie empfindlichsten Opfer abgebrungen haben. Erft nach ber Biebertehr bes allgemeinen Friedens und nach be Bereinigung aller beutschen Bolter in einen gemeinschaftlichen Bund fonntes

meine früheren reinen Bunsche neu belebt und die Hoffnung auf Erfolg dauernd gegründet werden. Ich genieße heute den erhebenden Moment, in der Mitte von Ständen zu senn, welche das freie Bort meines festen Entschlusses hervorgerusen und eine vertrauungsvolle Bahl um meinen Thron gestellt hat. Es ist an Ihnen, Stände von Bayern, diesem Bilde seine lebendige Erscheinung zu geben; vergessen Sie aber nicht, daß die Entwicken lung der zarten Pflanze zu einem kräftigen Stamme und zu den edient Früchten der Pflege und der Beit zugleich angehöre."

Der Zag, an welchem er bie Berfaffungs - Urtunde gab, murbe alliabrlich feierlich begangen; bie Berhandlungen zeigten gleich anfangs bie allgemeine Liebe gu bem Ronige, ba bie fur feinen Saushalt geforberte Summe mit Ginem Beifallrufe genehmigt murde, um feiner allgemein bekannten Wohlthätigkeit keine Schranken zu fegen. Durch die Berfaffung muchs bas öffentliche Bertrauen, ftellte fich Bayern an die Spige ber fleineren Staaten in Deutschland, und zeigte eine fortichreitenbe Entwidelung in allen geis ftigen und materiellen Beftrebungen; burch die icone Dulbung aller driftlichen Glaubensgenoffen verfchmolz bas Bolt immer mehr zu Ginem Gangen. und freudig regte fich in Runft und Biffenschaft bas gefraftigte Leben, und Bayern, vor wenigen Jahrzehnten feiner Auflosung nabe, ftand in felbft. ftanbiger Wirksamkeit ba, und Darimilian ift in ber That ber Schopfer bes neuen Bayern. Ebel und mannlich gegen bie Großmachte, freundnache barlich gegen die fleineren gefinnt, ein treuer Bater feines Boltes erhielt er biefem ben Frieden und Die gerechte Anerkennung, und er verfocht mit Burbe und Beharrlichkeit das Fortbefteben ber gegebenen Berfaffung, als von Mufen ber manches Bedenten besonders gegen die öffentlichen Berhandlungen rege marb, benn gerabe burch biefe follte bie Regierung und bas Bolt ben Ruftand bes Lanbes tennen lernen.

Marimilian genoß jest alternd, aber in seinen Gesinnungen und in seiner Liebe zum Bolke immer berselbe, einsach und mäßig in seinem Auswande und in seinen Bergnügungen, der Früchte seines Wirkens. Glücklich wie wenige Herrscher auch in der Ehe, fand er die größte Freude im Kreise der Seinen. Richt selten fanden ihn die Gesandten fremder Höse in seinen Bimmern mit einem seiner Enkel auf dem Knie; es geschah, daß Manche lange mit ihm sprachen, ohne ihn zu kennen, wenn sie zum ersten Male am Hose erschienen, um ihre Beglaubigungsschreiben zu übergeben, denn er haßte allen Prunk und allen erborgten Schein; die Bürde seines Charakters und seiner Hoheit genügte und verbannte selbst jeden Schatten von Leichtfertigkeit aus seiner Rähe. Er hatte eine wahrhaft königliche Gestalt und Haltung. Gern erschien er unerkannt im dichten Bolksgedränge und hörte und beachtete so manches Urtheil. Zedes Leiden des Bolkesschlug an sein fühlendes Herz und gern hätte er jedes gemildert. In den theueren Jahren 1816 und 1817 ließ er Getreide auf seine Kosten aus

weiter Ferne bringen, befuchte an jedem Markttage bie Schranne in Dunden, weilte mitten im Gemuble ber Raufer und Bertaufer, fprach biefen gu, redlich ju fenn, troftete Jene, und wenn ber Preis ju boch ftieg, rief et laut : "Sieher fommt, ju mir, liebe Rinder! und fauft, ich gebe euch bas Getreibe um einen Gulben wohlfeiler." Daburch hemmte er oft gludlich ben ungeheueren Mucher ber Rornhandler und wehrte ber Bergweifelung ber Armen, beren er Taufende auf feine Roften taglid, fpeifen lieg. Er betrachtete fich als die lebendige Schapfammer feines Bolfes; mas er empfing, fpenbete er mieber, und oft mar feine Raffe burch lauter Spenben fcon vor ber Balfte bes Monats leer. Seit bem Jahre 1800 ließ er funfzig arme, gang verlaffene Baifen auf bem Lande erziehen, fo oft eine Baife austrat, nahm eine andere ihre Stelle ein. Bo ein Unglud fich ereignete, mar er bulfreich troftend und ermunternd nabe. Mitten in ber Racht wedten ibn, felbft ba er ichon im Greifenalter ftand, Die Diener nach feinem Befehle, menn irgendmo Reuer ausgebrochen mar; fcnell eilte er bin, belebte bie Arbeitenden und erhielt mit feinem Borte Die Ordnung. Bei folch einem Unglude murde burch ihn einer ber größten Geifter fur Bayern und bie Belt erhalten, Joseph Fraunhofer, zu beffen Erziehung er wohlthatig beitrng.

Un Allem, was die Erhebung feines Polfes betraf, nahm er innigen Antheil: er besuchte die Wertstätten ber Runftler und Sandwerfer, ermunterte und unterftugte, wo und wie er nur fonnte. Manchen überrafchte et mit einem Gefchenke, ber fich von ihm unbeachtet glaubte, Manchen fagte er ein freundliches Wort und forderte ihr Streben. Wie richtig und gart er bie Berhaltniffe ju murdigen und wie ebel er Berlaumbern ju begegnen wußte, zeigte fich oft und besonders bei einer Belegenheit, als einige Dfe figiere ihm mit Bedauern und mit gefranftem Chrgefühle vortrugen, einer ihrer Ditoffiziere ertheile in mathematischen und anderen Biffenichaften Unterricht. Die kurze und schlagende Antwort barauf mar: "Benn ihr etwas gelernt habt, fo geht bin und thut beggleichen."- Rirgends geigte fich feine Gute und Denfchenfreundlichkeit haufiger, als in ber Umgegend von Tegernfee, welches er durch Rauf an fich gebracht hatte und mo er bie Sommermonate gubrachte, angezogen von ber Rabe bes Bochgebirges und bem lieblichen See. Einige Stunden tiefer im Gebirge hatte er bie nem entbedte Beilquelle ber leidenden Menfcheit gum Erofte benügen und ein Babhaus errichten laffen, bagu eine bebeutende Summe angewiefen, bas vielen Armen ber Gebrauch bes Babes alljährlich unentgeltlich gemabrt wurde. Bielen in jener Gegend murde er Pathe, ben Meiften auf irgend eine Art Bohlthater, und er mar Allen umber fo befannt und von Allen fo geliebt, daß er nur ber gnadige Berr Bater hieß. Dort in Segernfee feierte er bie ichonften Familienfeste; leiber benütte man ben landlichen Aufenthalt Des foniglichen Greifes oft, ihn von ernften Gefchaften abzw

gieben, und an ben Sagen folder Refte erlangte man von ihm bie Unterfchrift zu mancher Berfügung, Die er in fruberen Beiten und in besonneneren Mugenbliden nicht gegeben hatte. Aber in feinen Reigungen und Anfichten blieb er fich treu immerfort; fromm und bieber in feinem gangen Leben und Birfen verachtete und hafte er alle Scheinheiligfeit und bas bloge Formenwesen in heiligen Dingen, so gerieth er auch nicht in die Reliefe eines Beichtvaters, welche früher in Bayern fo viel vermocht hatten. Ge war fein Freund geheimer Angeberei, offen und redlich liebte er bie Redlichfeit und in feine Rabe magte fich felten ein Berlaumber, bas Glud Unberer zu vergiften; er kannte und übte feine Rabinetsjuftig und bie Gnabe galt ibm als eines ber iconften toniglichen Rechte, benn gar haufig milberte fein reiner Ginn Die Strenge ber Gefete. Und überall mar fein Streben nur Boblthatigfeit und Liebe, Die Liebe bes Bolfes fein größter Schat, und tiefe zu erringen mabnte er auch feine Entel, und fprach einft gu Dar und Dtto: "Um mas ich euch, meine Lieben, bitte, ift, bag ihr nicht ftolg werdet; unfer Stolg foll allein fenn, von Allen geliebt gu merben." Diefe Liebe murbe ihm reichlich zu Theil und außerte fich überall. Mle er einft nach Regensburg fam, begrufte ibn bas Bolf mit lautem Jubel; er zeigte fich bemfelben öfter, und als bas Freudengeschrei bis in Die Racht fortdauerte, rief er der Menge freundlich zu: "Jest, meine Kinder, habt ihr mich lange genug boch leben laffen, nun lagt mich auch fchlafen. Gute Nacht!" worauf ein allgemeines Jubelgeschrei nachhalte, bann aber Mle ftill auseinander gingen. Um rührendften und glangendften geigte fich biefe treue Anhanglichkeit Des Bolles im gangen Lande bei ber Feier feiner funf und zwanzigfahrigen Regierung, als es überbachte, welche Sturme vornbergegangen und wie mitten in benfelben fich Bayern gefraftigt hatte. "Beil feine Regierung vom Anbeginne an bem Lichte gugewendet mar," fagte ber Reftrebner ber Atademie, ,,fo hatte Bayern gewonnen an Große, an innerer Ordnung und Schonheit, an Bertrauen, an rechtmäßiger Freiheit, an miffenicaftlicher Ausbildung, an militarifdem Aufeben, fo wie au moblibatigen Unftalten, an Bluthe ber Gemerbe und bes Aderbaues. Das Bolt mar erhoben und gefraftigt, es fühlte und mußte, bag es wieber gablte unter ben beutichen Bolfern, und fo bereitete es fich, ben ichonen Zag gu feiern."

Da war durch ganz Bayern nur Gin Ruf der Freude und des Dantes; ein Fest, welches nicht befohlen war, sondern wie ein schönes Familienfest das ganze Land umschlang. Dörfer wetteiserten mit Städten, der Bauer mit dem Bürger, seine Liebe und Anhänglichkeit zu zeigen, und Me freuten sich Bayern zu seyn und unter einem solchen Könige zu leben. Es war das Bolk, welches am lautesten seine Freude kund that, welches zeigte, wie sehr die Beiten des Kampses und der allgemeinen Bewegung wohlthätig erregend auf dasselbe eingewirkt, und wie es gelernt hatte, das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden. Dasselbe Bolk, das vor fünf und zwanzig

# Rajetan von Weiller.

Er ift ber Sohn eines burgerlichen Taschners, geboren ben 22. August 1762 ju Munchen, und wurde von seinen Aeltern unter mißlichen Berhaltniffen einfach, religiös und tuchtig erzogen. Mit welcher Liebe er an ihnen hing, zeigte später seine Außerung: "Ich hatte brei Dasenn, eines in mir und zwei in meinen Aeltern; diese zwei verlor ich, jest habe ich nur noch ein einziges. Jede Freude berührte mich sonst dreimal, jeder Schmerz nur zum dritten Theil. Jest fühle ich jene nur ein Mal und diesen gang."

Schon fruh entwidelte fich feine Reigung fur die Biffenschaft und er war nie vergnügter, als wenn er unter feinen Buchern fag; aber nur burd bie Unterftugung ber Freunde feines Baters tonnte er feiner Reigung ge-Seine Schulbildung vollendete er in Munchen unter manchen um fällen: er hatte fich einst ben Arm gebrochen und mar fo ungeschickt beham belt worden, dag er ihm mußte gum zweiten Male gebrochen werben, was er ftanbhaft ertrug; fein taglich bis in die fpate Racht fortgefester Rieis brachte den Jungling dem Tode nahe und fein Korper blieb fcmach. In feinem fiebzehnten Jahre begann er, Billens in ben Orben ber Benebictiner zu treten, bas Probejahr im Rlofter Benedictbeuern, verließ es aber por bem Abfluffe besfelben und feste bas Studium ber Theologie in Dun den fort. Er murde Priefter und bann nacheinander in mehreren abeligen Ramilien Erzieher ihrer Gohne, barauf Professor ber Philosophie bei ben Theatinern und im Jahre 1799 am Lyceum ju Munchen, womit feine eigentliche mirtfame Laufbahn begann, befonders als er im Jahre 1806 auch jum Director des Gymnafiums und Lyceums ernannt murbe.

Durch Beruf und Reigung zum Denken getrieben, suchte er mit gewissenhaftem Ernste in allen Dem sich selbst klar zu werden, was er Andere lehren, in Anderen wecken follte. Er konnte sich nicht mit gaukelnden Rebelgestalten, nicht mit bloßen Bildern der Phantasie genügen, welche vor der strengen Beurtheilung des Verstandes und dem Lichte der Bernunft in Richts verschwinden. Bor Allem suchte er auf das Gemüth zu wirken, die Liebe zu Gott zu wecken, daß sie in den Willen dringe und da ein höheres. Leben, eine dem Heiligen zugewandte Gesinnung erzeuge. Die Philosophie war ihm die Kunde des Göttlichen durch die Vernunft: die Idee Gottes aber ist, wie er in seiner Grundlegung zur Psychologie schön ausssührt, dem Menschen angeboren, Gottes-Glaube die tiesste Wurzel seines Wesens. Dieser lebendige Gedanke ist der Genius für alle Kunst, die Wahrheit für alle Wissenschaft, die Liebe für alle Augend und die Wurzel der Andacht in allen Reis

Beinahe in ahnlicher Beife hatte er icon zwanzig Jahre fruber gefprochen in ber Rebe ,,uber Die Rebler unferer heutigen Erziehung, mehr weiche als gute Bergen zu bilben." Damals hatte er ernftlich gewarnt vor ber Mode, nur Anetdoten - Bruchftude aus bem Leben irgend eines guten Menfchen - ber Jugend vorzuhalten, weil man ihr baburch unvermerkt bie fcabliche Meinung beibringt, bag man icon gut ift, wenn man nur ju Beiten gut ift; bag bie Tugend wie ein anderes Gefchaft ihre befonderen Beiten habe, daß man es alfo mit ihr nicht immerfort fo genau zu nehmen babe. Dan erzähle ben Boglingen nicht blog einzelne icone Sandlungen, fonbern man ichilbere ihnen auch oft bas gange Leben quter Menichen und mache fie nicht blog auf tugenbhafte Ginfalle, fondern auf ben Geift aufmertfam, ber bas gange Thun bes Eblen ebel macht. Man laffe fie nicht blof auffallende Thaten bewundern, fondern man lebre fie auch bie ftillen Zugenden lieben, die fo gemein icheinen, weil fie fo nothwendig und boch nicht allgemein find, und weil fie eben fo gut wie die auffallenden ihre Opfer und vielleicht noch größere forbern. Man bebente, daß man feine Boglinge für tein Theater, fondern für ein Leben erzieht, wo man langer als drei Stunden tugenbhaft feyn muß und wo nicht immer ein gutwilliges Publifum gufieht und Beifall flaticht.

So lehrte, so wirfte Beiller als Erzieher und Borftand bes Symnafiums und Lyceums, nicht die Gelehrsamkeit und das Wiffen war ihm die Hauptsache, sondern die Ausbildung eines driftlich starten Charakters. Immer und immer drang er auf thätiges Christenthum, auf wahrhaft driftliche Gesinnung und Handlung. Der Christ soll heilig seyn, sich nicht heilig machen lassen; das wahre Christenthum kennt nur edle Menschen.

Aber Diefe Unfichten und Lehren fonnten weber benjenigen gefallen, benen alles Denten ein Grauel ift, noch benen, welche vom auferen Gottes-Dienste und zumal von ben romifchen Formen alles Beil erwarten und begwegen jene alte gute Beit, in welcher biefe Gebrauche am meiften blubten, aurudführen mollen. Bas Beiller felbit von bem eblen Rangler I' Sopital fagte, mußte er felbft erfahren: Geine Religion murbe verbachtigt von allen benjenigen, bie ihre Religion nur auf ben Lippen, mit ihren Sanben, in ihren Gebarben herumtrugen, bann auch von benjenigen felbft, bie gar feine hatten. Dagu tam, bag Beiller im Unmuthe über ein folches undriftliches Streben gumeilen icharf bezeichnenbe Borte gebrauchte, und er mar ben Frommlingen ein emiger Bormurf, ben Schmachen ein Mergerniß; begwegen fuchte man ibn von feiner Lehr : und Borfteherftelle ju entfernen, und bekannt ift bas Bort bes bamaligen papftlichen Runtius in Dunchen : "Co lange biefe Lehrer mirten und biefer Beiller an ber Spige fteht, ift fein Beil gu hoffen." Der Minifter Graf von Thurbeim murbe endlich gewonnen und brachte es bei bem Ronige Maximilian, ber bem tiefen Denfer perfonlich gewogen mar und ihm ben Civil . Berbienft . Drben verliehen hatte, bahin, daß Beiller im Jahre 1823 von der Anstalt, beren Borstand er so viele Jahre gewesen war, entsernt und wie in ehren voller Beförderung zum beständigen Sekretar der königlichen Akademie der Biffenschaften ernannt wurde. Die ein und vierzig im Lehramte zugebrachten Jahre nannte er die glücklichten seines Lebens. Darum schied er ungern aus seinem bisherigen Birkungskreise; er fühlte sich durch die Enthebung von seinem Lehramte nicht etwa von einer Bürde erleichtert, sondern geistig gelähmt; denn ohngeachtet er öfters an Blutbrechen litt, war ihm Lehren Pflicht und Freude, weil er es für seinen Beruf erkannte. Rach drei Jahren, am 23. Juni 1826 schied er vom Schlage berührt aus die sem Leben.

Bas er als Lehrer mirtte, wie tief er bas Gemuth zu ergreifen, für Bahrheit und Tugend zu begeistern mußte, barüber tonnen und werben feine vielen Schuler zeugen, welche burch gang Bayern als Priefter ober weltliche Beamte mirfen, und fie werden der Bahrheit bas Beugnif geben, bag ibm die religiose, Die mahrhaft driftliche Bildung an feiner Anftalt Bemiffensfache mar. Sein Bortrag mar frei, er bedurfte bagu felbit nicht bes geringften Bulfsmittels; was er fprach, mar burchbacht, er hatte es in feinem Innern felbst erfahren und daraus schöpfte er wie aus einer lebendigen Quelle; baber tam feine Innigfeit, feine Ueberzeugungefraft. Die bei ben Anstalten, welche er leitete, wurden Mufter Anstalten für gang Bayern. Gin gefälliger Freund gegen feine Mitlehrer, ftreng und ernftbedacht auf Die Sandhabung ber Bucht feiner vielen Boglinge unterftutte er bie Armen ber felben wie ein Bater, warnte und mahnte bie Rehlenden wie ein greifer Freund, verfuhr er als ftrenger Richter gegen ben immer wiebertebrenben ungebefferten Leichtfinn. In ben theueren Jahren 1816 und 1817 entlebnie er felbft Geld, um nur bie armen Schuler unterftugen gu tonnen; von feinen Ginfunften gab er regelmäßig zwei Dritttheile an burftige Bittmen und Studenten, besonders an folche, die fich einem bestimmten Rache midmeten. Darum binterließ er tein großes Bermogen, bas er noch ju mobithatigen Bweden bestimmte. Sein Andenten lebt und wird fortleben unter Maen. benen freie geistige Entwidelung thener ift.

## Tonkünstler.

Hicht bloß berjenige wirkt erregend auf den Menschen, der zu ihrem Berstande spricht, sondern auch der, welcher das Gefühl zu ergreifen, zur Ansdacht zu stimmen, den Geist auf den melodischen Schwingen der Tonkunst über die Erde emporzutragen und ihn zu beruhigen, zu befeligen weiß. Bayern zählt auch unter diesen Künstlern mehrere ausgezeichnete Ramen, hier nenne ich nur Gluck, Bogler und Winter.

#### Christoph von Gluck

ift geboren im Dorfe Beigenwangen in ber Dberpfalg an ber bobmifchen Grange im Jahre 1714. Dit feinem Bater, Der Jagermeifter bei bem Rurften Lobtowig mar, tam er nach Prag, hier murbe fein Ginn fur Tontunft frub gewedt, bier ftubirte er bie Anfangsgrunde ber Dufit, fang im Chore mit und fpielte bald mehrere Inftrumente; fcon magte er eigene Compositionen, aber wie ber achte Meister nie mit feinen Leiftungen gufrieben und immer weiter ftrebend. Im Jahre 1738 reiste er nach Italien und ftubirte bort bie Regeln ber Composition, und forieb in einem Beitraume von 18 Jahren an 45 Opern nach bem Mufter feiner Borganger; ba aber Die lprifche Dichtung ohne Rraft und inneren Busammenbang und meiftens Alles auf eine glanzende Arie, eine effectvolle Scene für irgend einen Sanger oder eine Sangerin berechnet mar, fo tonnte eben fo wenig in der Dufit ein Grundgebanke in feinen mannichfaltigften Abstufungen burch bas gange Gebicht lebenbig hervortreten. Dieß fah der beutsche, innig fühlende Runftler ein, und fuchte nach einem gludlich bearbeiteten Stoffe Die Rulle feiner Darftellung ju zeigen, und bieg gelang ihm gang in ben brei Dpern: Alcefte, Drybeus, Belene und Paris, welche er von 1762-69 in Bien fchrieb und mit ungeheuerem Beifalle in Bien und Stalien gur Aufführung brachte.

Darauf unternahm er es, Racine's Iphigenia, die in eine Oper umgewandelt war, mit ungewöhnlicher Sorgfalt für die französische Bühne zu bearbeiten, da er wohl einsah, er musse Ales aufbieten, die gestränkte Rational Gitelkeit der Franzosen zu versöhnen. Allein nur durch das persönliche Fürwort der Königin Maria Antoinette, einst in Wien seine Schülerin und Gönnerin, gelang es ihm, die Oper zur Aufführung zu bringen, nachdem er am Anfange des Jahres 1774 sich selbst nach Paris begeben hatte. Am 19. April endlich wurde die vielbesprochene Oper zum ersten Rale vor einem überfüllten hause mit so ungewöhnlichem Beisfalle gegeben, daß die Ouverture schon wiederholt werden mußte, und der

Beifallssturm stieg mit jeber einzelnen Abtheilung. Die Oper wurde in ben ersten zwei Jahren 170 Mal aufgeführt. Mit gleichem Entzuden wurden Orpheus, Alceste und Armida aufgenommen. Der Eindruck, den seine Compositionen in Paris machten, war ungeheuer, die ganze Stadt nahm Theil an dem Streite, der zwischen den Musikern, seinen Anhängern und deren Gegnern sich erhob. Er ist der Erste, der Tiefe und Bahrheit sowohl it den erschütternoften als in den sanftesten Scenen dramatisch durchzusühren verstand. Er sührte zuerst den Gebrauch der Trompete in die französischen Orchester ein und ihr mäßiger und zwedmäßiger Gebrauch erhöhte damals die Birkung seiner großen Tonwerke.

Im Sahre 1787 kehrte er jum Ritter erhoben mit einem großen Bes mögen nach Wien zurud, wo er noch in demfelben Jahre am 15. Rovember starb.

#### Georg Joseph Vogler

ift geboren ben 15. Juni 1749 gu Burgburg. Der Bater mar Geigenmacher, und ba er bie ausgezeichneten mufikalifchen Anlagen feines Sohnes ertannte, verschaffte er ihm fruh tuchtige Lehrer, und Bogler verlegte fich querft mit außerordentlichem Gifer auf bas Rlavierspiel, erlernte bann auch anbere Instrumente, und widmete fich nach dem Tobe feines Baters, ba fein Stiefvater der Instrumentenmacher Staudinger für ihn liebevoll forgte, dem Orgelspiele, worin er fich bald neue Regeln im Fingersat erfand, neue Applicaturen im Pedal schuf und felbst schon Mehreres in Zonen barre stellen versuchte, auch ein eigenes Liebhabertheater errichtete, mahrend er in Burzburg und Bamberg ber Rechtswiffenschaft oblag. Da er in feinen Baterlande feine Anstellung fand, reiste er nach Mannheim, gewann bie Gunft des Rurfürften, ber ihn nach Italien gur vollständigen Ausbildung in der Tonkunft schickte. Dort entwickelte er, mabrend er Theologie ftubirte, allmählig ein eigenes mufitalifches Syftem, bas er mit größter Ginfacheit durchführte und die fonft fo verwirrte Barmonielehre auf die einfachften und leicht verständlichsten Grundgefete gurudführte. Er murbe Priefter, tehrte als Ritter vom goldenen Sporn und mit anderen Auszeichnungen nach Deutsch land jurud, übernahm die Leitung ber Mannheimer Softapelle, ber erften bamals in Deutschland, nebst ber Stelle eines öffentlichen Lehrers ber Tow funft, geiftlichen Rathes und Boffaplans.

Im Jahre 1778 ging er mit dem größten Theile des Mannheimer Hoforchesters nach München und wirkte hier noch einige Jahre, bis ihn eine Wanderungslust ergriff, die ihm felten vergönnte, lange an einem Orte zu weilen. Bon 1780 an war er beinahe beständig auf Reisen durch Deutschland, Frankreich, Holland, Dänemark, Schweden, England und Spanien, und fand überall Beifall und Auszeichnung als Orgelspieler. Indessen sein musstein musstalisches System in London und Paris angenommen. In Stock

ı

bolm hielt er öffentliche Borlefungen über Dufit, unterrichtete ben Rronpringen barin, ichrieb mehrere Opern, und reiste bann, um bie Lehre vom Chorale und beffen Behandlung in gehöriges Licht ju fegen, nach Afrita und Griechenland, um die griechischen Tonarten in ihrer Reinheit gu boren. Auf Die in Diesen Landern gemachten Entbedungen baute er fein Choral-Nach feiner Rudtehr nach Deutschland wirfte er vorzüglich für bie Bervolltommnung und Berbreitung feines Bereinfachungs . Syftemes für ben Orgelbau. Die Orgel war ihm ein machtiges Orchefter, über bas ein Einzelner meit ficherer hertichen tonne, als mittelft eines Saftstabes über eine Schaar verschieden organifirter Individuen. Er verstand die effectvollste Benütung ber Register, wie taum wieder ein Anderer, Caspar Ett fein Schuler und Freund in Munchen vielleicht ausgenommen. Allein Bogler magte oft bas nicht zu Bagende und wollte die Orgel zwingen, jede ihm beliebigen Tone auszudrucken ober zu malen. Go kundigte er an, er werde ein Gemitter, eine Seefclacht, ben Ginfturg ber Mauern von Berico, bas Reisstampfen ber Afrikaner u. f. m. barftellen. Den Sturg ber Mauern von Bericho brudte er bamit aus, bag er mit beiben Armen über bie Saftatur bes vollen Bertes berfiel. Um ben Sturmwind barguftellen, jog er alle Register, verband die Saftatur mit bem Pedale und brudte fo viele Pedale anhaltend nieder, als feine beiben quergelegten Ruffohlen erreichen konnten. Much ichienen die Schilderung ber hirtenwonne, die afritanischen Rational. lieber, fein Marich bes fchwedischen Bafa - Orbens unter ber Burbe biefes ernften ungeheueren Inftrumentes.

Im Sommer 1807 trat er in die Dienste des Großherzogs von Seffen und weilte darauf bis zu seinem Tode 1814 in Darmstadt. Seine Rirchenmusit brudt hohes religioses Gefühl aus und ist reich an einsachen anspreschenden Gesangweisen.

### peter von Winter,

geboren 1754 zu Mannheim, wo sein Vater unter ben Hausgarden bes Kurfürsten Karl Theodor war, widmete sich früh der Tonkunst und übte sich
vor Allem im schwierigen Spiel der Bioline, daß er schon im eilften Jahre
in den Künstlerreihen der Hoffapelle stand. Bei glücklichen Raturanlagen,
einem seinen Gefühle und der Fähigkeit, alles Schöne und Wesentliche eines
Runstwerkes zu fassen und sich anzueignen, entbehrte er eines tüchtigen Reis
sters, der ihn unterrichtend durch das Reich der Harmonie leitete; er ging
nicht durch die Schule der alten Contrapunktslehre, auch glaubte anfangs
wohl Riemand, daß er sich als Tonsetzer jemals auszeichnen würde, die Birtuosität auf der Bioline schien ihm das Erste, das Wichtigke, und darin
zeigte er sich denn bald als träftiger, großartiger Spieler. Allmählig versuchte er aber, geweckt durch die gefälligen, liederreichen Opern französischer
und italienischer Reister, selbst zu schaffen, und war auch ansangs noch

Mes ohne harmonischen Busammenhang, die Begleitung und ihre Folge est matt und unrichtig, so sprach die erste Stimme mit dem Grundgedanten schon an. Im Jahre 1778 begab er sich mit der Hostapells nach München, bier erweiterte sich sein Gesichtstreis im Sinne wissenschaftlich gebildetes Männer, die ihm den inneren Bau und das Ebenmaß eines Kunstwerket zeigten, bald erkannte er den Unterschied zwischen der Instrumental - und Gesangcomposition und so schried er ansangs, gleichsam nur die Worte schildernd, mehrere Melodramen, als Armida, Leonardo und Blandine, dans im Jahre 1780 die erste deutsche Oper: Helena und Paris mit Balletten, glänzenden Dekorationen, großen Chören und Kampspielen, und bracke dabei auch die Arie mit concertirenden Instrumenten an, wodurch er sich allgemeinen Beifall errang.

Bisher zeigte er fich aber nach feinem eigenen Musbrude nur als Driefterfvieler, ber burch glangendes Inftrumentenfpiel hinreißt, aber ben Befang nur als Rebenfache betrachtet. Als er aber nach Bien tam, und Salieri. bem er feine Arbeiten porlegte, ichergend fragte: "ob er auch bas Dundner Orchester im Roffer mit sich führe," ward ihm auf einmal Mues Har, er entfagte von nun an ber fogenannten Orchesterschreiberei und verwendete al fein Studium auf die achte Behandlung ber erften Stimme: wie namlic ein Motiv anzulegen, fortzuführen, in verschiedenen Abweichungen fcheinbar wiberftrebende Sonweisen ju verwideln, und wieder ju lofen und im iconen Chenmag zu einem aut geordneten Gangen flar und aus fich felbit fliefend an's Ende gu bringen fen. Darüber fonnte er fich flar und beftimmt ans fprechen, und er zeigte eine ungewöhnliche Beharrlichkeit, um einer Role pon Saften Rundung zu geben und für fie eine reine Rolge gu finben. mo burd er bas Gemuth bes Buborers in angenehmer Empfindung erhalt. De Gefang mar ihm nun die Hauptfache und bem Orchester wie bei einen Bemalbe ber Bintergrund angewiesen.

Im Jahre 1788 wurde Winter Kapellmeister, darauf war sein Biel Italien zu sehen, diese ewig junge Schule des Gesanges und der Kontunk. Dort componirte er 1791 Mehreres, was jedoch nicht dauernden Beisall er hielt, ging dann nach Wien 1794—96, wo er das unterbrochene Opsersest schnik welches lange Beit eine Bierde der deutschen Bühne war. Dann begab er sich nach London und Paris. Hier seite er die Dichtung Tamerlan in Must. Rach seiner Rüdtehr huldigte er aber wieder einem falschen Geschmade, geh sich der Konmalerei hin und schrieb ein Siegessest 1814, in welchem er neben allen möglichen Blas - und Saiten Instrumenten noch hölzerne Alexpermaschinen versertigen und im Orchester anbringen ließ, um, wenig better mert um den Chor, das Pelotonseuer recht wirtsam auszubrücken. Dann unternahm er es, eine Gesangschule zu errichten, aus welcher jedoch nur am ausgezeichnete Schülerin hervorging, Clara Wes ger Besparmen.

Auch in der Kirchenmusik leistete er nicht Gewöhnliches und schrieb drei und zwanzig vollständige Messen. Die Borzüge und das Eigenthüten liche seiner Compositionen sind die Pracht seiner Chöre, eine immer reiche Instrumentation, die weit entsernt den Gosang zu decken, ihn nur mehe heraushebt, eine kräftige Behandlung der Blech-Instrumente, Kunst in der Anlage, in der Abstusung der Tonbildung. Seine Muse schreitet immer ruhig würdig einher, sie spricht auch in den geraumigsten Kirchen immer klas und verständlich zur Versammlung, erregt und unterhält die frommen Gessühle. Seine Kirchenmusik ist, wie Alles, was er schrieb, einschmeichelnd, leicht und einfach. An's Große und Erhabene reichte er aber hier noch weniger als in seinen Opern.

Eine Eigenthumlichkeit an ihm ist, daß er für alle Instrumente schrieb, nur nicht für das Klavier; er konnte nie Geschmack sinden an diesem Gesklimper, wie er es nannte, eben so abhold war er der Orgel. Er starb in der Racht vom 17—18. October 1825, wenige Tage nach dem Könige Maxis milian, der ihm das Ritterkreuz des Civil-Verdienst-Ordens ertheilt hatte.

# Georg Michael Wittmann.

Im Jahre 1760, ben 23. April, wurde auf bem Fintenhammer bei Diejs ftein ben Befigern besfelben ein Anabe geboren, ber an feinen Meltern, wie er beranmuchs, bas Beifpiel eines einfachen acht driftlichen Banbels fab und megen feiner gludlichen Raturanlagen in feinem gehnten Jahre gu bent Pfarrer in Digbrunn gebracht murbe, ber ihn für Die lateinifden Schulen porhereiten follte. Darauf tam er nach Amberg, wo er mit ftillem Reife und frommem Sinne, ein Dufter feiner Ditiduler, feinen Studien solog, bann ging er auf Die Universitat Beibelberg, um bort Philosophie nit Theologie ju ftubiren. Als Doctor ber Theologie fehrte er in bas vatern liche Baus gurud, verließ es aber bald wieber, um fich burd Reifen fas bas Leben zu bilben und bie Menfchen und Sitten verschiebener Ranber tene nen gu lernen, benn wer biefe Erfahrung machte, ber wird mit mehr Umficht und Liebe in feinem Rreife wirfen als ein Anderer, bem fie fehlt. Muf Diefen Reifen offnete fich fein Muge und Berg gang ben Bunbeen ber Cospfung, indem er meiftens ju guge und allein babin manderte, und als er fich einft in eine Gebirgefdlucht bei Roblens verirrte, war er barüber mebr erfreut, als wenn er ben iconften fürftlichen Garten gefeben batte, ba bis regellofen großgerigen Relfennaffen und Baumgruppen auf ihn ben Ginbend

ber von Menschen Ranken unentweihten Schöpfung machten. Er sucht, wie er selbst sagte, nicht Vergnügen auf seinen Reisen, sondern Reuntmist der Menschen und seiner selbst, und so kehrte er denn in jeder hinsicht ge kräftigt nach Hause zurud, wurde am 21. December 1782 zum Priester geweiht und begann darauf seine Wirksamkeit als Hulfspriester und schon nach wenigen Jahren als Pfarr Verweser auf dem Lande, lernte die Leiden und Freuden des Volkes kennen, und lehrte, stärkte, tröstete und ermunterte mit Ernst und Liebe, und widmete seine Sorgsalt nach dem Beispiele Jess vor Allen den Kleinen.

Sein fegenreiches Birten, befonders feine Liebe gur Jugend, blieben nicht verborgen und im Jahre 1788 erhielt er ben Ruf als Subregens in bas bifchofliche Clerical - Seminar ju Regensburg, beffen oberfte Leitung ibn 1803 übertragen murbe, und biefem wichtigen Amte widmete er fic als Bilbner ber fünftigen Priefter mit gemiffenhafter Treue bis gu feinem Tobe. Anfangs artete fein Gifer zuweilen in ungeziemenbe Strenge aus und feine Mengitlichkeit hielt mohl auch die kleinften Dinge für wichtig ober gefahrlich, bağ es ichien, als folle und wolle er blog Monche heranbilden. Mumablig aber lernte er bas Befentliche von bem Unwefentlichen fcheiben, feine Boglinge paterlich behandeln und flarte fie über ihre mahre Bestimmung auf; and mit feinen Fehlern verfohnte feine ungeheuchelte Frommigfeit und feine im nige Liebe gur Menschheit, Die er burch Berbreitung bes mabren Chriften thums beffern und badurch befeligen wollte. Debr als taufend ber eiftige ften und tuchtigften Mitarbeiter im Beinberge bes Berrn, beinahe ber game Clerus bes großen Regensburger Rirchensprengels murbe in einem Beitraume von mehr als vierzig Sahren burch ibn porzüglich gebilbet, und fie faben in ihm nicht blog bas Dufter ber Frommigfeit, ber Liebe und Arbeitfamleit. fondern auch ber Gelehrfamfeit. Er mar nicht nur in ben beiligen Socif ten, in den alten, befonders ben orientalischen Sprachen, sondern auch in meltlichen Geschichten und in den neueren Sprachen wohl erfahren. und pflegte beide, movon mehrere grundliche Schriften zeugen, die er ohne feinen Ramen herausgab; aber fein Lieblingsftubium mar bie beilige Schrift, befonders bas neue Testament. Diefe Quelle unferes Glaubens und unferer Ruverficht fuchte er unter bem Bolle ju verbreiten. Gleich ben Rirchennaten und nach ber Mahnung der Apostel empfahl er bas Lefen ber beiligen Schrif ten bringend, überfeste begwegen felbft bie Bucher bes neuen Zeftamentes in fo faglicher und fraftiger Beife, dag fie bald als mahres Boles - Belebennal und Erbauungsbuch galten und von demfelben 25 ftets verbefferte Maffaet aus ber Druderei bes bischöflichen Seminars hervorgingen.

Da er das Wolf kannte und mußte, mas demfelben fromme, lief er sich burch den Unwillen des römischen Hofes über diese Bibel-Ueberschung und ihre Verbreitung in feinem edlen Unternehmen nicht hemmen, und so gehorsam er auch sonst der Kirche war, so kuhn und mannlich wahrte er die

1000

Preiheiten ber beutichen Rirche gegen bie Angriffe ber romifchen Rurie, in bem Glauben, bag nicht bas Oberhaupt ber Kirche, sondern nur die übelbelehrten römischen Soffinge die Bilbung ber Bolter burch die beilige Schrift in ber Mutterfprache verweigern. Bittmann ließ fich barin nicht irren, obgleich noch im Jahre 1820 ber Bifchof von Chur, Rarl Rubolf, in einem öffentlichen Ausschreiben von biefer Bibel- Leberfegung fagte, bag ffe an manchen Stellen ungetreu, von ber Lebre ber beiligen Bater fo wie von bem Sinne ber fatholischen Rirche abweichenb, jumeilen fogar folimmer fen als die Uebersepungen ber Reger. "Bie bem aber anch fen," fuhr er fort, "fo miffen wir, daß vom beiligen Stuhle alle Bibel - Neberfegungen in jeber lebenden Sprache, Die vom apostolischen Stuble nicht ausbrudlich aut gebei Ben worden, verworfen und verboten fegen." - Gerade badurch, daß Bittmann in Diefer wichtigen Sache folden ausbauernben Muth zeigte, balf et bas mabre Christenthum verbreiten, und mar vielleicht die Urfache, bag Rom endlich nach feinem Tobe zum erften Dale eine beutsche Bibel billigte.

Im Jahre 1804 murbe Bittmann von dem Primas, Rarl Theobor von Dalberg, zum Dompfarrer ernannt, ba biefe Pfarrei als bie erfte und michtigfte bes gangen Rirchensprengels galt und Dalberg an berfelben ben Mann mirtfam miffen wollte, ben er als ben frommften und eifrigsten Priefter kannte. Damit erweiterte fich ber Rreis ber Thatigteit Bittmanns und fein Gifer, vom himmel gefegnet, ichien mit feinen Go ichaften wenn moglich noch zu machfen. Dit folder Aufopferung unterzog er fich bem neuen Amte, baf ber Rurft ihn mieber bavon entfernen mollte. weil er fur beffen Gefundheit und Leben fürchtete. Das gange Leben Bitt. manns theilte fich von nun an in die Sorge fur feine Pfarrkinder und bie gu bilbenben Priefter: er tannte teinen anderen Gang als in bie Rirche, in bas Seminar, in die Schulen, Die öffentlichen Rranten - und Armenhaufer, und die Butten ber Armuth und bes Glendes; er mar nur Priefter, Lehrer, Eröfter und Wohlthater, und vor Allem trug er bas Bort bes herrn lebenbig im Bergen : "Laffet die Rleinen ju mir tommen und wehret es ihnen nicht." Er lehrte bie Rinder in ber Schule Gottesfurcht und Liebe und ließ fich gang ju ihnen herab, er marb ben Baifen Mutter, Bater und Cont engel, er fleibete bie Armen. Sein Rebengimmer enthielt eine Rleiber Rie berlage, aus welcher er bem Ginen Diefes, bem Anbern Jenes mittheilte, er brachte felbst die Stoffe gu Rleidern in die Schule mit und vertheilte fle; und welches arme Rind einen Schulpreis erhielt, bem legte er ein Rleibungs ftud bei. Seine Liebe fleibete bie ebelichen und unebelichen Rinber, er nabie für sie oft selbst bas Dag und besorgte bie Berfertigung ber Aleider. Rach feinem Tobe fab man aus ben bezahlten Rechnungen, bag er alle Monate wenigstens hundert Gulben blog fur Schneiberlohn ausgegeben batte. Er forgte für bie armen Rinder auch noch nach ihrem Austritt aus ber Schule, brachte fie ju rechtschaffenen Meiftern in bie Lebre, bezahlte bas Lebrgelb

und seine Milbe unterstügte sie auch noch später. Zagtäglich besuchte & Me Knaben - und Mädchenschulen seiner Pfarrei, selbst die in Stadtanchof, et gab in allen Rlassen den Religions - Unterricht, wöchentlich 37 Stunden, at begleitete die Kinder bei religiösen Festzügen und führte sie an gewiffen Zegen des Jahres zur Erheiterung auf das Land, und dieses war zugleich für ihn selbst die einzige Freude und Erholung, die er sich gönnte. Jedem Kinde, reich oder arm, schenkte er, wenn es zum ersten Male zum Lische des Herru ging, ein schönes Ernciste von schwarzem Holze an einem seidenen Bande und et such diese Feierlichseit als dauernde heilige Erinnerung für das ganze Leben auf jede Weise zu verherrlichen. Und so war er wirklich nach Jesu Beispiele der wahre Kinderfreund und man sah ihn überall von Kindern umgeben.

Bu biefem frommen wohlthatigen Birfen verwendete er fein wames, bedeutendes alterliches Bermogen, bagu murbe er ebelmuthig von ben Be mobnern Regensburgs unterftugt, fowohl von Ratholiten als Protestanten ? man mußte die Bohlthat burch feine beffere Sand gu fpenden, und Riemand war in ber Bertheilung gemiffenhafter, als er. Denn'er tannte alle Ramilien feiner Pfarrei, befonders die Armen, und er wußte die wahre **Armuth** von ber Bettelhaftigfeit zu unterscheiben. Daber miberfeste er fich ftent haft manchen Berfügungen bes Armen-Rathes, wenn minber Bebürftige follten auf Roften ber mahrhaft Armen unterftust werden, lieber gab er bie fen von feinem Gigenen. Stillichweigend ertrug er bann bie Borwurft ber barüber Ungufriebenen, und man fah ihn einft, wie er über bie lange fteinerne Brude von einem lautscheltenden Beibe verfolgt rubig feines Be ges in bie Schule nach Stadtamhof ging. Gben fo gewiffenhaft machte er als Pfarrer über feine Gemeinde und brang ernftlich auf bie Erfallung ber firchlichen Pflichten. Als er einft von einem hochgestellten Manne bas Benge, nig über beffen öfterliche Beicht verlangte und Jener tropig ermiberte, et habe feines, entgegnete Bittmann mild: Run, fo tomme ich morgen wie ber. Und alltäglich tam er mit berfelben Forderung und fchied mit benfels ben Borten, bis ber Dann ihm endlich einen Beichtzettel übergab, worant ber Pfarrer beruhigt fortging und nicht wieder tam, weiter wollte und burfte er nicht forschen, bas Uebrige mochte ber Mann mit feinem Gewiffen ausmachen.

Bie in seinem ganzen Leben, so zeigte sich Wittman auch auf ber Kangel als Lehrer und Menschenfreund; seine Rebe war einfach und herzlich; es schien, als rede er zu einem Einzelnen, nicht zu Bielen, die ganze Gemeinde war ihm wie ein Einzelner, und wie seine Worte aus der Fülle seines Derzens oft in hoher Begeisterung strömten, so drangen sie auch wieder zum herzen. Im Beichtstuhle war er der sorgsamste Gewissenstah, nicht ein ibe sossenstah und vor Allem drang er auf Rächstenliebe und auf die füllung der Berufspsisichten. Eben so sehr Feind des Unglaubens wie bes erglaubens suche er stets und überall nur das wahre Christenbauen

pflangen und zu pflegen und wies MRe, die im Bertrauen auf feine Ginfalt und Frommigfeit fich wegen Teufelbeschmorungen und Segensprechungen ober gar megen Schatgrabens an ihn wendeten, ernft mabnend und belehrend Chen fo wenig Beifall und Ermunterung fanden bei ibm bie fogenannten Betichwestern und die geheimen Bufammentunfte ber Frommlinge Aber mitten in ber Racht ging er oft auf ben Rirchhof. noch für die Abgefchiebenen gu beten, mitten in ber Racht ging er, fo oft er aerufen murbe, gu ben Rranten und Sterbenden, felbft in bie abgelegenften Boblen ber Armuth und ließ fich bavon nicht abichreden, als er einige Mal auf folden Gangen von Ruchlosen angefallen, mighandelt und beraubt wurde. Roch in feinen letten Sahren wurde er von Jemanden, ber fich als Beichtfind auf fein Bimmer meldete, bestohlen, ber Diebstahl aber fogleich entdedt und ber Thater fonnte leicht eingeholt werben, aber er verwehrte es mit ben Borten : "Lagt ben Schelm laufen!" Den armen Rranten mer er gewöhnlich Leib - und Seelenargt; unvermuthet erfchien er oft, wo Bwift in der Familie mar und bie Ergiehung ber Rinder baburch vernachläffigt murbe, und nicht felten marf er fich, wenn freundlicher Bufpruch vergeblich war, mitten unter ben Entzweiten und ihren Kinbern auf die Anie und begann laut zu beten, und baburch gelang es ihm mirklich gumeilen, ben baidlichen Frieden berguftellen.

Mit bemfelben priefterlichen Gifer besuchte er die Gefängnisse und Kramtenhauser und schlug ohne Scheu seinen weiten Mantel um den Beichtenden. Als im Jahre 1813 die aus Außland zurückehrenden Franzosen am Remvensieber zu Hunderten halb nackt, krank und sterbend in den Spitälern
lagen, besuchte und tröstete er allein sie und wehrte selbst seinen Sukseprise
stern den Butritt zu den Unglücklichen, indem er sagte, sie sollten sich sür die Pfarrei erhalten, er habe lange genug gelebt. Und wenn die Verlassen nen in seinen Armen verschieden waren, eilte er heim, zeichnete ihre Ramen in die Pfarrbücher ein, um ihren Familien Rachricht zu geben, und er ließ nicht eher von seinem frommen Werke, die ihn die gefährliche Krankheit selbst ergriff und er zu sterben meinte und wünschte. — Aber der Himmel exhiekt ihn zum ferneren segensreichen Wirken.

Je größer die Gefahr, um so größer war fein Muth und feine him gebung. Bahrend einer großen Bafferstuth fuhr er mit Lebensgefahr in einem Rachen zu ben umspulten hausern auf dem Steinwege und reichte den Bedrängten Aahrungsmittel durch die Fenker. Während der verhänge nisvollen Tage des Jahres 1809, da bald die Desterreicher, bald die Franz zosen die Städte Regensburg und Stadtamhof besetzt hielten und die Feinde sich nah und drohend einander gegenüber standen, ließen ihn Beide ungehindert von einer Stadt zur anderen wallen, daß er feinen Gemeinden Trost und Unterstügung brächte. Als am 23. April die Franzosen Regensburg bestürmten und das Fener an verschiedenen Orten ausschlug, wilte er zum

Lofden herbei, rief ben furchtfamen Bewohnern, welche fich in Die Relier A geflüchtet hatten, Duth gu und mahnte fie gur Rettung ihrer Baufer und ließ erft ab, als Alles um ihn ber erfchroden fiob, bie Ranonentugeln rechts und links einschlugen und bas Rleingewehrfeuer ichon in ber Rabe wathete. Die Frangofen und Defterreicher liegen ihn ungehindert gieben, was nicht bloß feine fdmarge priefterliche Rleibung, fonbern wohl noch mehr feine gange Saltung bewirkte und feine ruhige priefterliche Ericheinung in Mitten ber Grauelscenen granzte an's Bunberbare. Heber Leichen und Bermuftung gelangte er wieder nach Saufe, Die Pfarrbucher hatte er fruher fcon mit Lebensgefahr in Sicherheit gebracht, und nun erwartete er rubia, was ba Der furchtbare Brand, melder in Regensburg 150 und tommen murbe. in Stadtamhof 95 Saufer verfchlang, verzehrte auch bas Clerical . Seminat mit Bittmanns Buchern und Banbichriften; er tonnte nichts retten, Hagte aber nie über feinen Berluft, nur bei ber Gefahr, bag bas Seminar wegen ber verlornen bebeutenben Rapitalien burch bie Biener Bant nicht fortbesteben tonne, marb ibm bange und er schilderte in einer eigenen Schrift fene Ungludstage und ichlog mit ben Borten: "In fo einem traurigen Beib puntte thut Bulfe noth." Und fie ward ber von ihm gepflegten Anftalt im reichlichen Mage.

Unter so großen Anstrengungen fühlte er sich zum Sobe ermattet und glaubte nicht lange zu leben; immer zum Tode bereit suchte und erwartete er nichts von dieser Welt, und das Streben nach weltlichen Auszeichnungen war seiner Seele ganz fremd, er kannte nur seine Pflicht, that Assunce aus Menschenliebe und Pflichtgefühl und war demuthig vom Herzen. In diesem Gesühle und Sinne außerte er, als man ihm einst hinterbrachte, seine großen Tugenden und Berdienste würden mit dem Berdienste Drben belohnt werden: "Wahrlich, eine Laus, die mir in meinem Berufe vom Krankenlager der Armen auf mein Kleid kam, gilt vor Gott mehr als eine solche, wenn gleich ehrenvolle Auszeichnung, von der ihr sprecht." Als ihm in der Folge bei der Feier seines fünfzigiährigen Wirkens als Priester das Ehrenkreuz des Ludwigs Drdens im Auftrage des Königs vom Regierungs-Präsidenten Schenk übergeben wurde, dankte er mit wenigen Worten für die unverdiente Auszeichnung, nahm das Ordenszeichen, stedte das königliche Geschenk in seine Seitentasche und nie hat man es an ihm bemerkt.

Er forderte und bat nie für sich, alle Aemter wurden ihm ohne sein Begehren übertragen und er betrachtete sie nicht so fast als Burben und Erhöhung, sondern vielmehr als neue Pflichten, die ihm auferlegt wurden, ja er nahm dieselben nur aus Gehorsam an, und als er Domcapitular wurde, blieben ihm nach seinem Bunsche seine bisherigen beschwerlichen Aemter und Geschäfte, und doch genügte er auch den neuen Pflichten. Rann wußte er, welcher Gehalt mit den neuen Burden verbunden war, und nicht er, sondern nur die Armen wurden dadurch reicher und er freute

sich nur beswegen, weil er wieder für Rehrere forgen konnte. Er selbst bebwefte nichts als alljährlich neuer Basche und weniger Rleider; seitdem ihm fein Bücherschas verbrannt war, sammelte er auch dafür nicht mehr, zumal ihm verschiedene andere Büchereien stets zu Gebote standen. Sein Leben und Streben gehörte nicht der Erde an und er machte sich immer freier vom Erdenstaube, der den Geist niederzieht. Er aß stets mit seinen Seminaristen, und als er zum Beihbischof befördert und geweiht und von den anwesenden Bischöfen zur Tafel geladen war, erschien er wohl, um das Fest nicht zu stören, aß aber nichts, er habe schon mit seinen Böglingen gespeist.

Die Burbe eines Beibbifchofes anzunehmen toftete ihm einen ichmeren Rampf, ba er nicht glaubte, jugleich ber Rirche in ber Erfüllung ber Pflichten eines Bifchofes und ber weltlichen Obrigfeit genügen gu tonnen, und er fürchtete, fich ber emigen Berbammnig als untreuer Sirt ober ber weltlichen Strafe, bes Buchthauses, wie er fich ausbrudte, ichulbig ju machen, wenn er fein Amt ftreng verwalte. Rur auf bas Bureben ebler Manner und feines Freundes Sailer unterzog er fich ber Burbe und nahm einen rub. renden Abichied von feinen Schulen, Armen - und Rrantenhaufern, ba er Die Sorge über Die Pfarrei nun einem Anderen überlaffen mußte, weil ihm Die bobere für ben gangen Rirchensprengel oblag, gumal Sailer öfter ichmer frank banieber lag. Dbgleich ihn mit biefem Gin Streben, Gin Glaube und Eine Liebe vereinigte, fo war boch in Rebem manche eigenthumliche Anficht, Bittmann billigte bie gemischten Eben nicht, weil feine Erfahrung nicht für fie fprach, und er gab in einer eigenen lateinischen Schrift bie Grundfage ber fatholifden Rirche über folde Chen beraus, mar aber ungufrieben, als fie überfest und fo jum Bantapfel ber Parteien murbe. Solche Dinge follten nicht als Gegenstand bes Streites unter bas Bolf tommen. Rach Diefer Anficht hatte er ichon als Pfarrer gehandelt und fich ftandhaft geweigert, folde Chen von ber Rangel gu verfunden, er murbe begwegen mehrmal um Gelb gestraft, bas er willig gablte; aber er mabrte fein Gemiffen rein und erflarte offen, er werbe ftets fo handeln.

Auch als Bischof blieb er in seiner Lebensweise ganz berselbe; er brachte es nicht so weit, einen eigenen Wagen im hohen Alter für seine Reissen im großen Kirchensprengel zu halten, wenn er die Pfarreien untersuchte und die heilige Firmung spendete, und oft begnügte er sich auf dem Lande mit einer Mahlzeit von Kartosseln, Wasser und Brod. Bei seinen Untersuchungen drang er streng auf sittliches Leben, denn der Priester der Gemeinde müsse darin Allen zum Muster sehn; die Talarkleidung sah er gern, sie erinnere unwilkurlich an das wichtige Amt des Priesters und halte von manchem Fehltritte zurück; das Gebet empfahl er überall dringend. Er selbst zog sich allzährlich eine Woche lang von allen Geschäften zurück und widmete diese Tage bloß der Betrachtung und dem Gebete in der ehemaligen Einsiedler Rause bei Abbach. Wie sein herz ohne Falsch nur Liebe,

Demuth und Bergeihen tannte und fibte, fo empfahl er biefe auch Anberen und ein merkwürdiges Beifpiel gab er noch wenige Jahre vor feinem The. Als Sailer in feiner bifcoflichen Burbe von Jemanden öffentlich gefcmitt und verlaumdet murbe, bag Biele fich barüber argerten, trug er bie Sade bem versammelten geiftlichen Rathe vor und aberließ es beffen Gutichelbung. mas in biefer Angelegenheit gur Rettung feiner Chre und ber acifiliden Burbe geschehen folle. Und nacheinander riethen Alle, man muffe bie Cade bem weltlichen Gerichte übergeben und es muffe bas öffentliche Mergernif burd eine öffentliche Chrenrettung gut gemacht werben. Rur Bittman wibersprach biesem Rathe: "ein Christ und um fo viel mehr ein Briefter muffe bulben und durfe feinerlei Rache üben, er muffe vielmehr vergeibe Diefe Rebe machte auf Mule eines und bie Sache Gott anheim ftellen." tiefen Eindrud, Sailer wollte die Sache vergeffen. Aber fobald ber Ber laumder von biefer Milbe borte, marb fein Berg bewegt, er tam gu Gas Ier, bat ihn um Berzeihung und machte biefes felbft bekannt.

Als nach Sailers Tobe ber König Ludwig nach Regensburg tam und in der Domkirche die Grabstätte des Dahingeschiedenen besuchte, den 1. Juli 1832, sprach er zu dem Beihbischofe Bittmann: "Sie find Sablers Freund gewesen, Sie sollen sein Rachfolger senn; ich weiß keinen Bad digeren. Auf seinem Grabe ernenne ich Sie zum Bischofe von Regensburg." In Demuth und Chrsucht suchte Bittmann Entschuldigung, er sen der Ehre nicht würdig, die Bürde für ihn, der am Rande des Grabes stehe, zu schwer. Aber der König entgegnete: "Ber sich selbst erniedrigt, wird von Gott, der auch die Kraft verleiht, erhöht."

Die Freude über biefe Ernennung mar allgemein, nur Bittmans theilte fie nicht, ja er fagte gang bestimmt, er werbe ben bifchoflichen Senst nicht besteigen. Und fo geschah es. Mm 21. December bestelben Sabres feierte er ftill bas Andenten an fein funfzigjahriges Priefteramt, bas jeboch burch die finnige Beranstaltung feiner Freunde und Berehrer verberrlicht ward; babei zeigte fich ein fichtbares Schwinden feiner Rrafte, Doch gounte er fich feine Rube. Um 22. Rebruar 1833 hielt er in Obermunfter noch bie erfte Faftenpredigt mit augerfter Unftrengung, am andern Zag ergriff the Die Rrantheit fo gewaltig, daß Die Aerate fogleich Die große Gefahr ertann ten. Mue Bemühungen gu feiner Rettung blieben erfolglos. Roch hofften feine Freunde auf Die papftliche Bestätigung ber toniglichen Ernennung gum Bifchofe, fie verzögerte fich in ber romifchen Ranglei, ober wie Ginige alam ben, weil Bittmann wegen feiner Bibel - Ueberfepung in Rom noch im fcmargen Buche ftand und man gefliffentlich mit ber Bestätigung gogerte. ihm ein Reuefdreiben abzupreffen. Er entgegnete ben barrenben Rreunden ftets mit Milbe: "So geht mein Bunfch in Erfullung, ich fterbe nicht als Mm 7. Marg ließ er fich aus bem Bette auf bie Erbe, auf bas Brett legen, welches fein gewöhnliches Lager mar und bas er mit in's Cant

400

zu nehmen munschte, dann hieß er Alle sich entfernen, benn er wolle allein sterben. Und als doch immer wieder Geistliche zu ihm kamen, sagte er mit schwacher wehmuthiger Stimme: "Sepen Sie doch nicht so grausam. Ich bitte Sie, lassen Sie mich allein sterben!" Der Wärter mußte ihm gegensüber das Kreuz ausstellen. Den Blick auf basselbe geheftet erwartete er den Tod und entschlummerte im Herrn den 8. März früh Morgens.

Sein ganzer Rachlaß bestand in 700 Gulden und diese waren nur beswegen unvertheilt geblieben, weil er mehrere Wochen frank lag, sonst hätte er gar Richts hinterlassen. Er lebte von einem Tage auf den anderen und befolgte ganz den Grundsatz Fenelons: Der Priester sey ohne Geld und ohne Schulden. Bergebens hatte man ihn zu bereden gesucht, seine Verwandten zu seinen Erben einzusezen. Ein Geistlicher, sagte er, lebt von der Rirche, deswegen mussen sie und die Armen seine Erben senn. — Seine Bimmer-Einrichtung war auf das Allernöthigste beschränkt und dieses von ganz gewöhnlicher Art, kaum konnte er den ihn Besuchenden einen schlechten Stuhl andieten. Die Verehrung gegen ihn zeigte sich erst recht nach seinem Tode. Die wenigen Geräthschaften und seine Kleider wurden als theuere Erinnerungszeichen zu ungeheueren Preisen, sein breieckiger hut um 200 Gulden von einem Protestanten ersteigert. Sein Erbe war das Priester-Seminar.

Eine ber letten und wichtigsten Angelegenheiten mar, ben Billen feb nes Freundes Sebaftian Job in's Leben ju führen. Diefer, ber Sohn eines Schreiners, mar geboren 1767 gu Reunburg vorm Balb und follte bas Sandwert feines Baters lernen, ba fein alterer Bruder Dartin ichon ftubirte und ber Bater ju arm mar, um Beibe ju unterftugen. Renntnig im Gefange verschaffte ibm eine Freistelle im Rlofter Frauenzell und bann im Studenten. Seminar von St. Paul in Regensburg, mo er feine Studien vollendete und im Jahre 1791 Priefter marb. Darauf lehrte er am Onmnafium und Lyceum Die verschiedenartigften Gegenstände nach ber Beife ber Jesuiten noch in lateinischer Sprache, und erhielt bann im Jahre 1808 durch Sambuga in München ben Ruf als Beichtvater ber toniglichen Pringeffin Raroline von Bayern, die fich querft mit bem Kronpringen von Burttemberg und bann mit bem Raifer Rrang von Defterreich vermahlte. Job mar ihr Gemiffensrath in Stuttgart und Bien, legte ben Gehalt, welchen er aus Bapern bezog, ju mobithatigen Breden jurud und bestimmte biese Summe gur Grundung einer Anftalt fur arme Schulschme ftern in feiner Baterftadt Reunburg, bamit fie ben Unterricht ber weiblichen Jugend übernahmen. Sterbend hinterließ er bie Musführung biefes Planes feinem Freunde Bittmann, ber ben Billen bes Berftorbenen gemiffenhaft erfüllte, und barauf fanden bie armen Schulschwestern auch anderwarts in Bayern Gingang.

# Armen- und Waisen-Väter.

Großes zu wirken ist nur Benigen gegönnt, aber Gutes kann Seder thun, wenn sein Wirkungskreis auch noch so sehr beschränkt ist, und an Armen und Baisen Bater- und Mutterstelle vertreten gewährt bas Gefühl himme lischer Seligkeit schon hier. Beinahe unzählig sind die frommen christlichen Stiftungen durch Deutschland, die von Königen und Fürsten zur Pflege ber Hulfsbedürstigen jeder Art nach und nach entstanden sind; aber hier will ich nur einige Männer und Frauen aus dem Adel oder dem bürgere lichen Stande anführen, und an ihnen zeigen, welche die Früchte bes Fleises, der Treue, Sparsamkeit und Bohlthätigkeit sind.

## Krauss.

3m Jahre 1569 murbe gu Brunamberg ben armen Bauerslenten Bans Streit und feiner Chefrau Elifabeth ein Mabchen geboren, mel des in Birnborf getauft und Elifabeth genannt murbe. Schon mit bent gehnten Jahre mußte es bas elterliche Baus verlaffen und feinen Unterhalt burch Dienen fuchen. Da nahm es fein Banberbundelchen unter ben Mrm und ging, eine Strede Beges von ben Eltern begleitet und unter Segens munichen entlaffen, nach Rurnberg, fuchte und fand Dienfte. Anfangs ging es ihr freilich hart, und fie mußte fich fchwer plagen und viel erbulben, bis es allmählig beffer ging. Beil fie aber folgfam, tren und thatig fic bewies, und als heranwachsende Jungfrau fittsam in ihrem Banbel und fpar fam mar, und ihr frommes Bertrauen auf Gott burch Leiben und Unglad nur noch mehr muchs, murbe fie gern in Dienfte genommen und von ibret Berrichaft geachtet. Sie fleibete fich reinlich, aber nicht toftfpielig, und legte immer einen Sparpfennig gurud, um einft ein eigenes Sausmefen et richten zu konnen. Go murbe fie neun und gwanzig Jahre alt, als fie ben eben fo treuen als fleißigen Bandlungediener Ronrad Rraug von Sie gingen beirathete, 1598. Dbgleich Beibe nur ein geringes Bermogen 20 fammenbrachten, errichteten fie boch eine eigene Sandlung; benn Rrauf mar von einem echten Sandlungsgeifte befeelt und mit tuchtigen Renntniffen gur Führung einer Bandlung ausgeruftet, aufmertfam auf alle Berande rungen, welche ein foldes Unternehmen forbern ober hemmen tonnten, und nicht übermuthig im Glude. Erft allmählig begann er, fein Gejchaft an er weitern, nachdem er querft bie geliebenen Belden gröftentheils beimbezahlt hatte. Er ließ fich nicht von neuen lockenden Unternehmungen binreifen, fondern überlegte und prufte querft forgfam, bann aber fparten bie Chelente weber Aleig noch Dube, und liegen fich Sag und Racht willig finden, hielten das Ihrige zu Rath, und verpraßten den redlichen Gewinn nicht in Gastgelagen und Pug, sondern begnügten sich mit schlechter und geringer Speise, blieben fromm und Gottes Segen nahm sichtbar zu.

Gerabe damals mar aber eine barte Beit; ber Religionsfrieg begann. Die Straffen murben unficher, Freunde und Feinde gehrten vom Gute ber Burger, nach ber Bermuftung legten fich Rrantheiten auf Stadt und Land, und bas Glend muchs von Zag zu Zag. Auch Rurnberg murbe hart bebrangt, und es brachen mit ben Beeren Bunger und Glend aller Aft berein. Aber Rrauß überwand mit Geduld und Standhaftigfeit alle hinderniffe, bekampfte die feinem Sandel brobenden Gefahren mit kluger Borficht und erhielt bas Unfeben feines Ramens. In allen Rothen und Unternehmungen aber mar feine Chefrau Die redlichfte, fleifigfte und forgfamfte Theilnehmerin, Die bas Hauswesen mit weiser Sparfamkeit besorgte, Die Dienerschaft übermachte und Die Erziehung ihrer beiben Rinder, eines Sobnes und einer Zochter, mit mutterlicher Mengftlichkeit leitete. Bugleich mar fie gerade in jener furchtbaren Beit eine mabre Mutter ber vermaifeten Rinder, eine Pflegerin der Rranken und Wohlthaterin der Armen. Sie nahm viele vertriebene beimathlofe Ungludliche in ihr Baus, fpeifete und fleibete fie, verschaffte ben Anaben Lehrmeifter, ben Madchen Dienfte; fie fcheute fich' nicht, die auf der Strage Dahinschmachtenden mit eigener Sand noch gu laben, und fie achtete felbft bes Reides und Spottes nicht, und blieb moble thatig felbst gegen bie, von welchen fie verlaumdet murbe. Bohl hatte fie viele Bibermartigfeiten zu ertragen, aber ihre driftliche Gebulb ermubete Gegen bas Ende ihres Lebens trafen fie bie barteften Prufungen: es starb ihre Tochter erst ein und zwanzig Jahre alt, dann ihr Sohn Konrad in ber vollsten Mannesfraft, ber eine große Reigung gu ben Biffenschaften hatte, und im Jahre 1632 auch ihr Gatte. Darauf lebte fie noch fieben Jahre als Wittwe, mit Sehnsucht nach ber Auflosung harrend. Ihr hinterlaffenes Bermogen betrug gegen einhundert breigigtaufend Gulben, Die fie größtentheils zu frommen Stiftungen verwendete, für bie Schulen, Armen, Baifen und vorzüglich ju Stipendien für Studirende, und nach den erften hundert Jahren hatte man aus ihren Bermachtniffen gegen zweihundert taufend Gulden ausbezahlt.

# Auffeess.

In Bamberg lebte bas eble Geschlecht von Auffeeß, von welchen einzelne Mitglieber schon fruh genannt werden. Einer bieses Geschlechtes, Jobst Bernhard von Auffeeß, erhielt seine erste Bildung im abeligen Knaben. Seminar zu Burzburg, wurde an diesem Domstifte und in Bamberg Kapitular, dann Bicedom im bambergischen Karnthen, und lebte von seinen Pfrunden und feinem elterlichen Bermogen nach Art ber meisten

Domherren jener Beit mit großem Aufwande, bag er bald bei undriftlichen Bucherern Schulben machen mußte, bis ihm endlich Riemand mehr borgte, In diefer Beit foll ihm feine Saushalterin einft einen Thaler mit ben Borten gegeben haben : "Das ift ber lette!" Diefes und feine bisberigen Erfahrungen wirften fo auf ihn, bag er von nun an fparfam und magig lebte, und fogar ben Gebanten faßte, mahrhaft mohlthatig gu werben. Er bezahlte allmählig feine Schulden, verfagte fich bann nicht nur Die meiften Bergnugen, fondern ging felbft in armlicher Rleidung einber, bag bie Stw benten beghalb, und weil er tein Almofen gab, oft mit Ringern auf ibn beuteten und fpottend riefen: "Armer Muffeeg!" Er lief fich indeffen in feinem Borfage nicht irren, und antwortete ben Spottenden, wie ben Beburftigen: "Rach meinem Tobe wird euch Alles, mas ich habe." Und tur por feinem Tode, 1738 17. Februar (er ftarb ben 2. April), machte er feine lette Berfügung, und bestimmte feinen mubfam errungenen Schat von 400,000 Gulden gur Errichtung eines Seminars, eines Erziehungs. Saufes für fo viele Anaben, als die Rrafte ber Erbichaft füglich ernabren und erhalten konnten. In basfelbe follten auf. und angenommen werden, arme Anaben ju zwei Dritttheilen aus bem Bamberger und zu einem Dritttheile aus bem Burgburger Sochstifte; fie follten barin Roft, Rleidung und Unterricht erhalten. Den Willen bes Berftorbenen vollzog fein innigfter Freund Euftach von Berbenftein, baute bas Erziehungshaus und forate für bie Ginrichtung; es murben 24 Rnaben von Bamberg und 12 von Birburg aufgenommen, auf die Bediensteten ber Domtapitel und die boppels ten Baifen follte vorzüglich Rudficht genommen, bie Rinder ber noch lebenben Staatsbiener aber gang ausgeschloffen werben. Die icone Muftalt murbe trefflich geleitet, bis bas Bermogen berfelben am Anfange biefes Sahrhunderts theils ju Stipendien, theils ju andern Bmeden bestimmt murbe; unter bem Ronige Ludwig aber marb die Anftalt ju ihrer urfprunglichen Bestimmung wieder bergestellt, ba ber ritterlich gefinnte Rreiherr Sans von Auffeeß, obgleich Protestant, fich fraftig fur bie Stife tung verwendete.

#### Johann Michael Poppel und Hermann von Patz.

Es ist schön, von der Fülle seiner Schätze den Armen und Baisen spenden; aber noch schöner und edler ist es, wenn der Arme selbst mit außerster Anstrengung und mit aufopfernder Liebe sein Leben dem Dienste der Menscheit widmet und an den Baisen Baterstelle vertritt, wie dieses Johann Michael Poppel that. Er war der Sohn eines Faßbinders in der Au bei München, hatte sich anfangs dem Handwerke seines Baters gemidmet, besuchte dann, von einem unbestimmten inneren Drange getrieben, eine Beit lang die lateinische Schule, wollte Schullehrer werden, und

war als Lehrgehülfe in ben Baisenhausern zu Freising und Erbing thätig, ließ sich bann als Franziskaner. Bruber aufnehmen, verließ aber auch bas Kloster wieder, und fand bald barauf seinen eigentlichen Beruf barin, ber Wohlthäter und Bater ganz verlassener Kinder zu werden.

Babrend bes öfterreichischen Erbfolgefrieges ging bas Berberben mieber über Bagerns Fluren, ben Feinden und ber Bermuftung folgte bas Glenb und ber Sunger auf bem Ruge nach und raffte viele Menichen babin, und Die Baifen irrten ohne Dbbach, ohne Rahrung und Unterricht umber. Poppel nahrte fich damals vom Privatunterrichte in ber Mu, und als er ben Jammer ber ungludlichen Rinder fah, fühlte er inniges Mitleid mit ibnen, und er beschloft. Alles aufzubieten, ihnen zu belfen, und bas eble Borhaben entflammte feinen Muth und mit frommer Begeisterung griff'er Er tannte meder reiche, noch fonft vielvermogende Bermandte und hatte nicht die geringfte mahricheinliche Musficht auf irgend eine binlangliche Unterftugung, als er fich entichlog, ber Bater ber verlaffenen und von ber Mitwelt unbeachteten Baifen gu werben. Der bamalige Gerichtsberr (Landrichter) Rreiherr Frang Rarl von Widemann gab ibm Die Erlaubnig, mit feinem Borhaben einen Berfuch zu machen, und Dop. pels Sausherr, ber Gerichtsbiener Chriftoph Rugbaum in ber Mu, raumte ibm eine große Stube um fehr geringen Bins ein. Darauf fammelte er am St. Andreastag, ben 30. November 1743, ohngefahr breißig Rnaben und Madchen, führte fie zuerft in bie Rirche Mariabulf, bann in feine Stube und begann fie zu reinigen, ju nahren, ju fleiden und ju unterrichten.

Mit unermüdeter Gebuld, mit einem wahren Vaterherzen kampfte er gegen Spott und Hohn und gegen ein ganzes heer von hindernissen Jahre lang, um das unternommene Werk fortzusühren. Seine Ausopserung machte ihn kühn und beredt, er ging umher und sammelte Wohlthäter für seine Waisen, und ließ sich weder durch Drohungen noch Schmähreden abweisen. Wan erzählt, daß ihm einst ein reicher Wann, den er lange vergebens um eine milde Beisteuer gebeten hatte, mit dem Stocke gedroht habe, wenn Poppel noch einmal vor ihm erscheine. Aber dieser ließ sich dadurch nicht abschrecken, kam wieder, und als der Reiche ihm wirklich einen Schlag verssetze, rief er: "Schlagen Sie mich nur, aber geben Sie meinen Waisen." Dadurch wurde das Herz des reichen Wannes gerührt und er zeigte sich sortan als der Wohlthäter der Waisenschule.

Rach dem Kriege durften allgemeine Sammlungen für die Armen und Waisen veranstaltet werden, Poppel benützte diese Gelegenheit und brachte, so viel zusammen, daß er für die Waisen ein eigenes haus kausen kounte. Er richtete es für seinen Zwed ein, und da der Bau wegen Geldmangels bald wieder stockte, ging und siehte er von Reuem, und als es endlich ausgebaut und eingerichtet war, 1751, überschaute er die Mühen der verstoffenen

Domherren jener Beit mit großem Aufwande, bag er balb bei undriftlichen Bucherern Schulden machen mußte, bis ihm endlich Riemand mehr borgte. In diefer Beit foll ihm feine Saushalterin einft einen Thaler mit ben Borten gegeben haben: "Das ift ber lette!" Diefes und feine bisberigen Erfahrungen wirkten fo auf ihn, bag er von nun an fparfam und magia lebte, und fogar ben Gedanten faßte, mahrhaft mohlthatig gu werben. Er bezahlte allmählig feine Schulden, verfagte fich bann nicht nur Die meiften Bergnugen, fondern ging felbft in armlicher Rleidung einher, bag bie Stubenten beghalb, und weil er tein Almosen gab, oft mit Ringern auf ibn beuteten und fpottend riefen: "Armer Muffeeg!" Er lieg fich indeffen in feinem Borfage nicht irren, und antwortete ben Spottenben, wie ben Beburftigen : "Rach meinem Tobe wird euch Alles, mas ich habe." Und furs por feinem Tode, 1738 17. Februar (er ftarb ben 2. April), machte er feine lette Berfügung, und bestimmte feinen mubfam errungenen Schat von 400,000 Gulben gur Errichtung eines Seminars, eines Erziehungs. Saufes für fo viele Anaben, als die Rrafte ber Erbichaft füglich ernahren und erhalten konnten. In basfelbe follten auf- und angenommen merben, arme Rnaben zu zwei Dritttheilen aus bem Bamberger und zu einem Dritttheile aus bem Burgburger Bochftifte; fie follten barin Roft, Rleibung und Unterricht erhalten. Den Willen bes Berftorbenen vollzog fein innigfter Freund Euftach von Berbenftein, baute bas Erziehungshaus und forgte für bie Ginrichtung; es murben 24 Rnaben von Bamberg und 12 von Burgburg aufgenommen, auf die Bediensteten ber Domkapitel und bie boppels ten Baifen follte vorzüglich Rudficht genommen, Die Rinder ber noch lebenben Staatsbiener aber gang ausgeschlossen werben. Die icone Anftalt. murbe trefflich geleitet, bis bas Bermogen berfelben am Anfange biefes Sahrhunderts theils ju Stipendien, theils ju andern Bweden bestimmt murde; unter bem Ronige Lubmig aber mard bie Anstalt gu ihrer urfprunglichen Bestimmung wieder bergestellt, ba ber ritterlich gefinnte Rreis herr Sans von Muffeeg, obgleich Protestant, fich fraftig fur bie Stife tung verwendete.

#### Iohann Michael Poppel und Hermann von Patz.

Es ift schön, von ber Fulle seiner Schäge den Armen und Baisen spenden; aber noch schöner und edler ist es, wenn der Arme selbst mit außerster Anstrengung und mit aufopfernder Liebe sein Leben dem Dienste der Menscheit widmet und an den Baisen Vaterstelle vertritt, wie dieset Iohann Michael Poppel that. Er war der Sohn eines Faßbinders in der Au bei München, hatte sich anfangs dem Handwerke seines Baters gewidmet, besuchte dann, von einem unbestimmten inneren Drange getries ben, eine Beit lang die lateinische Schule, wollte Schullehrer werden, und

war als Lehrgehulfe in ben Baisenhausern zu Freising und Erbing thätig, ließ sich bann als Franziskaner. Bruber aufnehmen, verließ aber auch bas Kloster wieder, und fand bald barauf seinen eigentlichen Beruf barin, ber Wohlthäter und Bater ganz verlassener Linder zu werden.

Bahrend bes öfterreichischen Erbfolgefrieges ging bas Berberben mieber über Bayerns Fluren, ben Feinden und ber Bermuftung folgte bas Glend und der Sunger auf dem Ruge nach und raffte viele Menichen babin, und die Baifen irrten ohne Obdach, ohne Rahrung und Unterricht umber. Poppel nährte fich damals vom Privatunterrichte in ber Mu, und als er ben Jammer ber ungludlichen Kinder fab, fühlte er inniges Mitleib mit ihnen, und er beschlof. Alles aufzubieten, ihnen zu belfen, und bas eble Borhaben entflammte feinen Duth und mit frommer Begeifterung griff er Er fannte meber reiche, noch fonft vielvermogenbe Bermandte und hatte nicht die geringste mahrscheinliche Mussicht auf irgend eine binlangliche Unterftugung, als er fich entschloß, ber Bater ber verlaffenen und von der Mitwelt unbeachteten Baifen gu werden. Der damalige Gerichtsberr (Landrichter) Freiherr Frang Rarl von Bidemann gab ibm Die Erlaubniß, mit feinem Borhaben einen Berfuch zu machen, und Dop. pels Bausberr, ber Gerichtsbiener Chriftoph Rugbaum in ber Mu, raumte ibm eine große Stube um febr geringen Bins ein. Darauf fammelte er am St. Andreastag, ben 30. Rovember 1743, ohngefahr breißig Rnaben und Madchen, führte fie zuerst in die Rirche Mariabulf, bann in feine Stube und begann fie gu reinigen, gu nahren, gu fleiden und gu unterrichten.

Mit unermüdeter Geduld, mit einem wahren Naterherzen kampfte er gegen Spott und Hohn und gegen ein ganzes heer von hindernissen Jahre lang, um das unternommene Werk fortzuführen. Seine Aufopferung machte ihn kühn und beredt, er ging umher und sammelte Wohlthäter für seine Waisen, und ließ sich weder durch Drohungen noch Schmähreden abweisen. Wan erzählt, daß ihm einst ein reicher Wann, den er lange vergebens um eine milde Beisteuer gebeten hatte, mit dem Stocke gedroht habe, wenn Poppel noch einmal vor ihm erscheine. Aber dieser ließ sich dadurch nicht abschrecken, kam wieder, und als der Reiche ihm wirklich einen Schlag versetzte, rief er: "Schlagen Sie mich nur, aber geben Sie meinen Waisen." Dadurch wurde das herz des reichen Wannes gerührt und er zeigte sich fortan als der Wohlthäter der Waisenschule.

Rach dem Kriege durften allgemeine Sammlungen für die Armen und Baisen veranstaltet werden, Poppel benügte diese Gelegenheit und brachte so viel zusammen, daß er für die Baisen ein eigenes Haus kausen kounte. Er richtete es für seinen Bwed ein, und da der Bau wegen Geldmangels bald wieder stockte, ging und fiehte er von Neuem, und als es endlich ausgebaut und eingerichtet war, 1751, überschaute er die Müben der verstoffenen

Beit mit Freude und Dankbarkeit gegen Gott. Bom Reste der Sammlungen ersparte er noch eine Summe von 4822 fl., welche er seinem Baisenhause als Grundstod hinterlegte. Allmählig gedieh die schöne Anstalt weiter, er theilte die Kinder in verschiedene Klassen, nahm einen Gehülfen an, und die Kinder erhielten Unterricht in der Religion, im Lesen, Stricken, Spinnen und Rähen. Als Poppel im Jahre 1763 starb, war dieselbe sest begründet und bildete die Grundlage des jest reich ausgestatteten Baisenhauses in München.

Gben fo mobithatig, aber in anderer Beife ericheint Bermann von Dag von Munchen, ber Sohn eines Criminalrathes. Er lebte von Jugend an in ftiller Abgefchiedenheit und galt als Sonderling, wie er fich benn mirflich, von einer iconen Ibee erfullt, bem eitlen nichtigen Treiben ber Menge entzog und absonderte. Ginfach und genugsam und fo gemiffenhaft. bağ er als Advotat feine Sache gur Bertheidigung übernahm, wenn er nicht juriftifch und moralifch überzeugt mar, bag bas Recht auf ber Seite feines Schuglings fen, hatte er burch redlichen Rleig und gludlichen Rauf von Staatspapieren fein vaterliches Erbe ju einer febr großen Summe anmach fen feben. Bas follte er bamit beginnen, ba er ohne Gattin und Rinber mar? Anfangs wollte er es einem geiftlichen Orben übergeben, aber nur gu bem Bwede, bag bie obe Gegend um Munchen zu einem Garten per mandelt murbe; fpater aber befchlog er, Bater ber Bittmen und Baifen gu merben, und fand fich in biefem Gedanten gang felig. Go vermachte er benn in feinem legten Billen gwar feinen Unverwandten und Befannten bedeutende Summen, jum Erben feines noch übrigen Bermogens aber von 272,000 Gulben feste er ein die Movotaten - Wittmen - und Baifen - Anftalt Baperns.

Die Inschrift ber ihm gewidmeten Denktafel in ben Artaben bes Munchner Rirchhofes lautet: "Die Mitglieder bes Advotaten-Standes bes Königreiches Bayern bem Bohlthater und vaterlichen Freunde ihrer Bittmen und Baifen, bem f. Advotaten Hermann von Pag, geboren ben 31. August 1787, gestorben ben 16. April 1843."

## Lorens freiherr von Schägler.

stammt aus dem alten Geschlechte ber Freiherren von Schagl, bie in ber Gegend von Passau ihre Guter (Rading, Hörmannsberg, Waizmannsborf und Thrnau) besaßen und mit den angesehensten Familien in Bayern verschwägert waren. Ihre Guter kamen aber nach und nach an die Fürstbischöfe von Passau, die Nachkommen verließen jene Gegend und siedelten sich in Ansbach an. Hier wurde Lorenz am 15. September 1762 gehoren, besuchte das Gymnasium in Ansbach und kam 1778 als Lehrling in eine Ausschnitthandlung nach Frankfurt am Main. Da er aber keine Gelegenbeit

beit hatte, etwas zu lernen, blieb er nur zwei Jahre, und nahm bann Privatunterricht. Seine weitere Musbilbung verbanfte er bem Benj. Des Ler'ichen Bechselhause. Darauf tam er nach Nachen in eine Zuchfabrit. mobei er qualeich eine Stidereifabrit für eigene Rechnung führte. In ber Folge übernahm er die Bergwerte zu Trarbach an ber Mofel in Gemeinfchaft mit bem Eigenthumer, ba biefer aber gang verschuldet mar, gerieth Schagler in mehrere Prozeffe, verlor babei all fein Bermogen und rettete faum zweitaufend Gulben burch bie Aufgebung bes Antheils am Bergmerte. Doch mit biefer geringen Summe legte er ben Grund gu feinem tunftigen Reichthume. Im Jahre 1791 fam er in bas Bechfelhaus bes Baron von Liebert in Mugsburg, heirathete eine Tochter desfelben 1793, und fand ibm als treuer Gehülfe bei, bis er im Jahre 1800 ein eigenes Bechfelhaus grundete. In feinem Gefcafte zeigte er bie punttlichfte Ordnung und meife Ginrichtung in ben fleinften, wie in ben bebeutenoften Sachen, unermubete Anstrengung, befonnenes Abmagen und Benugen ber Beit und tiefe Ginficht, moburch er in turger Beit einen folden ehrenvollen Ruf im In- und Muslande erhielt, daß fein Rame überall mit Achtung genannt, und er felbft ber Rathgeber und Freund feiner Ditburger und ber Boblthater ber Armen wurde. Er ward mit einigen Andern als Abgedroneter bes Sandelsftanbes im Jahre 1805 an Rapoleon gefchidt, und es gelang ihnen, Die Befestigung ber Stadt und die gebrohte Rieberreiffung ber Gartenhaufet und Rabrifen abzumenden und Die Erlaffung ber rudftandigen Rorderungen von 400,000 fl. ju bemirten. Als Augsburg mit Bapern vereinigt murbe, leiftete Schagler ber neuen Regierung burch Gelbanleihen wichtige Dienfte, wegwegen ibn ber Konig Maximilian jum Rinangrath ernannte, in wel der Eigenschaft er öfter nach Rünchen berufen und um fein belehrenbes Gutachten in Rinanggegenständen gefragt murbe. Um meiften aber wirtte er für feine Baterftabt. Dier mar es die Berbefferung ber Gemerbe, bie Belebung ber Induftrie und Die Ermunterung der Runfte, fo wie bie Unterftugung bes Landbaues, moruber er nachdachte und Summen fpendete: bort war es ber Berarmte, ber Rrante, ber Unbeschäftigte, ber mit Mangel im Stillen tampfenbe Sausvater aus ben verschiedenften Standen, benen er bie bulfreiche Sand reichte. Bor Allen richtete er feinen Blid auf Die Ergiebung ber Jugend, und er mar auf bie mannichfaltigste Beife thatig fur bie armen Baifen und verlaffenen Rinder ber Armen, und er fpendete große Summen auch bafur, bag bie öffentlichen Strafanstalten in Befferungehaufer vermanbelt murben. Das Alles tonnte er aber mit fegensreichem Erfolge nur begwegen rathen und leiften, weil er als Reifender nicht in eitlen Berftreuungen babin lebte, fondern fein machfames Auge auf alle Anftalten gum Boble ber Denfchbeit gerichtet batte. Er widmete bas Saus feines Dheims in Ansbach gu einer Familienstiftung fur die bort mohnenden Bittmen feiner Anvermandten vaterlicher Seite und unterftuste Baifen und Gewerbsleute; in Augsburg

abernahm er allein bie Befoldung eines Armenargtes und bie Abgabe bes Beines an arme Rrante. Schon im Jahre 1804 grundete er eine Rumforber Suppenanstalt, miethete ju biefem Bwede ein Saus, richtete es ein und ließ täglich mehrere taufend Suppen . Portionen an bie Armen unente geltlich austheilen, und gab burch wohlfeilen Bertauf ber Suppe anberen Reichen Gelegenheit, Die burftigen Zaglobner gu unterftugen. Darauf murbe 1806 bie Anstalt in bas ehemalige Dominifanerklofter verlegt, und bie machfende Roth brachte in jener friegerifchen Beit ihn auf ben Gebanten. bas Gebaube jur Musführung umfaffenber Bobltbatigfeits - Dlane an benugen. Er erbaute zwei Bartftuben, in welchen bie Rinber burftiger Eltern ben gangen Sag Pflege, unentgeltliche Befoftigung und Beichaftigung im Striden und Bollfpinnen erhielten, er befolbete eigene Perfonen gur Much ficht über bie Rinder und ihre Arbeiten; er verschaffte auch ben bie Stabt foulen besuchenden Rindern Beschäftigung und Abfag ihrer Arbeiten. Mis ibn barauf viele Arme baten, fich in jenen Bimmern aufhalten und arbeiten gu burfen, grundete er in jenem Gebaube eine ausgebehnte Befchaftigungs-Anftalt und eine Armenschule, und er verwendete vom Jahre 1814-1825 auf Diefe allein 25,546 fl. Erft in Diefem Jahre, ba er feines Alters megen Die Dberaufficht nicht mehr führen fonnte, gab er biefelbe auf, forgte aber noch paterlich fur die Rnaben und Madden, die nun entlaffen murben, burd milde Einlagen in ihre Sparbucher und durch Anlage von Capitalien 18 ihrer Unterftugung mahrend ber Lernzeit, Banberfchaft, Dienstjahre und im Falle der Berehelichung, wenn fie fich fittlich betragen murben. Er fucte bas Bebergeichaft in Augsburg wieder in Aufnahme gu bringen und ben Meiftern ben Antauf befferer Bobftuble gu erleichtern. Durch ibn murbe bas Baifenhaus neu hergestellt, die Angahl ber Boglinge vermehrt, und er gab gu biefem Bwede allein 25,000 fl.; ihm bankt Angeburg bie beiteren Sale ber Runftichule, er gab bie erfte Anregung gur Errichtung einer Spar taffe, er mirfte gur Berichonerung ber Umgegend burch Gartenanlagen, er forberte ben Bau einer Rirche im Gottesader und beffen gange Umgefial tung. Dit Recht beweinten ibn bie Armen, als er am 19. Dary 1826 ftarb, und fein Rame lebt noch im bantbaren Andenten fort.

# Maximilian Graf von Montgelas.

Es ist ebler und rühmenswerther, einer Ration Ehre und Selbstständigkeit retten und sie durch Wiedererweckung ihres Selbstbewußtseyns erheben und kräftigen, als ein Land erobern, und es ist schwerer, dem Bahn der Dummbeit und den heimlichen Ranten der Bosheit und des Reides begegnen, als im offenen Rampse dem Feinde gegenüberstehen und durch eigene Alugheit und durch die Tapferkeit seiner Soldaten siegen; denn gegen den offenen Feind schaaren sich leicht die Streiter, indeß um den muthigen Vorkämpser für geistige Güter gegen Unwissenheit und Aberglauben sich anfangs nur wenige Gutgesinnte schüchtern reihen, die endlich im Fortgange des Kampses immer Mehrere zu den Freunden des Lichtes herübertreten, und so verdient denn Montgelas unter allen früheren Staatsmännern Bayerns gewiß am meisten Ruhm und Dank.

Er ift geboren ju Dunchen ben 10. September 1759. Sein Bates war baperifcher General : Major, feine Boreltern gehörten gum alten favonifden Reichsadel. Den erften Unterricht und bie erfte Ergiebung genog er in Rünchen unter ben Augen feiner Mutter, einer gebornen Grafit Erauner, bann bei beren Eltern in Freifing am bifchoflichen Sofe, me Die Umgebung auf ben Anaben fo machtig wirkte, bag er fich bem geiftlichen Stande midmen wollte, wegwegen ibn ber bamit unzufriedene Bater in eine Erziehungsanftalt nach Rancy und bann nach Stragburg ichidte, wo bes junge Montgelas vom Jahre 1768-1776 weilte. Strafburg war bamals ber Sammelplag ber fabigften Lehrer und ber geiftreichften jungen Manner, auch Gothe hatte fich bort gebilbet. Dort lernte Montgelas nicht bloß die frangofische Sprache in ihren feinsten Benbungen, fonbern auch jene Beschmeidigkeit und Anmuth im Umgange, jene Runft, bas Gefprach und bie Unterhaltung mit Leichtigfeit ju leiten, wozu feine boben geistigen Rabigfeiten und feine ausgezeichneten Renntniffe in ber Gefchichte und Staats - und Rechtswiffenschaft, Die er unter bem berühmten Schrift. fteller Roch erlangte, und fein lebendiges Gedachtnig bas Deifte beitrugen, ohne bag begwegen feine Ueberlegenheit ftolz ober brudend erfchien.

Als er in sein Naterland Bapern zurudkehrte, genügte ein halbjähriger Aufenthalt auf der Universität Ingolstadt, um eine Hofrathöstelle in Rund den zu erhalten, die ihm der Rurfürst Maximilian ertheilte; auch Rass Theodor war dem trefflichen jungen Manne gewogen und ernannte ihn zum Kammerherrn und Bucher-Censur-Rathe. Da aber Montgelas in den Bund der Illuminaten trat, welcher bald entdedt und verfolgt wurde, entwich auch er, wie viele Andere, weil seine Sicherheis gestährdet schien,

ļ

und begab fich im Jahre 1785 an ben Gof bes herzogs Rarl von Bweibruden, wo er eine gunftige Aufnahme fand und am 29. April 1787 in bie Dienste bes herzogs trat, nachdem ber Minister von hofenfels bie ausgezeichneten Fähigkeiten Montgelas burch mehrere Arbeiten exprobt hatte.

Bald wußte sich Montgelas nicht bloß das Butrauen bes herzogs, sondern in noch höherem Grade die Gunft des Prinzen Marimilians perwerben, der von Straßburg hausig zum Besuche zu seinem Bruder nach Bweibrüden kam. Plözlich folgte jedoch der Gnade des regierenden herzogs die Ungnade, und Montgelas wurde entlassen, ohne daß er je die eigend liche Ursache ersuhr, worauf er als Privatseretär Maximilians, und dann nach dem Tode des Herzogs Karl am 1. April 1795 der vorzügliche Rathgeber und Gefährte bei allem Mangel und Unglück in treuer Anhängelicheit war. Maximilian war nun Erbe von Bweibrüden, aber das Land war in der Gewalt der Franzosen, und Montgelas bemühte sich, durch kluge Unterhandlungen ihm das väterliche Erbe zu retten. Er begleitete ihn bei dem wechselnden Ausenthalte auch nach Ansbach, wo am 12. October 1796 unter seiner Mitwirtung der Hausvertrag zwischen Maximilian und bessen Schwager, dem Pfalzgrafen Wilhelm von Birten seld, geschlossen wurde.

Als Marimilian burch ben Tob Rarl Theodors am 16. Webruar 1799 Rurfürft von Pfalzbayern wurde, tam Montgelas mit ihm nach Dunden, und murbe fogleich gum Minifter ber auswärtigen Angelegen beiten ernannt, welche Stelle bamals bei Beitem bie wichtigfte war, und bas Glud hatte bem Rurfürften und bem Lande feinen verftanbigeren und ergebeneren Diener guführen fonnen; achtzehn Jahre blieb er ber eigentliche erfte und leitenbe Minifter am baperifchen Sofe, in welcher Beit bie Am gestaltung und Erneuerung bes in jeber Binficht tief gefuntenen Lanbes und Boltes gludlich durchgeführt und Bayerns Macht und Selbstftanbiateit gerettet und befestigt murbe. Die meiften Berbefferungs Borfclage famen aus ber Seele von Montgelas ober murben boch nach reifer Ueberlegung burch ibn an ben Rurfürften gebracht, und feinen Planen, feinem Unter banblungen, feinem richtigen Ergreifen bes Mugenblick verbantten Hark und Land nicht blog Rettung, fonbern auch Macht, Glanz und Rubm. Mit flugem Sinn mußte er zwifchen ben Rriegemogen, Die von Aufgang und Untergang Berberben brobent bereinbrachen, ben baperifchen Staat in co halten, mitten in ben Sturmen burch rafches Erweden bes alten Rationals gefühles und burch die Aufftellung tuchtiger Beere ju erheben und von und an ein Gewicht in Die fcwantende Bagichale ber Ereigniffe gu legen.

Borzüglich auf feinen Rath murbe ein eigener Bevollmächtigter nach Frankreich gefandt und am 26. August 1801 ber Friede zwischen Frankreich und Bayern geschlossen, welcher die Grundlage bes späteren freundschestelichen Berhältnisses zwischen ben beiben Staaten wurde, znmal Mentental

aus langer Erfahrung die Plane Desterreichs auf Bapern tannte und von ben neueften Abfichten mohl unterrichtet mar. Degwegen leitete er auch im Stillen mit großer Gewandtheit Die Unterhandlungen mit Franfreich wegen ber Entichadigung, welche bem Rurfurften fur Die jenfeits bes Rheines abgetretenen Lander werden follte. Dont gelas errang recht eigentlich burch feine Thatigteit und Rlugbeit bas Rurftenthum Paffau, auf welches Defterreich lebhafte Anspruche machte und es icon befest batte. Um 5. September 1802 erfolgte ein Bertrag mit Frankreich über bie Entichabigung für Bapern, wobei die Berausgabe von Paffau festgefest murbe, Die im Rothfalle felbit, mit Beiftimmung Breugens, durch Baffengewalt follte erzwungen werben. Bon jener Beit an fuchte Montgelas mit großer Umficht bie Gunft Rapoleons für feinen Rurfürften gu erhalten, indeffen er gugleich an ber inneren Umgestaltung Bayerns ben thatigften Antheil nahm, aber babei immer bie Rlugheit und Magigung malten lieg. Als mertwurdig verdient ermahnt ju werden, bag er gegen bie gangliche Aufhebung ber Risfter mar, fondern einige wenige als Erziehungshaufer, Beimathftatten ber Biffenschaften und Rubeorter für alte verbiente Priefter wollte erhaften miffen. Bei fcmierigen Dingen, beren Entideibung gerabe nicht bringenb war, gab er bei bem Bortrag oft ben Befcheid: "Laffen wir bie Sache noch eine Beile liegen," und baburch tam nicht felten eine Cache weit bef fer in's Reine, als burch ein haftiges vorschnelles Entscheiben und hin = und Bergerren. Der baperifchen Gefchichte mibmete er befondere Aufmertfamteit. und wollte, bag bie wichtigften Ereigniffe ber fruberen Beit ans ben Quellen bargeftellt murben, mogu er bie Sulfsmittel im reichften Dage gemabrte, wegwegen benn auch wirklich Bieles begonnen wurde, was ihm und benen gur Chre gereicht, Die er gewählt hatte. Sein icharfer Blid fant fonell Die tuchtigften Manner fur jedes gad, und ein Reind alles pebantifchen Dreibens gemabrte er gern freie Birtfamteit, mo es moglich mar. Die Beit feiner Erholung mar bem Umgange mit ben gebilbetften Mannern gewibmet, wodurch er immer wieder auf's Reue belehrt und angeregt murbe; auf biefe Beife unterrichtete er fich über Bieles, was er fonft vielleicht nie ober nicht fo flar erfahren batte. Er gab fich nicht einer Portei allein bin, fonbern erhielt fich, burch feine geiftige Ueberlegenheit getragen, über ben Barteien. nur bedacht, die Macht und bas Wohl Bayerns an forbern.

Rach reiflicher Ueberlegung, in welcher Montgelas die damaligen Berhältnisse von Frankreich und Destetreich klar und bestimmt barlegte, und auf die Gesahr hinwies, bei dem Festhalten am undankbaren Bunde mit dem mächtigen Rachbarstaate nach dem glücklichen und noch mehr dem unsglücklichen Ausgange des Krieges, die Selbstständigkeit Baperns zu verkieren, entschied sich Maximilian für den Bund mit Frankreich, und die Folge war die Erhebung Baperns zu einem Königreiche und eine Nergrößerung seines Gebietes mit einem Theile seines ehemaligen Stammlandes, Desterreichs.

Damals wurde dem Minister Montgelas eine Million Gulben go boten, wenn er ein Gebiet, das durch seine Unterhandlung schon für Bayern bestimmt war, einem anderen Staate zuwenden wollte. Er schlug aber das Anerbieten aus, und sorgte mit treuem Sinne für das Beste seines herrn und Bayerns. Bald darauf mußte sich Bayern dem rheinischen Bunde awschließen, aber Montgelas vorzüglich war es wieder, der durch kinge Bögerung die Ausbildung und innere Gestaltung desselben hinderte, und so die Abhängigkeit des ganzen süblichen und westlichen Deutschlands von Repoleon wenigstens mäßigte. Er wahrte, wo und wie er nur konnte, Bayerns Selbstständigkeit auch dem mächtigen Frankreich gegenübet: tein Bayern zog für Frankreich nach Spanien und das französische Gesethuch wurde in Bayern nicht eingeführt.

Montgelas nahm, so viel es bie fortbauernben triegerischen Bewegungen erlaubten, ben entschiedensten Antheil an der inneren Umgestatung Bayerns; alle die wichtigen, tiefdurchdachten und tiefeingreisenden Berordnungen gingen meistens von ihm aus; er war es, der die Constitution entwarf, um alle einzelnen Provinzen Bayerns zu einem Ganzen zu vereinigen; alle einzelnen Theile und Bestimmungen dieses Staatsgrundgeses wurden bis auf die Ständeversammlung wirklich eingeführt, da diese wegen der beständigen Kriege nicht wohl eingerusen werden konnte.

Bur Bermehrung ber nationalen Streitfrafte murbe bie Rationalagte errichtet, jur befferen leberficht und Sandhabung ber Ordnung bas Reich in Areise getheilt, die beinahe ganz in Berfall gerathene Afabemie ber Biffenfchaften neu hergestellt und koniglich begabt, frembe Gelehrte und Gefchaftsmanner, unter ihnen manche Bierbe ber beutschen gelehrten Repub lit gerufen und ihnen eine angemeffene Thatigfeit gemahrt, bamit Deutide mit Deutschen verbunden blieben, bas Salent gur Racheiferung gewedt, bie mannichfaltigen Bweige Des Wiffens ausgetaufcht und jum Rubme und Rugen bes Landes verwendet murben. Die Mademie ber Runfte' blubte berrlich auf, nachdem fie gang neu gegrundet mar, und bereitete jene Runfe epoche vor, die fpater über Bayern aufging. Montgelas frant mit ben porzüglichften Mitgliedern ber beiden Afabemien in beständiger freundlichet Berührung, feine ausgezeichneten Renntniffe in ber enropaischen und vater landifchen Gefchichte, fein tiefer und flarer Blid, ber bie verfchiebenen Co eigniffe leicht und fchnell unter Gine Beziehung brachte, fein feiner Runftfinn, bem die glatte Belectheit nicht das Borguglichfte ber Runft mar, Die er unt als Bierde und Burge bes Lebens und eines mohlgeordneten Staates am fab: Diefes Alles forberte in feinem Umgange talentvolle Manner und wedte manchen ichlummernden Gedanten. In abnlicher Beife murbe bes Unterrichte . und Erziehungsmefen geforbert, und bie unerreichten Rufter der Griechen und Romer follten bie Grundlage aller boberen Bilbung fen. Die mannichfaltigften Berordnungen aus jener Beit werben ftets won bot tiefen Einsicht, ber Willenstraft und humanität bes leitenden Ministers zeugen, der zu den außeren Angelegenheiten auch die inneren und spätet auch noch die des Finanz. Ministeriums mit großer Umsicht beforgte. Bas einmal nach reislicher Ueberlegung beschlossen war, blieb nicht bloß auf dem Papiere, sondern trat wirklich in's Leben. Sein ernstes Streben, seinen guten Willen und seine Klugheit mußten selbst seine Feinde und Reider anserkennen, vor Allen würdigte des Ministers Thatigkeit der König, und ers hob ihn zum Danke für die treu geleisteten Dienste im December 1809 mit einer bedeutenden Güterausstattung in den Grasenstand. Er bekam die Krone in sein Wappen, weil er seinem Könige die Krone erringen half.

Dbgleich er auch als Finangminifter manche gute Ginrichtung traf, und bem burch bie fortbauernden Rriege gerrutteten Staatshaushalte burch bie Errichtung einer eigenen Staatsichulden - Tilaungsanstalt fo viel als bamals möglich mar aufhalf, fo blieb feine Bauptthatigfeit boch fortmabrenb auf die Leitung ber ichwierigen und verwidelten augeten Berhaltniffe ge richtet. Dabei war fein bochftes Biel, Bayern immer mehr zu einer unabbangigen Macht ju gestalten und ju erheben, wegwegen auch bas Beet, biefe vorzüglichste Stute bes politischen Ansehens, bas fich in allen bisherigen Ariegen Lorbern gesammelt, aber auch große Berlufte erlitten hatte, immet vollzählig und mohlgeruftet erhalten murbe. Gin fraftiger Rachmuchs murbe bemfelben burch bas neue Conferiptionsgefes vom Jahre 1812 gefichert. Much hier übte Montgelas großen Ginflug. Und als ber Rrieg gegen Rugland bas icone tapfere Beer beinabe gang aufgelost und vernichtet hatte, und jeder tiefer Blidende ertannte, wie enticheidend bie Beit berannabe: ba murbe mit großen Roften und aller Rraftanftrengung ein neues Deer aufgestellt, Die Rational Barben im gangen Umfange bes Reiches aufgeboten, und überhaupt Alles gethan, um Bayerne ehrenvolle Stellung in jeuer Beit gu retten.

Schon hatte sich der große Bund awischen Rußland, Gugland, Prenssen und Desterreich gegen Rapoleon gebildet, der aber noch mitten in Deutschland stand; noch war die Wagschale in der Schwebe, das bayerische Seer am Inn, das bedeutende Heer des Vicetonigs Eugen in Italien lähmte Desterreichs Wirksamkeit, Bayerns Uebertritt erft konnte der Sache der Verbündeten großen Vorschub gewähren, und Montgelas zögerte klug, um Bayerns Selbstständigkeit, Macht und Shre zu wahren. Dieses Baudern war aber nicht nach dem Sinne des Oberanführers des bayerischen Heeres, des Grasen Wrede. Dieser, persönlich gegen Rapoleon und die Franzosen erbittert, wußte die Beistimmung des Königs Maximikian zu Unterhandlungen mit Desterreich zu erlangen, und ohne Montgelas wurde jener für Bayern so verhängnisvolle Vertrag zu Ried am 8. October 1813 geschlossen, der Bayern von Reuem dem guten oder schlimmen Wilken Desterreichs anheimgab.

Das bayerifche Beer tampfte barauf ben Rampf mit ben Berbunbeten gegen Rapoleon in Rranfreich mit ber altgewohnten Zapferfeit, Raps Ieon mußte nach Elba mandern. Damals erinnerte Montgelas ben in Paris anmefenden Grafen Brebe, barauf ju bringen, bag er ben Parifer Frieben mit unterzeichen burfe; allein ber General achtete biefes fur gering und ber Parifer Rriebe marb ohne Bagern gefchloffen. Co mar biefes abermals ber Willfur trop ber fruberen Bertrage und Berficherungen von Defterreich preisgegeben, wie fich balb auf bem Congreffe in Bien geigte. Ru ben Berhandlungen bort murbe von Defterreich eigens Brebe verlangt, als fürchte man die Umficht und Rlugheit bes alterfahrnen Dontgelas, und bie Angelegenheiten Baperns murden mit wenig biplomatifcher Gewandtheit geführt, und es zeigte fich bamals, bag ein guter geloberr nicht immer auch ein auter Staatsmann fen. Much ber zweite Barifer Friebe und bie Bertrage mit Defterreich murben wieber burch ben gum Rurften et bobenen Brebe abgefchloffen, und Bayern follte gang nach bem Beften Deutschlands gurudgebrangt und feiner wichtigften militarifchen Saltpuntte gegen Defterreich verluftig merben. Da zeigte Montgelas noch einmal alle Rraft und feurige Thatigkeit, welche er feit langer Beit entwidelt batte, und die Berhandlungen barüber in Rlubers Acten des Biener Congreffes werben ein benfmurbiges Beugnif von ber Babrhaftigfeit, Renntnif und bem Gifer bes Minifters bleiben, mit welchen er bie Rechte feines Ronigs und Bayerns vertrat. Aber nun war Alles vergeblich. Defterreich batte. unterftugt von ben anderen Machten, über Bagerns Loos entichieben und biefes mußte gehorchen; aber es wich erft ben wiederholten Drohungen, um ben Rrieg nicht ju verlangern. Die iconften Landftriche, Die alteften Beftandtheile Baperns gegen Often bin murben wieber abgeriffen und ber Staat in militarifder Binficht bloggestellt und in zwei Theile gerftudelt.

Kon dieser Beit an schien Manches darauf hinzubeuten, den bisher mächtigen Minister, der in den Beiten der größten Gesahr das Staatsschiff so sicher und fraftig gelenkt hatte, allmählig aus seinem Wirkungskreise zu entfernen, zumal sich der Kaiser Franz mit einer königlichen Prinzessin vermählte und Montgelas am österreichischen Hofe nie angenehm werden konnte. Neue Ansichten, von anderen Rännern gepslegt, wußten sich geltend zu machen, und man schien ganz zu vergessen, wie tiefgestaltend und kräftig Montgelas selbst mährend der Kriegszeiten in die innere Berwaltung Bayerns eingriff. Um so mehr wendete er jest, so viel er noch konnte, in den Jahren 1815 und 1816 sein Hauptaugenmerk auf die Bereinsachung der Geschäfte und durchgängige Ersparung. Bu diesem Ende seinsachung der Geschäfte und durchgängige Ersparung. Bu diesem Ende susammen, und er soll es für möglich und für das Bohl des Landes und Boltes ersprießlich gehalten haben, die Ausgaben durch die höchste Bereinfachung der Berwaltung auf zwanzig Millionen herabzusen, dagegen

follten bebeutende Summen auf großartige Unternehmungen verwendet, Runft und Biffenschaft geförbert werben. Go viel als möglich hatte er fie bisher schon gepflegt und manchem Schriftsteller Ruße und Unterftugung gemahrt, fo auch bem beliebten Johann Paul Friedrich Richter. Diefer war fruber durch den edlen Primas von Dalberg für feinen Lebens. unterhalt ficher gestellt, nachdem biefer aber burch ben Umschwung ber Dinge fein Land verloren und taum ju leben hatte, wendete fich Richter an ben Raifer von Rugland auf dem Congresse von Bien. Allein feine Bitte verhallte in bem Geraufche ber Fefte, ba gemahrte ibm ber Ronig Darimi. lian, burch Montgelas veranlagt, bie Unterftugung, bie Richter früher von Dalberg batte, und ber Erfreute fchrieb barüber an ben Minifter: .. Empfangen Sie meinen gerührteften Dant für nicht bloß erhorte. fondern fogar übertroffene hoffnungen. Aber am Beften bante ich Ihnen, wenn ich Ihnen, fo weit der Abstand der Rraft verstattet, nachahme, namlich menn ich bas Licht, bas Sie burch Afademien und Schulen, burch Bereinigung und Belohnung heller Ropfe in die bunklen und jungen fenden, mit meiner fleinen Reber fortpflangen belfe, bas Licht, bas moralifch wie phyfifch bas toftlichfte und fraftigfte Element ber Erbe bleibt, ohne welches jedes andere Element erftirbt." Ein folder Dant gebührte bem Minifter pon vielen Unberen.

Seine wichtigste Angelegenheit mar es, die Constitution in's Leben einauführen, befmegen ließ er ben fruberen Entwurf mit allen feinen einzelnen Bestimmungen auf's Reue prufen und Alles gur Ausführung vorbereiten. Gben fo eifrig mar er bebacht, die firchlichen Berhaltniffe in Bayern an ordnen, welche burch die Aufhebung ber Abteien und Rlofter, burch bie nengestalteten Landesverhaltniffe und bie baburch veranlagte Erweiterung ober Berfleinerung ber Rirchensprengel und fo vieles Andere bebeutenbe Beranderungen erfahren batten. Diefe wichtige Angelegenheit fest auf feste Grundlagen zu bestimmen, mar er felbft unmittelbar in Unterhandlung mit bem papftlichen Runtius bella Genga in Regensburg icon im Jahre 1807 getreten, und die Sache mar nach febr portheilhaften Bestimmungen für Bavern fo weit gedieben, bag ber Abichlug erfolgen follte, als ber Runtius ploglich abreiste und ber romifche Gof bie Unterhandlungen abbrach, welche Donte gelas nachmals in Rom und Paris und fpater nach ber Biebereinfegung bes Papftes durch den Ritter von Boller auf die einfachsten Grundlagen ber alten Rirchenverhaltniffe wieder antnupfte. Dabei zeigte fich wieder fein Scharfblid, ber in die Bufunft fab, und, als abnete er alle die tommenden Plane gur Berftellung ber romifden Macht und ber Priefterherrichaft in Deutschland, wollte er es ber Buftimmung ber Stande übergeben, wenn bie Rede fenn follte von ber Ginführung eines abgeschafften ober nen ju errichtenben Orbens.

Babrent er mit ber Anordnung und Durchführung biefer Ange legenheit beschäftigt mar, tehrte ber Konig am 1. Rebruar 1817 von eine Reife nach Wien gurud, und am folgenden Zage verfundete eine offenb liche Befanntmachung, daß er bem Grafen Montgelas auf beffen Unfuchen die Entlaffung von bem boben Poften, ben er bisher inne batte, be willigt, bemfelben in Rudficht feiner großen Berbienfte um ben Staat einen jahrlichen Gehalt von 30,000 Gulben gelaffen, feinen erprobten Rath fic jeboch für außerorbentliche Ralle vorbehalten habe. Damit enbete bie öffenb liche Wirkfamkeit bes Grafen, er trat ehrenvoll von ber boben Stelle, bie er beinahe achtzehn Jahre jum Boble von Bayern und jum Rubme und gur Bufriebenheit feines Ronigs befleibet batte. Sein Lob vertunbete bet Ruftand Bayerns. Selbst feine Reinde geben ihm bas Reugnift: "Er wer ein flug besonnener, einfichtsvoller Staatsmann, von bemahrter Treue und Anhanglichfeit an feinen Beren, ein tunbiger gewandter Steuermann, ber am Zage ber Gefahr ben ruhigen Blid nicht verlor. Der Ronig entzet ihm fein Wohlwollen nicht, fab ibn haufig noch bei fich und erhielt ibm bie alte Buneigung bis jum Tobe; aus ber Art ber Entlaffung erhellt offen bar, bag er nur fremben Drangen nachgegeben babe."

Balb barauf machte Montgelas eine Reife nach Stalien, und weilt bann abmechselnd auf feinen Gutern in ber Schweiz und in Bapern ober in Munchen, wohnte fpater ben Standeversammlungen als erblicher Reichs rath bei, war im Jahre 1827/28 zweiter Prafibent ber Rammer ber Reichs rathe, und erhielt vom Ronige Ludwig im Mai 1828 in Anerkennung ber treuen und nuglichen Dienfte, Die er mahrend funfgig Jahren bem Staat geleiftet, ben Ludwigs Drben. Dit großer Theilnahme beobachtete er fort und fort ben Bang ber Beitereigniffe, fein flarer Blid burchichaute bie Quelle und bie verschlungenen Fermege berfelben, und felten taufchte er fic in ber Borherverfundigung ber wichtigften Begebenheiten, bie als Endpuntte fich nothwendig an die Rette ber fruberen anschliegen mußten. Roch immer fah er in feinem Saufe gern bie geiftreichen Manner, welche fruber mit ibm gleiche Gefinnung gezeigt und fpater noch bemahrt hatten, auch fab er mehl bie neugeltenden Geftalten, lachelte aber oft ironifch über Manches, mas als neue Staatsweisheit auftauchte, und über bie gemaltigen Rirchenwirren. So tam bas Jahr 1838. Er hatte bas 78. Jahr gurudgelegt, geigte aber noch feine ober nur geringe Abspannung feiner geiftigen Rrafte. Roch em 12. Juni fah er Gefellichaft bei fich, und obgleich man an feinen Gefichts gugen eine Beranderung bemerkt hatte, fürchteten feine Sohne und ASchter. bie ihn mit findlicher liebevoller Corgsamfeit pflegten, noch nichts far fein Leben. Roch an jenem Abende unterhielt er Die geladenen Gafte burd fein geistreiches Gefprach, ließ fich bann ein Buch bringen und gog fich in fels Schlafgemach jurud. Um Mitternacht fühlte er fich unwohl und verfchieb fur; barauf fanft. 

...

.

Sein Rame ist unzertrennlich verbunden mit ber Regierungsgeschichte bes geliebten und verehrten Königs Mapimilian Joseph. Diesem war die Bahl bessen, was dem Bolte und Lande in jener verhängnisvollen Bett frommte, nicht schwer, da Montgelas ihm mit bewunderungswürdiget Klarheit, mit richtigem Sinn für die Gegenwart und mit sicherem Rückblicke auf die Bergangenheit alle Falten des verwickelten Bustandes seines Reiches auseinander legte. Belche Wacht, welchen Ruhm-hätte Bayern erlangt, wenn es im Lanse der früheren Jahrhunderte uur Einen Mann wie Montsgelas gelas gehabt hätte! Solcher Winister, die so redlich und einsichtsvoll für das Beste ihres Herrn und Landes sorgen, nicht jeder austauchenden Meinung sich schnell hingebend und nach schnell beweglicher Gunst haschend, gab und gibt es wenige.

# Uhfchneider, Fraunhofer und Reichenbach.

Mannichfach find die Anlagen bes Menschen, vielfach die Bahnen jur Ausgeichnung und zur Wertsamteit für das Baterland, und wer immer seinen Mitburgern neue Erwerbsquellen eröffnet, oder ihrem Geiste neue Galfsmittel zur Förderung ihrer Erkenntniß, zur Erforschung der Wahrheit darbletet, verdlent gleich den bisher genannten Mannern als Wohlthater gerühmt zu werden.

Joseph von Upschneiber ift ber Sohn eines & gu Rieben am Staffelfee ben 2. Marg 1763. Durch ben ter Andra, melder bei ber Bergogin Maria Unna Babl er nach Munchen, befuchte bie lateinischen Schulen, murbe bann in 1 bettencorps aufgenommen und von ber Bergogin als Gebeimf wichtigen Berhandlungen gebraucht, welche fie mit Preugen für Selbstftandigfeit gegen Defterreichs Anspruche antnupfte und Rettung Bayerns endete. In bem jungen Unichneiber aber e burch bie Befanntichaft mit ben Gefinnungen bes gtoßen Priebr: folche Begeisterung für ben Ronig, daß er mit einigen gleichgefinnten und Schnigenoffen ben Entichlug fagte, beimlich ju entflieben und nach Ben ju geben. Allein fie maren erft bis Freifing getommen, als fie von ben nachgeschickten Dienern eingeholt und nach Munchen gurud ! wurden. Darauf befuchte Utfchneiber bie Univerfitat Ingolf fie als Doctor ber Bhilosophie und marb fogleich als Rei matif und Phyfit und Lehrer ber Cameral - Biffen 3 blühenden und von ber Bergogin errichteten Ranbes.

Militar. Atademie — angestellt, zugleich übertrug ihm die Fürftin die Berwaltung ber Schwaige Anger im baperifchen Oberlande, wodurch er allmäßlig eine große Reigung für die Landwirthschaft gewann, die sich immer mehr steigerte und ber er bis an sein Lebensende treu blieb.

Anfangs war er von der Gesellschaft der Muminaten gewonnen, jedech bald wieder aus derselben geschieden, da man Unbilliges, ja Berrätherisches von ihm forderte; gedrängt von der Herzogin gestand er, was er von der Gefellschaft mußte, nachdem von Anderen schon ähnliche und wichtigere Erständnisse gemacht waren; darauf begann die Verfolgung der Muminaten und Uşschneiders Name wurde von Freunden und Feinden jener Geschschaft vielsach genannt, gepriesen und geschmäht. Er glaubte sich kaum mehr sicher, da man jest manchen Freisunigen als Anhänger derselben verfolgtez sein Oheim Andra war auf des Aurfürsten Karl Theodor Besehl ind Gefängniß geworfen, weil auch er Bayerns Selbstständigkeit gegen Desterveich mit Schrift und Wort zu vertheidigen gewagt hatte: beswegen war Uşsch neider vom Reuen entschlossen, nach Preußen zu gehen. Die Herzzogin, seine treue Gönnerin, ahnete jedoch seine Absicht und sie erhielt den ausstrebenden jungen Wann seinem Baterlande und verschasste ihm 1784 die Stelle eines Hossammer-Raths mit Sig und Stimme.

Daburch wurde er noch vertrauter mit den Gegenständen ber Staatswirthschaft, des handels und der Technik, welchen er von nun an seine gange Kraft und fördernde Theilnahme widmete, seine Kenntnisse nach allen Seiten hin erweiterte. Er wirkte vorzüglich thätig zur Austrocknung des Donaumooses, weswegen ihm der Kurfürst so gewogen ward, daß Uhsich neider es wagte, um die Befreiung seines Oheims zu bitten, die er aber nicht er langte. Bald darauf schlichtete er im Auftrage des Kurfürsten die Irrungen mit Salzburg und Berchtesgaden wegen der baperischen Salzwerke, der richtigte die Salinen-Waldgränzen mit jenen Ländern, nahm über Berchtesgaden eine Karte auf, brachte die bedeutendste Saline zu Berg mit Pfanne und Wald von dem Stifte an Bapern 1795, und blieb als baperischer Geschäftsträger und Salinen-Verwalter in jenem Fürstenthume, wo er bis zum Jahre 1798 sehr umsichtig und thätig zum Vortheile Baperns in der Kerdbesserung des Salzbergbaues und Sudwessens wirkte.

Marimilian Joseph ehrte ihn mit gleichem Bertrauen, ernannte ihn am 23. April 1799 zu einem ber sieben Directoren bei ber neu errichteten General-Landesdirecton, bann zum geheimen Referendar in ben lande ftanbischen Angelegenheiten. Sein erstes Geschäft in ber neuen Stellung war die schwierige und höchst unangenehme Untersuchung und Darftellung bes zerrütteten Finanzzustandes, ben er bem Kurfürsten und seinen Ministern gewissenhaft ausbedte. Bei ber darauf folgenden Umgestaltung im Inneren Bayerns stand Uhfchneider mit an ber Spige ber thatigsten und einsichtsvollsten Manner, und seine Entschließungen waren um so umfallender

und burchbachter, je vertrauter er mit ber Lage bes Staates mar und fein Naterland innig liebte. Am 5. Detober 1799 brachte er mit ben Stanben bes Bergogthums Reubnrg einen Abichlug an Stande, wobei er im Sinne ber neuen Regierung bie Grunbfage entwidelte und geltend machte, wie fie nicht blog die Beitverhaltniffe forberten, fondern wie fie im Befen ber forte ichreitenden Menfchheit fich gegrundet zeigten und gang auf Die Erbebung Baperns abgielten. Da aber biefe Grundfage dem bisberigen Berfahren miberfprachen, manche Bortheile ber bisber bevorrechteten Stanbe gefahrbe ten und vorzüglich von Upichneiber auszugeben fchienen, wendete fich gegen ihn ber perfonliche Dag und es wuchs noch die Bahl feiner Gegner, als die ,,neue Erflarung ber Landesfreiheit" erfcbien. Er murbe als Revo-Iutionar und Satobiner verbachtigt, ber alle bestehenden Berhaltniffe und Rormen umzufturgen trachte; ja man verbreitete bas Gerücht, er wolle mit Bulfe ber Rrangofen gang Subdeutschland in eine Republit ummandeln und fen bereits ju beren Prafidenten auserfeben. Die Bormurfe, Antlagen und Berlaumdungen hauften fich, man taufchte ben eblen Aurfürften und Unfoneiber marb am 10. Juni 1801 feiner Dienfte entlaffen.

Von nun an betrat er eine neue Laufbahn, die er rastlos thatig verfolgte. Er wollte als Mensch, als Burger wirken, da er es nicht mehr als Beamter konnte. Mit Feuereiser ergriff er Alles, was den Aufschwung der Kultur in Bapern fördern und seinen Mitburgern nüglich werden konnte. Sein Geist umfaßte das ganze Gebiet landwirthschaftlicher Bestrebungen, Ersindungen und Berbesserungen, stets zeigte er sich unternehmend ohne Etgennut und mannlich entschlossen zur Aussührung. Aber er wollte nur schaffen, Andere lehren, wie Dieses und Jenes mit Northeil in Bapern anzuordnen und zu betreiben sey, er selbst hatte von allen seinen Schöpfungen wenig Northeil; die Summen, welche er auf die kostspieligsten Rersache wendete, bis ein glücklicher Erfolg sich zeigte, überwogen hausig die für mehrere Jahre zu erwartenden Einnahmen. Buerst gründete er eine Leber-Mannisaktur in München, die in kurzer Beit tresslich gedieh. Allein bei Beitem wichtiger und erfolgreicher war seine Verbindung mit Reichenbach, Liebherr und Fraunhofer.

Georg Reichenbach, geboren am 24. Angust 1772 zu Mannh wurde 1793 Offizier, später Artillerie-Hauptmann, ging bann auf den trag des Grasen Rumford von Karl Theodor unterstützt nig studirte dort die großen Werkstätten zur sertigung mathemati r. mente und saßte nach seiner Rücklehr den teine ähnliche in zu gränden, wozu er sich mit dem tüchtigen : rund ( | k. seph Liebherr, einem einsachen schlichten une, v. nd, litätte in Rünchen hatte. Bald wurde Uhschneiden der den fich ibnen anzuschließen, ihrem Unternehmen

an geben und eine ordentliche Anftalt gur Berfertigung allerlei großer und Heiner Inftrumente nach bem Mufter berer in England gu grunben. Und Un fc neiber, ber bie Ruglichfeit bes Unternehmens fogleich ertaunte mit hoffte, es murben aus biefer Anftalt einft tuchtige Dechaniter für Bapen hervorgehen, trat bemfelben bei, ber Bertrag murbe am 20. August 1804 gefchloffen und bas neue Inftitut "Reichenbach, Unfoneiber und Lieb. berr" begann feine Gefchafte mit großer Thatigfeit. Diefe Anftalt, neben und mit welcher bas optische Inftitut anfangs bestand und fich fpater felbie ftanbig abloste, mar bas liebste Pflegefind, bem Upfcneiber von allen feinen Schöpfungen die innigfte Theilnahme guwendete, bas er trot 300 und Dag unter manderlei Unfallen und mandem Bechfel gludlich erhielt. Durch feine Ausbauer murden bie vielen und großen hinderniffe beftegt, bie . fich aufangs bem Unternehmen entgegenftellten. Aber es geborte Ut foneb bers gange Thatigleit bagu, Die Berlegenheiten gu befiegen, befonbers als es fich barum handelte, Die aftronomifden Inftrumente gugleich mit ben optischen ju verseben. Er felbft machte Reifen, um Die berühmteften Dptife in ihrer Beimath und Bertftatte aufzusuchen. In Genf fant er ben Glat ichmelzer Guinanb, ber früher brauchbares Rlintglas erzeugte. Die fem unficheren Praftifer und bem geschidten Glasfchleifer Riggl begann er in Benediftbeuern die optische Anftalt. Der Anfang mar flein und me fcheinbar, aber die Beharrlichteit führte allmählig gum Biele, befonbers nat bem Fraunhofer in Die Anstalt aufgenommen mar.

Joseph Rraunhofer, ber Cohn eines unbemittelten Glafermeiftert. mar am 6. Marg 1787 ju Straubing geboren, frub gum Gefchafte feines Bater verwendet und in feiner Erziehung vernachläffigt, tam nach bem Sobe feiner Meltern au einem Drechelermeifter in Die Lehre, und ba biefes Danbwert fir feinen ichmachlichen Rorper gu ichmer mar, brachte ibn fein Bormund 1799 # bem Boffpiegelmacher und Glasichleifer Beichfelberger in Dunden, bei bem er fechs Jahre als Lehrling bleiben follte, weil er tein Lebrgelb begebe Ien tonnte. Er murde fo hart gehalten, bag er felbft bie Feiertagfonle nicht besuchen konnte und faft bes Lefens und Schreibens untunbig blieb. Meis bie Borfehung machte über ihn und bie größte Lebensgefahr murbe bie Ber anlaffung gur gunftigen Menberung feines Gefchides. Es war am 21. 3mi 1801, ale bas Baus feines Deiftere im Thieredgagden gufammenftarate und Rraunhofer unter den Trummern begraben murbe; aber bie fichmenben Balten hatten über feinem Saupte ein ichirmendes Dach gebilbet. bes er fich etwas bewegen und burch Rufen bie nachgrabenden Arbeiter auf faine Spur leiten fonnte. Der Rurfürst (nachmalige Ronig) Dar mer wie ftets ber Erfte, wenn es Ungludliche gu retten galt, auf ben Dlas bis denti rigen Greigniffes geeilt, ermunterte burch feinen Buruf bie Arbeiter, beat fich trop ber augenscheinlichen Gefahr, felbft verfcuttet an werben in an bie unterbeffen gemachte kleine Deffnung, sprach bem Anaben Muth ein und verließ den Ort nicht eher, als bis er benfelben gerettet wußte. Des andern Tages ließ er ben Knaben zu sich kommen, befragte ihn mit dem ihm eigenen Wohlwollen über seine Gedanken und Empfindungen bei jenem schrecklichen Vorfalle, versprach dem Verwaiseten Bater zu seyn und entließ ihn mit einem Geschenke von achtzehn Dukaten.

Die Gnade bes Fürften ließ einen unauslofchlichen Gindruck im Gemuthe Rraunhofere gurud, er verwendete einen Theil bes Gefchentes gum Ankauf einer Glasschneide - Maschine, übte fich an Feiertagen im Schleifen optifcher Glafer, wobei er jedoch aus Mangel an allen mathematischen Renntniffen auf große Sinderniffe ftieg, bis er an Unich neiber einen Gonner fand, ber ihn ermunterte, ihn bei feinen Studien felbst anleitete und ihm auch bie nothigen Bucher gab, burch welche er bald mit ben Anfangsgrunben ber Mathematif und Optit befannt murbe. Allein bie Rriegszeiten fcienen feine fernere Musbildung gu bemmen; Unfchneiber mar entfernt. Andere konnten oder wollten dem wißbegierigen Junglinge keine Aufschluffe geben, fein Deifter unterfagte ihm fogar bas Studiren in jenen Buchern, Des Nachts durfte er in feiner fenfterlofen Schlaftammer fein Licht haben und nur an Feiertagen konnte er einige Stunden außer dem Baufe ftudiren. Mber er befiegte alle hinderniffe und rubte nicht, bis er mit ber mathematischen Optit vertraut warb. Dann fuchte er fie anzuwenden, taufte feinem Meifter mit bem Refte bes fürftlichen Gefchentes bas lette halbe Sahr ber Lernzeit ab, um die Reiertagichule befuchen zu tonnen, erwarb aus ber Berlaffenichaft bes Grafen von Salern eine optische Schleif. Dafchine und fing fogar an in Metall ju graben um fich etwas Gelb zu verdienen. Doch biefe Roth und die Anftrengung, nur fein Leben gu friften, hemmte feine Rortfdritte und er mußte fich wieder gang bem Bandwerte eines gewohnlichen Spiegelmachers und Glasschleifers widmen und tonnte nur bie Reiertage auf bas Studium ber Mathematit verwenden, ba er gu ichuchtern mar, bie Onabe Im Jahre 1806 endlich empfahl ihn 11 & feines Rurfürften anzusprechen. fcneiber bem Professor Schiegg, ber ibn unterrichtete, feine berrlichen Salente medte und ihm dann die Aufnahme in die mathematisch - mechanische Anstalt verschaffte. In Diefem neuen Birtungetreife entwickelte fich Fraunhofer's Beift rafc, bald feste er burch feine vielen gelungenen Berfuche bie Belt in Erstaunen und brachte uns mabrhaft Die Gestirne burch feine unüber troffenen optifchen Glafer naber.

Rachbem Riggl ausgetreten war, wurde die optische Anstalt, bist nur eine Abtheilung ber mechanischen, von bieser getrennt und in Benediktbeuern eingerichtet und am 7. Februar 1809 ber fellst Bertrag zwischen Ugschneiber, Reichenbach und Fraunhofer ifchlossen. Balb barauf erfand dieser eine Maschine zum Poliren ber fpl schen Flachen großer Objecte; im Jahre 1811 gelang es ihm nach vielse

Rersuchen, eine völlig gleichartige (homogene) Maffe Flintglases und spater Crownglas zu bereiten, welches felbst bas englische an Gute übertraf. Bu ben wichtigsten von ihm verfertigten Instrumenten, welche burch gang Europa berühmt und verbreitet sind, gehören bas Deliometer, das repetirende Lampenstlarmikrometer, bas zum Messen im absoluten Maße bestimmte achrometische Mikrostop, bas Ringmikrometer, das Lampenkreis. und Repmikrometer.

Die unter folchen Mannern vereinigte Bertftatte murbe bie Pflang ichule, aus welcher bie tuchtigften Runftler bervorgingen, Die fic bant in perichiebenen Landern nieberliegen. Als Dag und Reib ber Feinbe ben fas nen Bund ju gerftoren und aufzulofen brohten, bot Unfdneiber all fein Anfeben und Bermogen auf, ihn ju erhalten, er mar ber Mittels und Sale punft ber berrlichen Unftalt. 3m Jahre 1814 trat jedoch Reichenbad ans und führte bie mechanische Wertstatte für fich fort. Seine großen bei füßigen Meridianfreife, Die zwolfzolligen Repetitionsfreife, Die Theoboliten find in Ginfachheit und Bwedmäßigfeit ber inneren Ginrichtung, in Scharfe und Reinheit ber Theilung, fo wie in ber gangen Anordnung unübertreffbar. Ein eigenthumliches Inftrument verfertigte er fur ben Freiherrn von Bad, mahrhaft eine tragbare Sternwarte, ba es ein volltommenes Mittagsfern robr nebit einem Repetitionsfreise und einem repetirenden Theoboliten aut Meffung ber Azimuthe in fich vereinigte. Außerbem machte er fich berabent burch feine vortrefflichen mechanischen Einrichtungen in ben Salinen an Berd tesgaben und Reichenhall, wegen welcher Berbienfte er jum Ritter und Dherft - Berg - und Salinenrath ernannt murbe. Er ftarb ben 21. Rei 1826. Seine mechanische Werkstätte mar fcon 1820 an Ertl übergegangen.

Unichneiber führte indeffen bie optifche Anftalt mit Rraunbofer allein fort, mit welchen ihn Feinde, jedoch nur für eine turge Beit, an enb zweien gefucht hatten und beffen fdmachlicher Rorper bie beftanbige geifties Anstrengung und die gefährlichsten Berfuche in feiner Runft aufgerieben ben Tobe queilte. Roch fab ber Ronig Dar mit Freuden, welche fcone Rrudt feine Unterftugung getragen, er belohnte ibn mit bem Ritterfrenze bes Ber bienftorbens. Fraunhofer ftarb am 7. Juni 1826. Bahrend bie Unftalt auch nach feinem Zode fortblubte, mar Unfchneiber im Sabre 1897 wie ber in den Staatsdienst berufen und vom Ronige Mar, ber feine Rabie feiten kannte und für Bayern nugen wollte, jum geheimen Finang - Referendet und Beneral : Administrator ber Salinen ernannt worben. Dit ernenetet Thatigfeit wirfte er in biefem Rreife und erhöhte bie Ginfunfte aus ben Salinen, Die ber Staat bamals verpachten wollte, aber bann auf Asfanei bers Antrag beffer bewirthichaften ließ; auf fein Drangen murbe eine nem Saline in Rosenheim errichtet, und bie Regierung tonnte bas in jener Ge gend vorhandene Bolg auf feine Beife beffer benugen, und Reidenbed führte die Solenhebung und Leitung mit einer Rubnbeit und Bicherheit aus, bie feinen Ramen burch gang Europa berühmt machte. Bofdneiber wies bei der Ausführung des Werkes eine fast beispiellose Thatigkeit, ba von der schnellen Vollendung desselben das Meiste abhing, und wie er selbst sich keine Ruhe gonnte, so drangte und trieb er auch Andere.

Raum war bas ichone Werk vollendet, als der Rrieg 1809 bemfelben große Gefahr brachte, Upichneiber ichwebte bei dem Einfalle der Tiroler in Lebensgefahr und diese hatten einen Preis auf seinen Ropf gesett, weil er sie in einer öffentlichen Buschrift zur Ordnung zurückgerufen und thatig zur Unterdrückung des Ausstandes gewirft hatte.

Gine ber icouften Anftalten, Die er in's Leben rief, mar jene gur Berftellung bes Grund = Ratafters. Der Gedante, Die gange Grundsteuer burch Bermeffung, Bonitirung (Angabe bes Ertrags), Liquidirung (Beugniffe und Beweise) und baraus hervorgehende Rataftrirung zu bestimmen und zu ord. nen, beschäftigte ibn lange. Db er felber barauf tam, ober ob ber Bedante ursprünglich von feinem Freunde, bem gelehrten ebemaligen Benediftiner gu Ottobeuern und nachmaligen Atademiker und Steuerrathe Ulrich Schiega ausging, ift ungewiß. Unich neiber führte bie Unftalt nach vielfacher Ermagung endlich in's Leben, trop bes heftigen Biberftanbes, ben er von mehreren Seiten fand, und um bas Wert burch Bogerung nicht vereitelt gu feben, bot er alle Rrafte auf und nahm felbft ju einer Lift feine Buflucht. Er lieft bas Befigthum eines vielvermogenden Mannes, ber aber in biefer Sache fein Gegner war, heimlich aufnehmen und fataftriren und legte ibm bann bas Bange vor, befiegte baburch beffen Biberftand und fuhrte bas Wert in Bayern ein. Dazu gewann er Die tuchtigften Manner, benutte Die neuerfundene Runft bes Steindrude, indem er die fammtlichen Plane ber Ratafter - Anftalt auf Steinplatten auftragen ließ und ficherte bem Erfinder Mlois Senefelder einen Jahresgehalt auf die Dauer feines Lebens. Diefe Anstalt suchte er zugleich auf bas Thatigfte und Segensreichste fur Die Forderung des Landbaues in Bayern ju benügen, indem durch die litho. graphirten und balb unter bas Bolf verbreiteten Plane und burch bie Aufnahme ber Ortschaften mit ben Privat - und Gemeinde Grunden Jedem bie Bortheile ber Guter = Abrundung und Bereinigung einleuchten mußten. Allmählig follte diefer Plan allgemein burchgeführt werben und er bestimmte aus feinen eigenen Mitteln Preife gu 1000 und 500 Gulben fur bie beften Schriften über Guter : Abrundung, um deren Bortheile dem Bolte immer Deutlicher ju zeigen.

Beinahe zu eben jener Beit war Ugichneiber auch Borftand ber königlichen Munze, wirkte auch in Dieser Eigenschaft thätig forbernd und veranlaßte, daß Meje und Losch nach Paris geschickt wurden, um bie Munzanstalten bort zu sehen und banach bie nothigen Berbesserungen in Munchen einzuführen.

Am meisten lag ihm ber burch bie langwierigen Rriege gerruttete Buftand ber Finanzen feines Baterlandes am Bergen; in einem Gespräche mit bem Könige Mar Joseph entwidelte er seine Gedanten, wie hier allmählig zu helsen, bas öffentliche Bertrauen zu erhalten, zu besestigen sep. Und alsobald ward eine Commission niedergeset, beren Mitglied Uhsichneider war, um hierüber zu berathen. Er trug darauf an, die sammtlichen Staatsschulden von den Kassen für ben laufenden Dienst zu trennen, um den argen Wisstand von Besoldungsrückständen zu vermeiden, und um mit Berziusung und Tilgung der Schulden nach einem sesten Plane versahren zu können. Was er so mit überzeugender Beredtsamkeit vortrug, fand allgemeine Billigung, und es wurde darauf die Schulden Tilgungs-Commission angeordnet und er selbst zum Lorstande derselben ernannt.

Der Erfolg mar außerorbentlich; Alles ging trefflich, bis an bem nu gludlichen Relbzuge nach Rugland, wo beinahe bas gange baperifche Beet Damals rieth und wirfte taum Jemand eifriger fur bie au Grunde ging. Ausruftung eines neuen Beeres, fur bie Anschaffung ber nothigen Rriegs. gerathe, um in ber gefahrvollen Beit geruftet ju fenn, als Usidneiber. Bon ibm tam bie 3dee eines freiwilligen Lotterie - Anleihens, bas einen unvermuthet gunftigen Fortgang hatte: eine allgemeine Bewegung ging burd aans Bapern und es zeigte fich eine fruber nicht geabnete Rraftentwickelung; ein neues Deer ftand binnen wenigen Monaten fchlagfertig ba, Unfoneiber batte Die Schuldentilgung unterbeffen ausgesett, Die Bedurfniffe ber Gegenmart zu bestreiten, benn ber balbige Friede, hoffte er, murbe reiche Bulfs mittel gemabren. Als aber im Parifer Frieden fo manche gerechte Doffnungen Baverns getaufcht und Berfügungen getroffen murben, welche bie balbige Bulfe in ber großen Rinang : Berlegenheit vereitelten; als Reiber Die Blane Usich neibere verdachtigten und er fein fruber gegebenes Bort nicht erfullen konnte: da legte er seine sammtlichen Stellen am 19. September 1814 nieber, und trat aus bem Staatsbienfte, indem er felbft auf feinen burd fo viele treffliche Leiftungen mohlverdienten Ruhegehalt von 6000 Gulben vergichtete; benn es mar fein Grundfag: Rur Arbeit verdiene Lohn. Aber et behielt die fortdauernde Achtung feines Konigs, der ibn ichon fruber gum geheimen Rathe und Ritter Des Civil = Berdienft = Ordens ernannt batte, und was noch mehr ift, das icone Bewußtfeyn feines redlichen Billens.

Was er gegründet, diese Schulden Zilgungs Anstalt, bestand und besteht nach seinem Austritte in voller Birksamkeit und Ordnung fort und rechtfertigt auf das Glänzendste seinen wohlüberlegten Plan. Die Feinde aber tadelten und schmähten jest seinen Austritt als Stolz, während seine Freunde ihn mahnten, er möge auf die Bedürsnisse des kommenden Alters Rücksicht nehmen. Er blieb bei seinem Borsage und erklärte nachmals öster: "Ich wollte meine persönliche Ungebundenheit und Freiheit bewahren, indem ich nichts mehr vom Staate bezog; zudem stand es der Regierung frei, mich jeden Augenblick zur Uebernahme irgend eines anderen Amtes einzuladen."

Von nun an lebte Uhachneiber beinahe ausschlieflich den industriels len Bestrebungen. Schon früher hatte er die Gründe des aufgelösten Rlossters Benediktbeuern angekauft und dort, nach dem musterhaften Betriebe der ehemaligen Rloster. Dekonomie, die ersten Bersuche mit Stärkzucker aus Kartosselmehl gemacht, welcher Industriezweig jedoch später durch die Runkedrüben-Buckerbereitung verdrängt wurde. Auch verkaufte er diese werthvolle Besigung, als die Staatsregierung dort einen Militär-Fohlenhof anlegen wollte, und behielt bloß die zu seinem optischen Institute gehörigen und zur Glasbereitung erforderlichen Raume.

Im Jahre 1815 errichtete er ein großes Braubaus und eine Tuchmanufaftur mit englischen Spinnmaschinen von Coderil. Diefe lettere Unternebe mung war von allen bie ungludlichfte und taufchte feine und feiner Freunde gerechte Erwartungen. Denn feine Reinde verbreiteten üble Berüchte über feine Bermogensumftanbe und bemmten ben Abfat feiner Zucher burch manderlei unedle Runfte. Aber er hielt aus; ohne Gram fab er bas Deifte von dem, mas er gegrundet, in Anderer Bermaltung und Bande übergeben und er augerte oftmals: "Ich bin nur ba, ju fchaffen; fortführen mogen und werben es Anbere. Ich will nicht reich werben, ich freue mich, wenn Anbere es burch mich werden." Und viele murben es, indeffen er in bescheibener Burudgezogenheit lebte. Denn auch die Bewirthichaftung bes großen Bauernhofes, ben er in Giefing bei Munchen erworben batte, trug ibm feine ubergroßen Fruchte und lohnte nur feine Dube, ba er freilich nicht nach bem Mufter frangofifder und englifder Unternehmer mit bem Zaglohn fargte, fondern die Arbeiter fogar reichlicher bezahlte, als ublich mar. Dort nun fuchte er, nachdem er bie erforderlichen Gebaude neu und zwedmäßig bergeftellt und feinen Grundbefig mit großen Opfern abgerundet, auch eine Daffe Baldgrunde erworben hatte, mit der Mildwirthichaft, welche wegen ber Rabe ber Bauptftabt febr eintraglich mar, Die Branntwein - und Buderbereitung zu verbinden. Seine porzügliche Aufmertfamteit nahm aber ber Bau und die Aufbewahrungsart ber Runkelrube mabrend bes Binters und bie Buderfabritation aus berfelben in Anfpruch. Die Bichtigfeit berfelben fuchte er für Bayern überall hervorzuheben und burch fein eigenes Beifpiel gu forbern. Er lieg Berfuche jeder Art mit ber größten Benauigfeit und Corgfalt, mit ber unverbroffenften Aufmerkfamkeit machen; weber miglungene Bersuche, noch zwecklos verwendete Rosten konnten ihn an der Fortsetzung feiner Forfchungen hindern; babei behielt er immer vorzugsweife ben Bmed im Auge, Die möglichst einfache und am menigften toftspielige Beife au finben, nach welcher jeder auch wenig beguterte Bauer wenigstens feine felbft gebauten Ruben in Sprup verwandeln tonnte, um neben dem Erlofe que Diesem, im Sommer Die Blatter, im Binter Die Trefter als bas gebeiblichfte Rutter für Rindvich und Schafe benüten ju tonnen. Dit Freude fab er fein Unternehmen allmählig immer mehr gebeiben, und zeigte mit Freude jebem

Besucher seinen Sprup, Rohzuder, seine gebedten und raffinirten Melis, und vorzüglich schön fristallisirten Kandiszuder vor. Bu biesem Bwede hatte er in Giefing ein eigenes Fabritgebaude aufgeführt; auf biesem Gute legte er aber auch noch andere trefflich bemessen Borrichtungen zur Benügung ber Gulle, zu Kompostdunger, eine Dreschmaschine u. A. an.

Unterbessen war er auch wieber auf den öffentlichen Schauplat zu vielfacher Wirksamkeit berufen worden, indem er bei der Einführung der Berfassurkunde im Jahre 1818 zum ersten Bürgermeister von Rünchen er mählt ward. Er folgte dem ehrenvollen Ruf, um zum Besten der ihm thener gewordenen Stadt, seiner eigentlichen Vaterstadt zu wirken. Aber er verwaltete das Amt als ein wahres Ehrenamt, den ihm bestimmten Gehalt vertheilte er an niedere magistratische Bedienstete. Er führte die Geschäfte nach seiner bekannten Einsicht und Redlichkeit, um gleichsam den künstigen Gang vorzwzeichnen; er bewirkte die Vermehrung der Volksschulen und drang auf die Anlage der Abzugskanäle durch die Stadt, die nachmals wirklich ausgeführt wurden, um Reinlichkeit und Gesundheit in der an Bevölkerung immer mehr anwachsenden Stadt zu erhalten. Rach drei Jahren jedoch schon legte er dieses Amt nieder, konnte aber nicht hindern, daß er im Jahre 1827 zum Borstande der polytechnischen und Gewerdsschule gewählt wurde, für deren Aufnahme er redlich wirfte, die Annahme eines Gehaltes aber standhaft verweigerte.

Alls Abgeordneter zur Standeversammlung, zu welcher er als Gutsbesiter ohne Gerichtsbarkeit stets gewählt wurde, zeigte er sich mäßig, ben
Fortschritte zum Bessern stets ergeben, ohne Wortprunk, aber als Gegner
jeder Ungerechtigkeit. Daß ihn der Haß und Reid seiner Feinde auch in
der Kammer verfolgte, mußte er leider noch im Jahre 1827 erfahren, da ihn,
den einfachen, mäßigen, von jeder Umwälzungssucht fernen Mann ein harter verlaumderischer Vorwurf tras, gegen den er sich in öffentlicher Schrift
zu vertheidigen bewogen fand. Er wurde als Abgeordneter stets in den
zweiten Ausschuß gewählt, der sich mit den Steuern besafte; in allen Rersameilungen beschäftigte er sich mit Gegenständen des materiellen Bohlstanbes der Ration, sest überzeugt, daß daraus auch Ruhe und Glück für die
Wölker hervorgehe. Alle seine Anträge bezogen sich deßwegen meistenthells
aus Gegenstände dieser Art, besonders auf Befreiung und Theilbarkeit des
Grundeigenthums, Kulturgesetze, Gewerbsgesetze und Unterricht in den Schulen.

Der Ankauf von Erching, brei Stunden von Munchen, im Jahre 1829 gab ihm wieder reiche Gelegenheit zu neuen Bersuchen und Leiftungen im Gebiete der Landwirthschaft. Dasselbe bestand bei dem Kaufe aus einem geraumigen, ehemals fürstbischöflichen Jagdschlosse auf einem kunftlich gebilbeten Sagds und 140 Tagwerken verwahrloseter Aeder und ganz versumpfter Moosgrunde, die über 1400 Tagwerke umfaßten; der übernommene Biehstand entsprech dem sauern, fast alles Nahrungsstoffes entbehrenden Futter. Er begann mit der Entwässerung, suchte Afche durch Basenbrennen zum Dünger zu gewinnen

und schuf allmählig 300 Tagwerk zu Aderland, 39 zu Nengern, 400 zu mittels mäßigen Wiefen, 30 zum Golzwuchs und 39 zum Torfftich um. Der Ertrag bes übriges Landes wurde als Streu für bas Rind = und Bugvieh benüßt.

Seine hochfte Aufmerkfamteit nahm auch hier ber Bau ber Runkels rube in Anfpruch und die Buderfabrikation gebieh immer mehr.

Mitten in feinem thatigen und noch ruftigen Greifenglter mabrend ber Landtagsperiode bes Jahres 1840 traf ihn ber Tob in feinem achtzigften Er wollte am 29. Januar mit bem Abgeordneten geiftlichen Rath und Pfarrer Silberhorn von Giefing nach Munchen zur Rammer fahren; fonft mar er immer ben Giefingerberg herabgegangen, Diefes Mal ließ er fich bereden, im Bagen gu bleiben, Die Pferde gingen burch und fcleuberten ben Bagen mit folder Gewalt an ein Baused, bag er gertrummerte und Upfchneiber bewußtlos nach Munchen gebracht murbe. Er tam nicht wieder gur Befinnung und endete fein Leben am 31. Januar in ber Racht. Bei feinem Tobe zeigte fich, mas er ben Armen gemefen und wie viel Gutes er im Stillen gewirkt; viele bankbare Thranen flogen an feinem Grabe, wohin er von fechzehn ber achtbarften Burger Munchens abwechselnd getragen murbe, welche Muszeichnung noch Riemanden fonft gu Theil geworden war. Jest erinnerte man fich lebhaft feines Birfens und Strebens, feiner unermudeten Thatigfeit, feiner fledenlofen Redlichkeit. mar ein iconer großer Mann, von murbiger Baltung; icon frus hatte er bas rechte Auge verloren, ba ibm bas Gewehr zerfprang, aber fein Geficht war baburch nicht verunstaltet; zwei Ichre vor feinem Lobe mar er in Erching über eine Stiege herabgefallen, wobei er fich ein Schluffelbein brach und am Ruden und an ben Suften beschädigte, bag fein Gang von biefer Beit etwas diagonal murbe, ba er fruber eine beinahe militarifche Baltung hatte. Rrant mar er nie, fein fraftiger Rorper ertrug leicht jede Befchwerbe; Schwelgerei tannte er nie, einfache, nahrhafte Roft mar ihm Die liebste. Er liebte es, fruh aufzusteben, und taum vermag man es zu begreifen, wie er ben vielen Geschäften entsprechen konnte, benen er fich unterzog; ebe er etwas unternahm, überlegte er bie Sache reiflich, nach allen Seiten, und Riemand verstand es beffer, etwas anzuordnen, berzustellen, die Binberniffe zu beffegen ober irgend eine Sache hinauszuschieben, fo lange er bie gegebenen Dittel jum Gelingen fur ungureichend hielt; bann aber mar er raich im Bandeln und er bot Alles gur Durchführung auf.

War jedoch eine Sache reiflich burchdacht und eingeleitet, bedurfte fie bloß bes gewöhnlichen Fortführens, bann schien er mußig und überließ fie und bamit auch ben Gewinn Anderen.

Die Fremben mochten fich wohl wundern, wenn fie ihn aufsuchten und ihn in feinem Sauschen, eigentlich einer kleinen Wohnung über bem Einlagthore in Munchen, fanden.

# Aerzte.

Einer bang um das Leben ihres Naters beforgten Familie diesen erhalten, eine kranke Tochter oder ben hoffnungsvollen Sohn vom Tode retten und die Freude in das trauernde Haus zurückringen, ist eine eben so schon und heilige Pflicht als eine ehrmürdige Runft. Darum werden die Aerzte bei allen Völkern geehrt, und diejenigen vor Allen sind des dankbarften Andenkens würdig, welche in den Bau des menschlichen Körpers eindrangen, um aus seiner Kenntniß seine Heilung zu erforschen, und die mit eigener Lebensgesahr sich dem Dienste ihrer Mitmenschen hingaben und würdige Schüler bildeten. Bapern hat der ausgezeichneten Aerzte und Raturforscher Biele, daß es schwer scheint, die vorzüglichsten unter ihnen herauszuheben, und ich wähle beswegen hier nur drei Männer, die unserer Beit zunächkstehen.

### Erneft von Groffi

wurde zu Passau ben 21. Juni 1782 geboren und unter der Leitung seines Baters bes fürstbischöflichen Leibarztes so tüchtig in den ersten Gründen ber Wissenschaften und in Sprachen unterrichtet, daß er schon mit fünfzehr Jahren die Universität Wien besuchen konnte, wo sich seine großen Geistes anlagen bei unermüdetem Fleiße immer schöner entwickelten. Allein während sich seine Geist früh entfaltete, blieb seine körperliche Entwickelung zurück, daß Lehrer und Freunde ernstlich für seine Gesundheit fürchteten und ihn vom Studiren abziehen wollten. Doch der einmal in seiner Seele erwachte Drang nach Erkenntniß ließ ihn nie ruhen, und mit seltener Willenstraft zwang er gleichsam seinen Körper, ein willfähriges Wertzeug seines Geistes zu werden, und in dem Maße, als seine Seele stärker wurde, schien auch der Körper zu erstarken, und so erhielt er, obgleich noch nicht zwanzig Jahre alt, den 22. December 1801 den Doctorgrad in den Arzneiwissenschaften, und er verließ Wien mit den besten Beugnissen seiner ausgezeichneten Lehrer.

Diese und bazu bie Verdienste bes Baters um ben Fürstbischof bewirkten, baß ber junge Mann nicht lange barauf zum Professor an ber chirurgischen Schule und zum Spitalarzte mit bem Titel eines bischoflichen Hofrathes in Passau ernannt wurde. Statt durch biese Auszeichnung eitel und träge zu werden, ba er nun erlangt hatte, was so Biele als das Biel ihres Strebens betrachten, Brod und Titel, wurde er baburch vielmehr angeregt, sich vor Anderen auszuzeichnen, und er bat und erhielt

im Jahre 1803 die Erlaubniß zu einer wissenschaftlichen Reise nach Rordobeutschland. Buerst besuchte er Halle, wo damals die Arzneiwissenschaften vorzüglich durch Reil, Sprengel und Andere trefflich gelehrt wurden, und erweiterte durch Unterricht und Umgang mit jenen Männern seine Kenntnisse. In diesen eifrigen Studien überraschte ihn der Ruf an die Universität Salzdurg. Schon war er entschlossen, auf die neue Lehrstelle zu verzichten, und nur die Liebe zu seinen Eltern siegte über seinen Vorsatz, da sie seine baldige Rücksehr wünschten. Doch besuchte er noch vorher Göttingen und Berlin, und trat im Juli 1804 in seinen neuen Wirkungskreis zu Salzdurg, und war als Lehrer und Schriftsteller unermüdet thätig. Dort vermählte er sich im Jahre 1805 mit Lina von Hueb, welche bis zu seinem Tode seine liebevolle treue Lebensgefährtin war.

Als Salzburg mit Desterreich vereinigt wurde, kehrte Groffi nach Passau zurud, wurde hier im Jahre 1808 zum königlichen Medizinal-Rath ernannt, fand mährend jener verhängnisvollen kriegerischen Beit an dem Militärspitale für die französischen Krieger ein weites Feld für seine Thätigkeit und neue Ersahrungen, wurde schon am Ende des folgenden Jahres an die neue landärztliche Schule in München als Prosessor der Pathologie und Therapie berufen und übernahm zugleich ein kleines Spital zum Behuf des klinischen Unterrichtes. Fünf Jahre lang bekleidete er dieses Amt mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit, und erward sich die Liebe und Achtung seiner Schüler in solchem Grade, daß sie sich später noch in schwierigen Fällen um Rath und Hülfe an ihn wendeten.

Allein auch ihn, ben einfachen Menichenfreund, verfolgte ber Reib, und er begehrte feine Entlaffung im Jahre 1814, und lebte fortan nur feinen Studien und bem Rrantenbefuche. Er hatte fich burch bie Alten gebilbet. las fie mit immer neuem Bergnugen und erhielt baburch feinen Geift jung: er fprach bie meiften Sprachen bes gebilbeten Europa, und zeigte im Umgange eine feltene Anspruchlofigfeit und Gefälligfeit, für feine Rranten mar er angitlich beforgt, und tannte feinen Unterfchied in ber Behandlung ber Reichen und Armen; ja um befto mehr feinen Studien leben gu tonnen, gab er bie Behandlung ber Reichen gang auf und widmete fich nur ben Armen, ba er boch nur eine geringe Befoldung und fein eigenes elterliches Bermogen hatte. Das tonnten die freilich nicht begreifen, welche nur nach Ermerb trachten und am liebsten bie Daufer ber Reichen befuchen. Aber er mar uneigennützig, fein Gemuth mabrhaft von driftlicher Liebe und Dulbung burchbrungen. Zaglich ertheilte er in feinem Baufe gu beftimmten Stunden einem Jeden unentgeltlich Rath, wer ibn fuchte, und feine Stunde ber Racht mar ihm ju fpat, feine Bitterung ju raub, feine franten Armen gu besuchen und ihnen Gulfe und ben Ihrigen Brob gu bringen.

Diese Aufopferung fand bei bem Konige Maximilian Joseph bit gerechte Anerkennung, und Groffi wurde im Jahre 1817 jum Obermedizinalrathe ernannt. Auch in dem neuen Birkungskreise zeigte ger seine gewohnte Thatigkeit und wurde darauf mit dem Verdienstorden geschmudt.:

Am Rabre 1824 wurde nach feinem, von ber Regierung genehmigten Plane eine medizinisch praftifche Schule in Munchen gebilbet. und er als Professor ber allgemeinen Pathologie und Therapie und Semiotit an berfelben ernannt, und mit ber Bildung und Uebernahme einer Rlinit beauf tragt. Er nahm als Mrgt und Lehrer ben warmften Antheil an bem Gebeiben ber neuen Schule und fah fo feinen fehnlichften Bunich erfullt, ju gleich für die Biffenschaft und fur bas Bohl ber leibenben Menschheit an wirten. Die gemiffenhaft er beibe fordern wollte, bavon zeugen über zweitaufend Rrantengeschichten, Die er größtentheils eigenhandig gefdrieben binterließ; er verlebte ben größten Theil bes Tages unter feinen Rranten und gablreichen Schulern lehrend und helfend burch Bort und That. Sein gam ges Benehmen, befonders feine Dienen und fein fanftes Bort, feine Ge nauigfeit im Ausfragen nach ben icheinbar unbedeutendften Umftanden gur Erforichung ber Ratur ber Rrantheit flogten Bertrauen und Doffnung ein. und durch ihn murbe bas Rrantenhaus wirklich eine Beil : und Lehranftalt. Mengitlich gemiffenhaft in ber Behandlung ber Rranten fuchte er auch bei feinen Schulern ben Beobachtungsgeift und bie Gemiffenhaftigfeit gu meden und brang bei ber Abfaffung ber Rrantengeschichten vorzüglich auf bie um geschmudte Darftellung bes Beobachteten. Faft bei jeber Berglieberung ber Leichname war er gegenwärtig und knupfte baran die mannichfaltigsten grundlichften Belehrungen. In feinem flinifchen Unterrichte bediente er fich bes Lateinischen, bas er trefflich fprach.

Als nach bem Tobe bes Konigs Marimilian eine gangliche Umgestaltung bes Ergiehungs - und Unterrichtsmefens vorbereitet murbe, wollte Groffi ber brudenben Ungewißheit über bie neue Geftaltung ber von ibm geliebten Schule entgeben und begab fich nach Paris. Und bort fant et nur in neuen Forfchungen Genug und Erholung, und fo fab man ibn an einem und bemfelben Tage auf ber Bant ber Schuler in ben Borfalen ber berühmteften Mergte und bann in ber Sigung ber Atabemie ber Biffer ichaften auf bem Ehrenplage, welcher ben fremden Gelehrten bestimmt mer Bon Paris machte er bie Reise gur See langs ben Ruften von Portugal und fehrte über London nach Munchen gurud, mo er im Rovember 1826 antam. Dier übernahm er fogleich an ber neugestalteten Lubwigs - Marimb lians . Universität Die Lehrstelle ber allgemeinen Rlinit, welcher er fich mit Renereifer midmete, entfagte aber aus befonderen Beranlaffungen bem Befuche ber Sigungen ber Atademie ber Biffenschaften, und ericbien and bei den Rranten fortan nur, wenn er gur Berathung gezogen murbe. Bor einer

einer solchen kehrte er spat in ber Racht verkältet zurud, und nach wenigen Tagen, am 29. December 1829, ftarb er an einer rheumatischen Rippenfellentzündung, wie man es nannte. Bei seinem Leichenbegangnisse zeigte sich der innigste Antheil der ganzen Bevölkerung Munchens, befonders klagten die Armen laut um ihren dahingeschiedenen Arzt und Wohlthater. Im Garten des allgemeinen Krankenhauses zu Munchen ist ihm von seinen Berehrern ein Denkmal gesett.

#### Ignaz Wöllinger

ift geboren im Sabre 1770 gu Bamberg, wo fein Bater Leibargt bes berühmten Fürstbifchofes Frang Ludwig und Profeffor an ber Universität war. Er bildete fich auf ben nieberen und hoberen Schulen jener Stadt, welche damals in iconer Bluthe ftanben, und zeigte icon fruh eine entfchiedene Reigung fur Die Raturmiffenschaften, wegmegen er fich in ber Folge unter Siebold, Pidel und Thomann gang bem medizinifchen Studium widmete. Der Rurftbifchof bewies fich an ibm, wie noch an vielen anderen aufftrebenden jungen Mannern, als Gonner und Bohlthater, und gewährte ihm Die Mittel, feine Studien in Bien und Pavia fortzu-Denn mahrend es damals auf den beutschen Universitäten beinahe noch gang an flinischen Anstalten fehlte, Die naturwiffenschaftlichen Cammlungen nur kleine Rammern von Seltenheiten maren, und auf ben anatomis fchen Theatern Die Leichname gur Bergliederung augerft felten, flinifche Bospitaler aber beinahe nirgends maren, entfalteten Die Biffenschaften nach Den großartigen Entwurfen Jofephs II. unter feinem Bruder und Rachfolger bem Raifer Leopold in ber Lombarbei und befonders bie klinischen Anftalten in ausgebehnten, viele Rrante umfaffenden und prachtvoll eingerichteten Sospitalern in Pavia icone Fruchte.

Deswegen eilten alle fähigen Jünglinge bahin, und rühmten sich später, in dieser Schule gebildet zu senn und die Anregung zum eigenen selbstständigen Forschen erhalten zu haben. Dort bildete sich Dollinger unter trefflichen Lehrern, besonders unter J. P. Frank, bis die Stürme der Revolutionskriege hereinbrachen, worauf er nach seiner Baterstadt zurückehrte und im Jahre 1794, nachdem er die Doctorwürde erhalten, zum Prosessor in der medizinischen Fakultät ernannt wurde.

Sein klarer Berstand, sein treffendes Urtheil und sein unermübeter Gifer wiesen ihm bald einen ehrenvollen Plat unter den philosophischen Naturforschern an, da er sich bemühte, in die geheimnisvolle Werkkatte der Natur zu bliden.

Er las gern die Berte ber Dichter und erwarmte feine talte Phantafie an ihnen, er war in alten und neuen Sprachen grundlich unterrichtet
und in allen Theilen der Naturwiffenschaft heimisch, so daß er im Stande

war, nach bem Bunsche ber Studirenden in Burzburg, wohin er nach einem neunjährigen Birken in Bamberg im Jahre 1803 berufen wurde, Borlesusgen über einzelne Theile der Naturwissenschaft, auch über solche zu Halten, welche seinem eigentlichen Lehrsache entfernter lagen. Doch sammelte sich seine ganze geistige Thätigkeit besonders in der Anatomie und Physiologie, und in jener betrieb er vorzüglich die menschliche und vergleichende, und auf diese beschränkte er sich in seinen reiseren Jahren ganz allein. In beiden waren seine Leistungen ausgezeichnet mehr noch im mündlichen Vortrage, als in seinen Schriften.

In bem Secirfaale lebte er gang für feine Schuler, und es mar feine größte Freude, gemeinschaftlich mit ihnen zu arbeiten, hier hatte er bie befte Gelegenheit, Sabigfeiten, Fleiß und Fortichritte, fo wie die Bedurfniffe feiner Schuler tennen ju lernen und ihre Studien und Uebungen ju leiten. Das Gebeimnig feiner Lehrmethode, burch welche er fo vortheilhaft auf feine Schuler wirkte, bestand barin, bag er überall bie Bauptsache flar binftellte, bie Rebenfachen und Bufalligfeiten aber wegließ, und wenn nach ber gewöhnlichen Annahme berfenige ein guter Lehrer ift, welchen bie Studirenden gerne horen, fo mar es Dollinger im bochften Grabe, ba er im freien lebendigen Bortrage Die Biffenschaft feinen Buborern wie eine neu entftehende klar entwickelte und dabei manche wizige und farkastische Bemerkungen einstreute, um fo die Aufmersamteit zu fesseln, und felbst den trodenften Theil ber Anatomie - Die Ofteologie - burch feine geiftreiche Art bes Bortrages zu beleben mußte. Gerade fur Diefen Bweig zeigte er eine große Borliebe und hatte Gothe's Ideen über Morphologie in ihrer tiefen Bebeutung aufgefaßt, ging bei ber Erflarung von ber Birbelfaule, als ber Grundlage ber gangen Anochenbildung, bei ben Birbelthieren aus, und befchrieb febr anziehend ihre blattformige Entwidelung und Ausbreitung in ben Schabele und Badenknochen, fo wie bie Beräftung und Berzweigung bes Anochenftammes in ben Rohrenknochen ber aus ber Birbelfaule hervormachfenben außerften Theile.

Diese Ibeen trug er selbst auf die Baukunft über, und nahm in seinem spätern Lebensalter in einer Festrebe zu München die Bauwerke ber Bolker als das Unvergängliche aus ihrem Leben, nachdem sie langst und sonst spure los bahingegangen, zum Maßstabe ihrer ehemaligen Raturkunde, Industrie, Wissenschaft und Kunft.

In Burzburg wurde er ber Stifter und Begründer ber neuen andtomisch. physiologischen Schule, nachdem dort die Anatomie, ihrer höheren Bwede und eigentlichen Aufgabe ganz vergessend, in eine sehr ausgebilbete Technik ausgeartet war, die einzelnen Körpertheile genau und zierlich zu präpariren und in gefälligen Formen darzulegen. Er wies ber Anatomie wieder ihre eigentliche Bestimmung an, nach welcher sie nur Mittel zum

Amed, nur eine Borichule ber Physiologie und burch biefe gur gefammten Er vereinigte mieber Anatomie und Physiologie, und burch Medizin fen. biefe Bereinigung murben beibe gegenfeitig erlendtet, gefraftigt und gu neuer fruchtbringender Entwickelung befähigt. Er mußte feine Buborer für anatomifd - physiologische Forschungen mabrhaft zu begeistern, und aus allen Gegenden Deutschlands, ja felbst von Polen und Rufland tamen Studirende, angezogen von feiner Schule und von ben Anstalten, welche unter ber baperifchen Regierung fo icon aufblubten, und von ihm angeregt ftreb. ten bie trefflichften Schuler auf ber von ihm gewiesenen Babn weiter. Schon Sippotrates ichrieb ein Buch über die Ratur Des Menichen .eine Physiologie bes Menichen - und grundete auf feine Untersuchungen über die Ratur bes Menichen bie Runft, die Rrantheiten besfelben zu heilen. Alle mabrhaft großen Aerzte aus allen Schulen betrachteten die Phyfiologie als bie mabre Grundlage ber Beilfunde in allen, auch ben icheinbar entlegensten und am meiften von ihrem lebenbigen Mittelnunkt entfernteften Bebieten, und Dollinger blieb gang Diefen Grundfagen treu und fuchte fie mit miffenschaftlichem Gifer tiefer ju begrunden. Degwegen erwarb er fich auch, obgleich er tein ausubender Arat mar und nichts für die eigentliche Beilkunde fchrieb und fein Freund ber pathologischen Anatomie mar, große Berbienfte um Diefelbe burch feine Leiftungen in ber Phyfiologie fomobl im mundlichen Bortrage, als auch burch feine Schrift: "Grundrif der Raturlehre bes menschlichen Organismus," welche er nach breißig Jahren wahrhaft umgearbeitet unter bem Titel: "Grundzüge ber Physiologie" in zwei Banben herausgeben wollte.

Er mar es, ber bie erfte Schule ber vergleichenben: Matomie in Bayern ftiftete, und über beren Berth und Bedentung fcbrieb. war er einer ber erften, thatigften und frubeften gorberer ber mitroftopis fchen Anatomie, die er fo boch ichatte, bag er einem jungen Raturforicher rieth, er folle fich vor Allem ein Difroftop und bann erft eine Bibliothet anschaffen. Biele Jahre lang arbeitete er unablaffig am ber Berbefferung und Bervolltommnung bes zusammengesetten Mitroftopes, und feste fic beamegen felbit in Berbindung mit ben trefflichen Optifern Rraunbofer und Derg. Unermudet weiter forschend gab er gern feine fruberen Reis nungen auf, wenn er gur befferen Ginficht gelangte, und bas ift fein Sanptverbienft, bag er ben Geift ber Biffenfchaft mittheilte, fie in ihrer akmabligen Entwidelung und Fortbildung barftellte und baburch feine Rachfolget auf ben rechten unfehlbaren Beg führte und burch fein lebendiges Bort und Beispiel ermunterte, fort und fort ju foriden. Er magte es, in bie innerfte Bildungsftatte ber ichaffenden Ratur einzudringen, verband fich mit b'Alton und Panber, und fie verwendeten mehr als 2000 bebrutete Buhner-Gier zu ihren Berfuchen, um die allmablige Entwidelung bes Subnchens im Gi gang ju erfaffen. An biefe Forfchungen reibten fich andere

über ben Blutumlauf, und über bie Borgange bei ber Entzundung. Miles einzeln bier aufzugablen liegt außer meinem Bwede.

Im Jahre 1823 wurde er als ordentliches Mitglied ber mathematischphysitalischen Klasse an die königliche Akademie der Biffenschaften in Runden berufen, erwarb sich hier ein großes Nerdienst durch den Ban des anatomischen Theaters, welches nach seinem Plane und unter seiner Leitung
ausgeführt wurde; wirkte einige Jahre an der neu errichteten medizinischen
Lehranstalt, die jedoch zu keiner Bluthe gedieh, bis er bei der Bersehung
der Universität von Landshut nach München dem öffentlichen Lehrsache wieber zurückgegeben wurde, da er die Professur der menschlichen und vergleischenden Anatomie erhielt. Doch wurde seine Schule hier nie so glanzend
fruchtbringend, als sie es in Bürzburg gewesen war; aber in anderer himsicht wirkte er noch thätig fort.

Im Jahre 1836 murbe er von ber afiatischen Cholera befallen und erholte fich seitdem nie gang, er ftarb am 14. Januar 1841.

## Fran; Xaver von haberl,

geboren ben 25. Mara 1759 gu Erlfamm bei Bolgfirchen in Dberbayern, ber Sohn eines Landmannes, erhielt ben erften Unterricht in ber Dorfichule feines Ortes, barauf von ben Geiftlichen jener Gegend in ben Anfangsgrunben ber lateinischen Sprache, fand bann in bem Rlofter ber regulirten Chorberren ju Dietramszell Unterftugung und Aufnahme in Die Rlofterfchule, wo besonders Sedelmaier und Maufer, ber in ber Rolge gum Pralaten gemablt murbe, bes aufteimenben Salentes mit Liebe pflegten und ibn fo weit vorbereiteten, bag Saberl in bas Studenten . Seminar ju Munden aufgenommen murbe. Dit Auszeichnung vollendete er bie Gymnafial = unb Die beiden philosophischen Rlaffen des Luceums und erhielt megen feines Rlei-Bes, ba er fich ber Argneiwiffenichaft widmen wollte, bei feinem Abgange von Munchen das Albertinische Stipendium an ber Universität Ingolftabt, wo er feine Studien bis zum Jahre 1782 fortfeste und bann gur eigente lichen Musbildung in feinem Rache fich an die bamals hochberühmte Univerfitat Bien begab, mo er befonders unter ber Leitung bes Dr. Stoll im Dreifaltigfeits : Spitale ben Grund feiner praftifchen arztlichen Bilbung legte. Allein feine raftlofe Thatigkeit brachte ihn bem Tode nabe, boch genas et gludlich von einem befrigen Rervenfieber und fand barauf gur vollen Berftellung feiner Besundheit einen freundlichen Bobltbater. 3m 3abre 1784 fehrte er nach Ingolftadt gurud und erhielt bie Doctormurbe ber Argneis und Bundarzneikunde. Seine Schrift bei biefer Gelegenheit handelte von den Ficbern, die er im Jahre 1783 im Dreifaltigfeits. Spitale beobachtet hatte. Darauf wendete er sich nach München, wo ihn Ferdinand Maria Baader, der Leibargt ber Aurfürstin Bittme Maria Anng, in Die arate

liche ausübende Laufbahn einführte, und in wenigen Jahren war habert einer der tüchtigsten und beliebtesten Aerzte. Im Jahre 1787 wurde er Arzt in den beiden Krankenhausern bei den barmhungigen Brüdern und den Elisabethinerinnen, und sogleich suchte sein thätiger Geist hier mannichsache Berbesserungen zum Bohle dieser Anstalten einzuführen. Und so gelang es ihm denn auch die mit Recht gerühmten Abzugskanäle für den Unrath und die unter den Betten der Kranken fortlanfenden Lufterneuerungskanäle zu ersinden und herzustellen und selbst erwärmte frische Luft in die Sale einzulassen. Dieß that er, unterstützt von dem Kurfürsten Karl Theodor, der baperischen Landschaft und dem Magistrate Münchens, zuerst in den Krankensalen bei den barmherzigen Brüdern, worüber er eine eigene Schrift herausgab 1794. Rach drei Jahren wurde er zum Medizinalrathe ernannt.

MIS fich feine Erfindung immer vortheilhafter bewies, überreichte er bem neuen Rurfürften Darimilian Jofeph einen Plan, in Runchen ein allgemeines Rrantenhaus nach ben bereits bemahrten Grundfagen gu errichten, wohn fich ber Rurfürst geneigt zeigte. Allein nicht blog bie bereinbrechenden Rriegsereigniffe, fondern auch boswillige Reider und Berlaumber verzögerten bie Musführung. Gegen biefe Beinbe trat Baberl offen mit einer Schrift in die Schranten, und widerlegte fiegreich ihre Angriffe, feine Ginrichtungen erhielten allmählig bie verbiente Anertennung nicht blog im Naterlande, fondern auch im Muslande, wegwegen er jum Mitgliede mehrerer gelehrten Gefellichaften ernannt und vom Raifer Mlegander von Rufland mit einem foftbaren Brillantring und einem fomeichelhaften Ederiben und vom Ronige von Schweben mit einer golbenen Debaille geehrt wurde. Gelbit Rapoleon zeigte fein Boblgefallen über bie Ginrichtung Saberle bei ben barmbergigen Brubern und hinterließ bei feinem Befuche Der Anstalt amolftaufend Frankenftude gur Unterftugung ber Beburftigen. Im Sahre 1808 murbe Baberl von feinem Ronige Maximilian Sofeph jum Ritter bes Berbienftorbens ber bayerifchen Rrone ernannt, und in Diefem Sahre erhielt fein langgenabrter Bunfd und Plan gur Erbauung eines allgemeinen Rrantenhaufes endlich bie tonigliche Genehmigung, und fo erhob fich 1813 Diefes ichone eben fo zwedmäßig in feinem Innern eingerichtete, mie prachtvoll in feinem Mufferen ericheinenbe Gebaude - bas allgemeine Rrantenhaus in Munchen vor bem Sendlingerthore an ber Stelle bes aufgehobenen Rlofters ber barmberzigen Bruber, womit auch alle übrigen Rranfenanstalten ber Stadt vereinigt murben. Das Gebaube ift ein langliches Biered gang frei ftebend, auf drei Seiten vom Garten umgeben, und enthalt 54 Rrantenfale mit je 12 Betten, und 36 Bimmer für einzelne Rrante und bas Dienftperfonale, eine Rapelle, eine Apothete u. f. w. Um 1. September 1813 murbe basfelbe bezogen, Baberl mar jum Borftande ber gangen Anftalt mit einem Dbermundargte, Unterarzten und Chirurgen ernannt morben, und gab bann eine Befdreibung Diefer Mufteranftalt beraus. Und wie

schon früher, so lebte er von nun an beinahe ausschließend berfelben und widmete sich mit ganzer hingebung seinen Kranken und dabei zugleich bem Unterrichte ber jungen Aerzte, die durch ihn angeleitet die praktisch arzeliche Lausbahn betraten, und aus seiner Schule gingen beinahe alle jene Aerzte hervor, die in der Folge als die ausgezeichnetsten in Rünchen und Bayern galten.

Haberls Scharfblid und richtiges Urtheil zeigte sich in der Extenut niß der schwierigsten Krankheitsformen, dazu kam die Einfachheit seiner Behandlung, sein milder Ernst im Umgange mit Kranken und jungen Merzten, und seine innige Theilnahme an ihrem Schicksale. In allen schwierigen Fällen wendete man sich an ihn um Rath, den er in seiner bescheidenen Beise gab, Reid und Schmähsucht kannte er nicht. Sein Nüßeres zeigte schon den geraden biederen Wann, der überall fest auftritt und alle Schleichwege verachtet.

Als im Jahre 1824 in München eine medizinisch praktische Lehranstalt errichtet und in Verbindung mit dem allgemeinen Krankenhause gesetzt wurde, zog sich haberl, der vorher zum Obermedizinalrathe ernannt war, von derselben theils wegen seines Alters, theils wegen der neuen ihm nicht zusagenden Anordnungen von seinem bisherigen Wirkungstreise zuruck und begab sich mit seiner Familie nach Diessen am Ammersee, wo er im Jahre 1804 die Gebaübe des aufgelösten Klosters gekauft hatte. Aber auch hier in seiner ländlichen Burückgezogenheit setzte er noch seine Studien fort, erfand eine hydrostatische Waschine und lebte der Ausübung seiner Kunst und in der ganzen Umgegend als rettender Arzt und ebler Wenschenfreund, bis er an Altersschwäche, 87 Jahre alt, am 13. April 1846 starb.

# An die Jugend Banerns.

Alit inniger Liebe und dem redlichen Streben nach Bahrheit habe ich dieses Bert im Laufe mehrerer Jahre bis hieher geführt, und ich gedachte bei der Ausarbeitung desselben vorzüglich Deiner, edle Jugend Bayerns! Ich wollte dir das alterlauchte Geschlecht der Bittelsbacher in seinen hervorzagenden Fürsten zeigen, welches feit einem Jahrtausend in die Geschicke eines großen Theiles von Süd-Best-Deutschland schon mächtig gestaltend eingriff, bis die Vorsehung endlich Maximilian, den König mit dem besten Herzen, gerade in den Beiten der größten Stürme zum Schutz und Trost für Tausende sandte. Belchen Bessern hatten die größeren und kleineren Gemeinden in Franken und Schwaben, die er mit Bayern zu einem Ganzen vereinigte, wünschen oder die Vorsehung gewähren können? Vergleicht ihn mit den früheren Fürsten, mit geistlichen und weltlichen: er überragt die Meisten und ist den Besten gleich an Liebe zu seinem Volke, das er durch weise Einrichtungen kräftigte und erhob.

Betrachtet die Bergangenheit mit ruhigem Blide, dann schauet umber in der Gegenwart und erwäget, was geworden ist seit dem Anfange dies sahrhunderts, und ihr werdet euer Baterland lieben in dem Gesühle: die Menschheit schreitet vorwärts in Erfenntniß und Bildung, in religiöser und gesellschaftlicher Entwickelung, und unser Bayern mit seinen Ginrichtungen, gepstegt von einem hochsinnigen Könige, strahlt jest im Kranze der deutschen Bölkerstämme und wird sich immer schöner gestalten, wenn Seder strebt, desselben würdig zu senn und den gesesmäßigen Fortschritt, so viel an ihm liegt, zu fördern: denn die Bustände werden immer besser, wenn nur wir besser werden; aber toller Wahnsinn stürzt Andere und sich in's Berderben.

Ich wollte bir, hoffnungsreiche Jugend, in der Schilderung von Mannern verschiedener Stände, Beiten und Charaktere zeigen, was du meiden, was du anstreben sollst, überzeugt, daß solche Beispiele mehr eindringen und andauernder im Gemüthe bleiben, als bloße Vorschriften und Lehren. Suche den Biederen, die vor dir lebten, zu gleichen in der Liebe und Trene zu deinem Vaterlande, im unverdrossenen Fleiße, in Muth und Ausdauer bei Leiden und Unglück, im eblen Stolze, der alles Gemeine von sich fern hält, im redlichen Kampfe gegen Unglauben und Aberglauben, im unbesiegbaren Eiser für Recht, Wahrheit und Wissenschaft und alle geistigen Güter, im frommen Ausblicke zum Herrn der Welten, der da lenkt die Geschicke der Fürsten und Völker.

Rimm dir aus den Mannern, die ich dir vorüberführte, einen als Borbild und strebe ihm nach auf der Bahn zur Tugend und zum Ruhme, suche ihn zu übertreffen und werde du selbst wieder den Rachsommen ein hellleuchtendes Vorbild. Glaube aber nicht, die Bahn zur Auszeichnung sey ohne Beschwerde: das Leben des Edlen ist ein beständiger Kampf gegen den Feind im Inneren, gegen die Leidenschaften aller Art, welche er zuerst bessegen muß, dann gegen offene und heimliche Feinde von Außen, gegen Reid und Berlaumdung, gegen Mangel und Kummer. Man wird auch dir, das bedente, den Weg nicht mit Rosen bestreuen; aber Rosen werden auf deinen Fußtritten für Andere sprossen und dein Andenken wird gesegnet seyn im Munde der Rachwelt.

# Inhalts - Verzeichniß.

| Mis Anittiffan Maintinnet san      | 4           |        | ,        |       |       |        |       |      |       | Geit  |
|------------------------------------|-------------|--------|----------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| Die driftlichen Glaubensboten.     | •           | •      | •        | • .   | •     | •      | •     | •    | •     |       |
| Die Karlingen                      | · ·         | •      | •        | •     | . «   | •      | •     | •    | •     |       |
| Die Wittelsbacher Luitpold und !   |             |        | •        | •     | •     | •      | •     | •    | •     |       |
| Otto von Wittelsbach, herzog in    | Baper       | n.     | •        | •     | •     | •      | •     | •    | •     | 19    |
| Walther von der Bogelweide.        | •           | •      | •        | •     | • .   | •      | •     | •    | •     | 1     |
| Ludwig der Strenge, Bergog in      |             | 1.     | •        | •     | •     | •      | •     | •    | •     | 2     |
| Albert der Große und Berthold !    | Lechs.      | •      | •        | •     | •     | •      | •     | •    | •     | 20    |
| Ludwig der Baper                   | •           | •      | •        | •     | •     | •      | •     | •    | •     | 8     |
| Seinrich Findelfind                |             |        |          |       | •     |        |       |      |       | 5     |
| Rupert, Pfalzgraf bei Rhein und    | Raifer      | in i   | Deuts    | dland |       |        |       |      |       | 60    |
| Johannes, Pfalzgraf bei Rhein,     | Berzog      | in 2   | Bayeri   | n.    |       |        |       |      |       | 6     |
| Johannes Muller, genannt Regio     | montai      | nus.   |          |       |       | 10     |       |      | œ.    | 60    |
| Friedrich der Siegreiche, Pfalzgra | f bei S     | Rhein  | und      | Rurf  | ürft. | 38     | 4     |      |       | 70    |
| Rudolf von Scherenberg, Fürftbig   | thof vo     | n 28   | ürzbu    | rg.   |       | 10 TI  |       | 10   |       | 80    |
| Ludwig ber Reiche, Bergog von 2    | Bapern      | - Lan  | dehut    |       |       | .1     |       | 2.0  |       | 84    |
| Johannes Trithemius                |             |        |          |       |       |        |       |      |       | 88    |
| Albrecht ber Beife, Bergog in Ba   | pern.       |        |          |       |       |        | •0.00 |      | a     | 93    |
| Ulrich von Sutten                  |             |        |          |       |       | W.     |       | Syl  | 148   | 103   |
| Bilhelm ber Beftandige, Bergog i   | n Ban       | ern.   | 210      | . 0   |       |        | 2 -   |      | 20    | 116   |
| Murnberg und Albrecht Durer.       |             |        |          | . 4   | 1     |        |       | 21   | 1     | 131   |
| Bilibald Dirtheimer                |             | . 8    |          |       |       | -401   | S U   | 100  | 20    | 139   |
| Johannes Thurnmaper, genannt.      | Aventi      | n.     |          |       | 10    | 8 F    |       |      | 31    | 144   |
| Georg von Frundeberg               |             | 50     |          | 6.0   |       |        | 2     | - 10 | 110   | 149   |
| Ronrad Veutinger                   |             | 0      | 1        | 20    |       | 10     |       | 1000 | (iii) | 160   |
| Friedrich ber Beife und Ludwig     | ber Er      | iebfer | tiae.    | Meal  | araf  | n he   | SPA   | in u | nd    | -     |
| Rurfürften                         |             |        |          |       |       | 2 91   | 1     | 100  |       | 163   |
| Otto Beinrich, Rurfürft und Pfal   | lagraf      | bei 9  | thein.   |       | 100   | 1104   | 0.00  | - 54 | 90    | 173   |
| hans Gade.                         | ,           | . 4    | Mar.     | ile   | W.    | 0.70   | 576   | 739  | Бij   | 177   |
| Briedrich (III.) ber Fromme, Pfe   | alzaraf     | bei !  | Rhein    | und   | Rur   | fårft. | mit   | Cein | m     | VIII. |
| Sohnen: Ludwig VI. und             |             |        |          |       |       |        | 97    | Pale |       | 181   |
| Albert V., Bergog in Bapern.       | ~           | 345    |          |       | 100   | Mr.    |       | 14   | 141   | 191   |
| Julius Echter, Bifchof von Burgt   | ura ur      | 10 50  | ripa     | in Er | ante  |        | 10.   | 2.29 | 4     | 201   |
| Marimilian I., Kurfürst und Be     |             | 9.7    |          |       |       |        | -     | m/th | MI    | 210   |
| Bottfried Beinrich, Graf von Pap   | 11. 11. 11. |        | .yet II. |       |       |        |       | •    | 5     | 219   |
| Zakob Balde                        |             |        |          |       |       | •      | 30    |      |       | 225   |
| THEOR CHIVES A                     |             |        |          |       |       |        |       |      |       | ~~1)  |

| 434                          | Ani    | jatts :  | We:           | rzeid          | ntf      | •    |    |   |   |   | Geite |
|------------------------------|--------|----------|---------------|----------------|----------|------|----|---|---|---|-------|
| Christoph Scheiner           | •      |          |               |                |          | •    | •  |   | • |   | 228   |
| Die Fugger                   |        | •        |               |                |          |      |    | • | • |   | 230   |
| Rarl Ludwig, Rurfürst von    | der P  | falz.    |               | •              |          |      |    |   |   | • | 235   |
| Die Pfalzgrafen von Reubu    |        |          | irste         | n am           | Rh       | ein. |    |   |   |   | 246   |
| Johann Wilhelm               | ٠.     | •        | •             |                |          | •    | •  |   |   | • | 250   |
| Karl Philipp                 | •      | •        |               | •              | •        | •    | ÷  |   | • |   | 253   |
| Maximilian Emanuel (II.),    | Kurfi  | irst vor | 1 <b>2</b> 3a | pern.          |          |      | ٠. |   | • |   | 255   |
| Sebastian Plinganfer und di  |        |          |               |                |          |      |    |   | • | • | 266   |
| Maximilian Joseph (III.), S  | turfü  | rst von  | Bai           | pern.          |          | •    |    |   |   |   | 278   |
| Johann Georg von Lori.       | •.     | •        |               |                |          |      |    |   |   |   | 290   |
| Franz Ludwig, Fürstbifchof r | on B   | amberg   | un            | d Wi           | irzbu    | ırg. |    |   |   |   | 294   |
| Bigul. Xav. Alois Freiherr   |        | -        |               |                |          | ٠.   |    |   |   |   | 309   |
| Rarl Theodor, Kurfürst von   |        |          |               |                |          |      |    |   |   | • | 314   |
| Frang Xaver Refer            | •      | •        | •             |                | •        |      |    |   | • |   | 323   |
| Karl Alexander, Fürft von    |        |          |               |                |          | •    |    | • | • |   | 327   |
| Die Sohenzollern als Burge   |        |          |               |                | Y<br>11. |      |    | • | • |   | 331   |
| Albrecht, genannt Achill     |        |          |               |                | •••      | •    | •  | • | • | • | 332   |
| Friedrich IV. und feine      |        |          |               |                |          |      |    | • | • | • | 334   |
| Albrecht, genannt Alcib      |        |          |               | •              |          | •    | •  | • | • | • | 343   |
|                              |        |          | •             |                |          |      |    |   | • |   | 350   |
| Die Markgrafen von A         | nsbad  | h.       |               | •              | •        | •    |    | • | • | • | 353   |
| Die Markgrafen von B         | aireul | th oder  | Kul           | i <b>mb</b> ad | þ.       | •    | •  | • | • |   | 355   |
| Maximilian Joseph, König     | von L  | Bayern.  |               | •              | •        | •    | •  |   | • | • | . 359 |
| Rajetan von Beiller          | •      | •        |               |                |          |      | •  |   |   |   | 376   |
| Die Tonkunftler:             |        |          |               |                |          |      |    |   |   |   |       |
| Christoph von Gluct.         | •      | •        |               | •              |          | •    |    | ٠ | • |   | 363   |
| Georg Joseph Vogler.         | •      | •        | •             | •              | ٠        | •    | •  | • | • |   | 384   |
| Peter von Winter             | •      | •        | •             | •              | . •      | •    | •  | • | • | • | 385   |
| Georg Michael Wittmann.      | •      | •        | •             | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 387   |
| Armen - und Baifen . Bater   | :      |          |               |                |          |      |    |   |   |   |       |
| Arauß                        | •      | •        | •             | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 396   |
| Auffeeß                      |        | •        | •             | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 397   |
| Joh. Michael Poppel ut       |        |          | non           | ı Paş          |          | •    | •  | • | • | • | 396   |
| Lorenz Freiherr von C        |        |          |               | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 400   |
| Maximilian Graf von Mont     | -      |          |               | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 403   |
| Upschneider, Fraunhofer und  | Rei    | henbac   | ).            | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 411   |
| Merate:                      |        |          |               |                |          |      |    |   |   |   | •     |
| Ernest von Groff             | •      | •        | •             | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 422   |
| Jgnaz Döllinger.             |        | •        | •             | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 425   |
| Frang Xaver von Saber        | rı.    | •        | •             | •              | •        | •    | •  | • | • | • | 438   |
| In die Gugend Raperns.       |        |          |               |                |          |      |    |   |   |   | 404   |



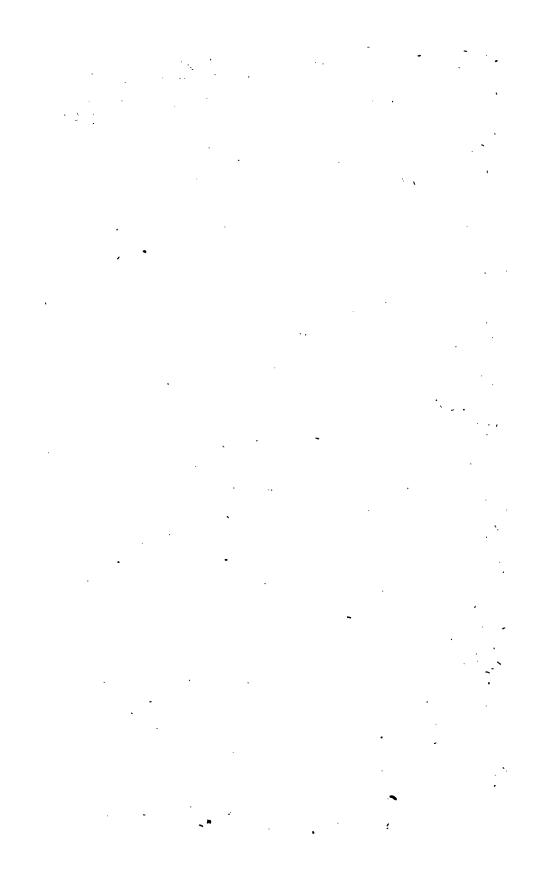

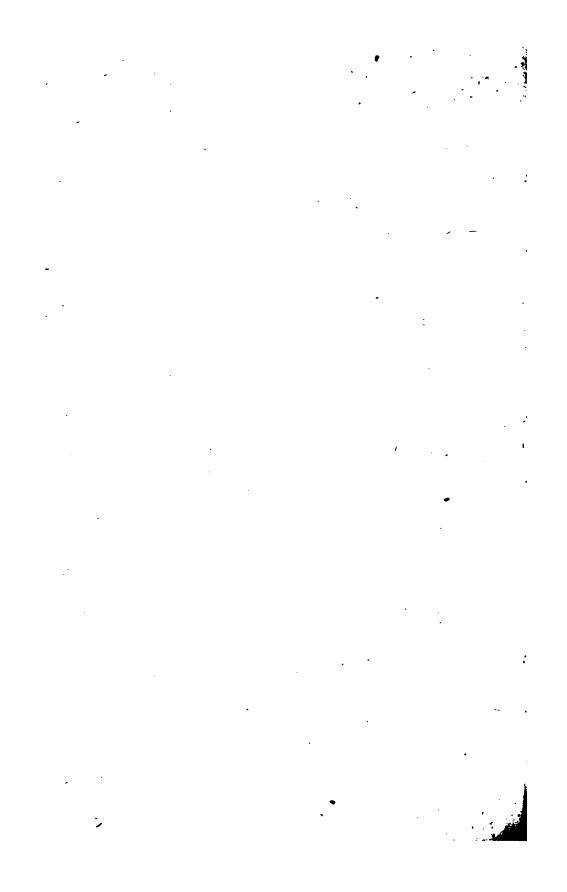



3 2044 014 708 655

